

#### FROM THE LIBRARY OF

#### REV. LOUIS FITZ GERALD BENSON, D. D.

BEQUEATHED BY HIM TO

THE LIBRARY OF

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY

Division SCB Section 6998







# Gesangbuch.

Berausgegeben

von der

Deutschen Evangelischen Synode von Mord-Umerika.

Evangelical Synod of North Amer



ST. Louis, Mo.

Entered according to Act of Congress, in the year 1867, by LOUIS E. NOLLAU,

In trust for the German Evangelical Synod of the West, In the Clerk's Office of the

United States District Court for the Eastern District of Missouri.

Copyright 1895.

## Forrede.

Mit herzlichem Dank gegen den Herrn freuen wir uns, dem bereits feit vielen Jahren von unferm evangelischen Rirchen = Bereine des Weftens herausgegebenen "Evangelischen Katechismus" und der eben= falls von unferer Synode herausgegebenen "Evangelischen Agende" Diefes "Epangelische Gesanabuch" nun hinzufügen und unseren Gemeinden zum firchlichen und häuslichen Gebrauche darbieten zu können. Das zur Berausgabe desielben von unferer Snnode bevollmächtigte Romitee ift mit Ernft bemüht gewesen, dem ihm gewordenen Auftrage gemäß eine Sammlung von Rirchen = und geiftlichen Liedern guveran= ftalten, wie das Bedürfnis unserer evangelischen Kirche fie fordert; von Liedern, die einzeln und in ihrer Gesamtheit fraftig Zeugnis geben von der fiets vorhandenen Kraft und Einheit des Glaubens in Der Rirche Gottes; Die ein lebendiger und entsprechender Ausdruck des evangelifden Geiftes und Bekenntniffes find und dem Bedürfniffe des evangelischen Gottesdienstes sowohl, wie den Anforderungen der häuslichen Erbauung Benüge leiften.

Der Schatz der Kirche an geistlichen und Kirchenliedern ist unendlich reich. Jedes Jahrhundert hat seine begeisterten Sänger, und Tavids Harse ist in der Kirche nimmer verstummt. Wenn nun auch die Sänger ger zur Ehre Gottes in den verschiedenen Zeiten ihren eigentümstichen Ton anschlagen und ihr eigentümsliches Gepräge tragen, so ist doch bei ihnen, soweit sie lebendige Glieder des Leibes sind, dessen hert Christus ist, aus der Einheit des Glaubens hervortretend, eine wunderbar herrliche Harmonie vorhanden; diese fühlbar zu machen und zum Bewußtsein zu bringen, hat die hier dargebotene Liedersamm-lung versucht. Darum beschänkt sie sich auch nicht bloß auf Zusam-menstellung von Kirchenliedern, die aus den Schwestertischen resormatorischen Betenntnisses aus der Blütezeit des hetligen Gesanges in Einheit des Glaubens als desse ihreite und segensreichste Früchte hervorgegangen sind, sondern reihet dankbar in ihren Liederkranz ein,

was pis in die neueste Zeit sich um seines inneren heiligen Bertes willen mit Recht Geltung in der singenden Kirche des Herrn errungen hat.

Dem jammelnden und ordnenden Romitee find dabei manche Befangbucher neuerer Beit von großem Rugen gemejen. In den letten Sahrzehnten hat die früher vorhandene Bejangbuchenot Deutschlands au trefflichen Arbeiten auf Diefem Gebiete getrieben, und unfer altes Beimatsland evangelischen Befenntniffes ift gegenwärtig nicht mehr arm an auten Gesangbuchern. Ihnen verdanten wir manche Erleichterung und manche Forderung unferer Arbeit. Bor allen aber muffen wir eines hier in unferem Lande bor drei Jahren ericienenen Be= fangbuches, des "Deutschen Gesangbuches von Dr. Philipp Schaff, Philadelphia 1859," dantend und anertennend ermähnen. Diefes gediegene, nach umfaffenden und grundlichen himnologischen Studien bearbeitete Wert ift uns für Auswahl, Anordnung und Textrezenfion der Lieder ein wertvoller und, wo es irgend möglich war, gern beachteter Ratgeber und Gemahrsmann gemeien, fo daß unfer Buch vieles dem genannten Werte des Dr. Philipp Schaff verdantt. Db unfer Buch einen entichiedener firchlichen Charafter, als jenes, durch feine allerdings in einer großen Anzahl von jenem abweichende Lie= derausmahl erreicht hat, mag die Erfahrung lehren; sein Ziel war es wenigftens.

So übergeben wir denn dieses Gesangbuch unsern Gemeinden. Möge es in seinem Teile durch des herrn Gnade dazu beitragen, daß evangelischer Glaube und evangelisches Leben unter den Dentschen unseres Betenntnisses hier fröhlich und frästig gedeihe. Dem herrn besehlen wir auch den Lauf diese Buches. Er wolle in Gnaden seinen Segen darauf legen! Ahm aber allein sei für alles die Stre!

Geidrieben im Mai 1862.

Im Namen des Evangelischen Rirchen=Bereins des Weftens.

Das Gefangbuchs-Komitee.

## Vorrede zur revidierten Ausgabe.

Vor mehr denn dreißig Jahren hat unsere firchliche Gemeinschaft, damals "Der Kirchenverein des Westens" genannt, zum erstenmale den evangelischen Gemeinden des Abendlandes ein Gesangbuch dargeboten. Der Zwed war, "eine Sammlung von Liedern darzubieten, die einzeln und in ihrer Gesamtheit von der stets vorhandenen Kraft und Einheit des Glaubens in der Kirche Gottes Zeugnis geben, die ein sebendiger und entsprechender Ausdrund des evangelischen Gestes und Bekenntnisses sind und dem Bedürsnisse des evangelischen Gotteszdienstes wie den Ansorderungen der häuslichen Erbauung Genüge leisten. "Dieser Zwed ist erreicht worden.

Sie selbst, unsere Bäter, die Beranstalter dieser Sammlung, sind zu ihrer Ruhe eingegangen, aber ihr Wert wirkt im Segen sort. Aus dem kleinen Kirchenverein des Westens ist ein einstußreicher Kirchenstörper geworden, unsere Deutsche Evangelische Synode von Nord-Amerika, in deren zahlreichen Gemeinden durchgängig unser Gesang-buch gebraucht wird. Das hat der Herr gethan.

Bieviel Anteil an dieser Ausbreitung, an dem inneren Aufbau, an der Beseiftigung und dem heiligenden Einflusse des Gemeindelebens auch gerade unser Gesangbuch hat, überhaupt welche Ströme geistlichen Segens von demselben ausgegangen sind, kann niemand messen und erwägen, und diese innere, bedeutendste Geschichte unsres Gesangbuches wird erst die Ewigkeit ans Licht stellen.

Gegenwärtig, wo wegen der Abnutzung der alten Drudplatten eine neue Ausgabe zunächft nur dieses vorliegenden Formates not- wendig geworden ist, sind deswegen an der Auswahl-der Lieder und an der Gestaltung des Tertes teine durchgreisenden Beränderungen vorgenommen. Nicht, als ob das alte Gesangbuch sir vollkommen angesehen würde; aber eine durchgreisende Beränderung in der Ausgabe eines Kormates würde den Kortgebrauch der älteren Bücker und

der Ausgaben-andern Formates unmöglich machen, und diese Schwierigteiten wären so bedeutend, daß ihre Außerachtlassung nur dann gerechtsertigt wäre, wenn dem alten Gesangbuche wirklich entstellende Mängel anhafteten; das ist, gottlob, nicht der Fall.

Die Textveränderungen beschränken sich deswegen vorwiegend auf die durchgängige Einführung der neueren Rechtschreibung; es war selbstverständlich, daß die neue Ausgabe in diesem Punkte mit den sibrigen Berlagsartikeln der Synode in Einklang zu bringen war. Daneben wird eine sorgjamere Durchsicht erkennen lassen, daß an zahlreichen Stellen sprachliche Härten und allerhand kleinere Fehler gekilat worden sind.

Nur betreffs der Melodien schien eine durchgreifende Verbessernng am Plate zu sein; hier lagen offenbare Mängel vor. Auch das herrlichste Kernlied wird in seiner erbauenden und begeisternden Wirfung gehemmt, wenn die Melodie, nach der es gesungen werden soll, schwerfällig, unangemessen oder unvolkstümlich ist. Wir hossen, daß durch, die vorgenommene Versetzung mancher Melodien, durchgängige Beseitigung der unbrauchbarsten Weisen und Aufnahme bekannter längst
bewährter Choräle den Gemeinden nicht wenige Lieder in einem neuen
Lichte erscheinen und von ihnen mit neuer Lust und Liebe gesungen
werden.

Gleichzeitig mit dieser revidierten Ausgabe des Gesangbuches soll ein nach demselben bearbeitetes und mit ihm übereinstimmendes Choralbuch erscheinen, und wir hoffen, daß Gesangbuch und Choralbuch dazu beitragen mögen, besonders dem heranwachsenden Geschlechte unserer Kirche den herrlichen deutschen Choral mit seiner Wirde und Schönkeit vertrauter und teurer zu machen.

Der treue Gott aber, der fich bisher fo gnädig zu unseren Gottes= diensten bekannt hat, wolle auch auf den Gebrauch des Gesangbuchesin dieser neuen Ausgabe seinen Segen legen.

Beidrieben im Berbft 1894.

3m Auftrage:

Das Litterar. Romitee.

# Inhalt.

| I.   | Ant | betung Gottes.                                               | Rummer. |
|------|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|      | 1.  | Ru Anfang bes Gottesbienftes                                 | 1- 9    |
|      | 2.  | Bum Schluffe des Gottesdienstes                              | 10-13   |
| II.  | Got | tt der Bater und die Schöpfung.                              |         |
|      | 1.  | Gottes Besen und Vollkommenheiten                            | 14- 25  |
|      | 2.  | Schöpfung, Erhaltung und Regierung                           |         |
|      | 3.  | Engel                                                        |         |
|      | 4.  | Die Sünde und der Erlösungsratschluß                         | 37— 43  |
| III. | Got | t der Sohn, Jesus Christus und die                           |         |
|      |     | Erlösung.                                                    |         |
|      | 1.  | Rommen bes herrn. Abventslieber                              | 44 55   |
|      | 2.  | Die Geburt bes herrn. Beihnachtslieder                       | 56-66   |
|      | 3.  | Darstellung und Erscheinung bes herrn. Epi-<br>phaniaslieder |         |
|      | 4.  | Des herrn Lehre, Bandel und Borbild. Nach:                   |         |
|      |     | folge Jesu                                                   | 72-82   |
|      | 5.  | Leiden und Sterben des herrn. Passions-                      |         |
|      | 6.  | Auferstehung des herrn. Ofterlieber                          | 107-121 |
|      | 7.  | himmelfahrt bes herrn. himmelfahrtslieder                    | 122-128 |
|      | 8.  | Das ewige hohepriestertum und Königtum                       |         |
|      |     | des herrn                                                    |         |
|      | 9.  | Wiederkunft des herrn                                        | 134—137 |
| IV.  |     | tt der heilige Geist und die Heiligung.                      |         |
|      | Pfi | ngstlieder                                                   | 138-152 |
| V.   | Die | heilige Dreieinigkeit.                                       |         |
|      |     | initatislieder                                               | 152_150 |
|      | æ i |                                                              | 100-109 |
|      |     |                                                              |         |

| VI.  | Die      | Kirche des Herrn.                                         | dummer. |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|
|      | 1.       | Der Rirche Befen, Rampf und Schut                         | 160-172 |
|      | 2.       | Die Gemeinschaft ber Beiligen                             | 173-178 |
|      | 3.       | Der Kirche Ausbreitung. Missionslieber                    | 179-193 |
|      | 4.       | Reformation der Kirche und innere Mission                 |         |
|      | 5.       | Kirchliche Weiheliedec                                    | 201-205 |
| VII. | Die      | Gnadenmittel.                                             |         |
|      | 1.       | Bort Gottes. Bibellieber                                  | 206-210 |
|      | 2.       | Der Tag des herrn und Gottesdienst. Conn-<br>tagslieder   |         |
|      | 3.       | Das Bredigtamt. Ordinations= und Inftal=<br>lationslieber |         |
|      | 4.       | Die heilige Taufe. Tauflieder                             | 222-227 |
|      | 5.       | Die Erneuerung des Taufbundes. Konfirma=                  |         |
|      |          | tion@lieber                                               |         |
|      | 6.       | Das heilige Abendmahl. Kommunionlieder                    | 235—251 |
| III  | Das      | driftliche Leben.                                         |         |
| 111. |          |                                                           |         |
|      | 1.       | Gebet3lieber                                              |         |
|      | 2.       | Bußlieder                                                 |         |
|      | 3.       | Glaubens= und heilslieder                                 |         |
|      | 4.       | Lieder der Liebe Beistlicher Kampf und Sieg               |         |
|      | 5.<br>6. | Kreuge, Troft= und Bertrauenslieder                       |         |
|      | 7.       | Lob= und Danklieder                                       |         |
|      |          | 200- and Zantheote                                        | 010 000 |
| IX.  | Liet     | ver für besondere Verhältnisse und                        |         |
|      |          | Zeiten.                                                   |         |
|      | 1.       | Baterland und Obrigkeit                                   | 391-393 |
|      | 2.       | Allgemeine Landesangelegenheiten:                         |         |
|      |          | a) Jahreszeiten                                           |         |
|      |          | b) Jahresichluß. Neujahr                                  |         |
|      |          | c) Ernte                                                  |         |
|      |          | d) Dürre, Näffe, Teurung, allgemeine Not                  |         |
|      |          | e) Krieg und Frieden                                      |         |
|      |          | f) Seuchen                                                |         |
|      |          | Schullieder                                               | 422-420 |
|      | 4.       | a) Morgenlieder                                           | 496_439 |
|      |          | b) Abenblieder                                            |         |
|      |          | c) Berusslieder                                           |         |
|      |          |                                                           |         |
|      |          | d) Tischlieder                                            | 401 100 |

|    |                          | Nummer.   |
|----|--------------------------|-----------|
| e) | Trauung&lieber           | 459-460   |
| f) | Chelieber                | . 461-464 |
| g) | Eltern= und Rindeslieder | . 465—467 |
| h) | Witmen= und Baisenlieder | . 468-470 |
| i) | Lieber für Krante        | . 471-476 |
|    |                          |           |

# X. Die letten Dinge und die Bollendung des Heils.

| 1. | Bilgerlieber. Gitelfeit ber Belt. Simmlifcher |           |
|----|-----------------------------------------------|-----------|
|    | Sinn und Vorbereitung gum Tobe                | 477-485   |
| 2. | Sterbelieber                                  | 486-504   |
| 3. | Begräbnislieber                               | 505-514   |
|    | Bei Kinderleichen                             | 512-514   |
| 4. | Auferstehung und Weltgericht                  | 515 - 523 |
| 5  | Die ewige Seligkeit                           | 524-535   |





#### I. Anbetung Gottes.

#### 1. Bu Anfang bes Gottesbienftes.

1.



MI = lein Gott in der Boh fei Ghr Und Dant für fei = ne Dar-um daß nun und nim-mer-mehr Uns rüh-ren fann fein



Ein Wohl-ge-fall'n Bott an uns hat, Run ift groß Scha = De.



Fried ohn Un = ter = lag, All Fehd hat nun ein En = de.

dich Für deine Ehr, wir danten, Dag du, Gott Bater, ewiglich Regierst ohn alles Wanten. Bang ungemeffen ift dein Dacht, Fort Dacht, Wohl uns des feinen Berren!

Berjöhner derer, die verlor'n, Du Darauf wir uns verlaffen! Stiller unfers Saders, Lamm

2. Wir loben, preif'n, anbeten Bottes, beilger Berr und Gott, Nimm an die Bitt von unfrer Rot, Erbarm dich unfer aller!

4. D heilger Beift, Du größtes But, Du all'rheilfamfter Trofter! g'ichieht, mas dein Will hat be= Bor's Teufels G'walt fortan be= hut, Die Jejus Chrift erlojet Durch 3. D Jeju Chrift, Cohn einge= Marter groß und bittern Tod, Ab= bor'n Deines himmlischen Baters, wend all unfern Jamm'r und Not;

Rit. Decius, um 1524.





Undacht fein, Den Blauben mehr, Licht. ftart den Berftand, Dag uns dein | 4. Ehr fei dem Bater und dem

re = gier

2. Thu auf den Mund jum | Berr! Und icauen dich von Ange= Lobe bein, Bereit Das Berg gur ficht In emger Freud und felgem

Nam werd wohlbekannt.

3. Bis wir singen mit Gottes Thron; Der heilgen Dreifaltigkeit Heer: Heilge, heilig ist Gott, der Sei Lob und Preis in Ewigkeit.

Bilbelm II., Bergog bon Cachjen-Beimar, geb. 1598, † 1682.

Und uns den Weg gur Wahr = heit führ.







1. Lieb = fier Be = fu, mir find hier, Dich und dein Wort Len = te Gin=nen und Be = gier Auf Die fu = fien



an = qu = ho = ren; Daß die Ber = gen von der Er = den Sim=mels=leb=ren.

Bang gu dir ge = go = gen mer = den.

hellem Licht erfüllet; Gutes den- herzen, Mund und Ohren; Unser ten, thun und dichten Mußt du Bitten, Flehn und Singen Laß, felbst in uns verrichten. herr Jesu, wohl gelingen.

2. Unier Biffen und Berftand 3. O du Glang der herrlichteit, Ift mit Finsternis verhullet, Wo Licht vom Licht aus Gott geboren, nicht deines Geiftes hand Uns mit Mach uns allesamt bereit, Offne

Tobias Clausniger, geb. 1618, † 1684.

Mel. Gott bes Simmels und ber Erben.



Thut mir auf die fcone Pforte, Führt in Gottes Saus mich ein! Ach, wie wird an diesem Orte Mei=ne Gee=le froh = lich fein!



Sier ift Got-tes Un-ge-ficht, Sier ift lau-ter Troft und Licht.

men : Romme du nun auch zu mir! Wo du Wohnung haft genommen, Da ift lauter Simmel hier. Zeuch in meinem Bergen ein, Lag es Deinen Tempel fein !

3. Lak in Furcht mich por dich treten, Beilige mir Leib und Beift, Daß mein Singen und mein Beten Dir ein lieblich Ovfer heift. Bei= lige mir Mund und Ohr, Zeuch

das Herz zu dir empor!

fro = hen

Un = ae

4. Mache mich zum guten Lande, Wenn dein Saattorn in mich fällt; Gieb mir Licht in dem Berftande: Und mas mir wird vorgestellt, Brage meinem Bergen ein. Lak es mir gur Frucht gedeihn.

2. Berr, ich bin gu dir getom= | 5. Start in mir den ichmachen Blauben, Lak Dein teures Rleinod mir Nimmer aus dem Bergen rau= ben, Salte mir dein Wort ftets für; Ja, das fei mein Morgenstern, Der mich führet zu dem Berrn.

6. Rede, Berr, fo will ich hören, Und dein Wille werd erfüllt! Lag nichts meine Andacht ftoren, Wenn der Brunn des Lebens quillt. Speife mich mit himmelsbrot.

Tröfte mich in aller Not!

7. Offne mir Die Lebensauen, Dag bein Lamm fich weiden fann; Lag mir himmelsmanna tauen, Beige mir Die rechte Bahn Sier aus diesem Jammerthal Bu des Sim= mels Freudensaal.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.



Mel. Meinen Jejum lag ich nicht. 1. Licht bom Licht. er = leuch = te mich Bei Gna = den = son = ne, zei = ge did neu = en Ta = aes = lich = te. Dei = ner

fich

heit him=mels=glang Schmude mei = nen Sab = bat gang.

Dache Sinn und Berg bereit, Ihre im Simmel ift bei Dir. Rulle gu genießen, Streu Das Wort mit Cegen ein, Lag es reich

an Früchten fein.

3. Bunde felbft das Opfer an, Das auf meinen Lippen lieget, Und erhelle mir die Bahn. Bo fein Irrtum mich betrüget Und fein fremdes Weuer brennt, Welches Dein Altar nicht tennt.

4. Lag mich heut und allezeit Beilig! heilig! heilig! fingen Und

Brunnquell aller Celigfeit, ffes Flügeln ichwingen. Gelig Lag mir Deine Etrome fliegen, ichmed ich bann icon bier, Wie's

> 5. Diefer Tag fei Dir geweiht, Weg mit allen Gitelteiten ! 3ch will Deiner Berrlichfeit Ginen Tempel zubereiten, Richts fonft wollen, nichts fonft thun, Als in Deiner

Liebe ruhn.

6. Du bift mehr als Calomo. Las mich deine Weisheit hören. 3ch will dich vor deinem Thron Mit gebeugten Anieen ehren, Bis das Licht der Ewigfeit Dich mit



get dienen; Beilig! beilig! heilig! wie die Engel, Immer vor Dir Singen ibm gur Chre Aller Engel ftehen Und dich gegenwärtig fe-hohe Chore. Berr! vernimm ben! Lag mich dir Fur und fur Unfre Stimm, Wenn auch wir Ge- Trachten zu gefallen, Liebster Gott, ringen Unfre Opfer bringen.

3. Wir entiagen willig Allen Gi= Berre, Dir gebührt Die Ehre.

4. Majestätisch Wefen! Möcht finden.

2 Bott ift gegenwärtig, Dem Die ich recht dich preisen Und im Beift Cherubinen Tag und Racht gebeu= Dir Dienft erweisen! Möcht ich,

in allem.

5. Luft, Die alles füllet, Drin wir telfeiten, Aller Erdenluft und immer ichweben, Aller Dinge Grund Freuden. Da liegt unfer Bille, und Leben, Meer ohn Grund und Ceele, Leib und Leben, Dir jum Ende, Wunder aller Wunder, 3d Gigentum ergeben; Du allein fent mich in dich hinunter! 36 Count es fein, Unfer Gott und in dir, Du in mir! Lag mich gang peridwinden, Dich nur febn und garten Blumen Billig fich entfal= leben ! laffen!

Bergens, Daß ich deine Rlarbeit mich buden !

6. On durchdringest alles : Schau im Geist und in der Wahr-Glanz vom ewgen Lichte, Leucht heit. Laß mein Herz Überwärts Wie mir heiter ins Gesichte! Wie die ein Adler schweben Und in dir nur

ten Und der Sonne stille halten: 8. Herr! komm in mich wohnen; Möcht ich so, Still und froh Deine Lag mein Herz auf Erden Dir ein Strahlen faffen Und dich mirten Beiligtum noch merden. Romm. du nahes Wesen! Dich in mir ber=

7. Nache mich einfältig, Innig, tiare, Daß ich dich ftets lieb und abgeschieden, Sanftundstillindeis ehre; Wo ich geh, Sitz und steh, nem Frieden; Mach mich reines Lag mich dich erbliden Und vor dir

G. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.



1. Je = fu! Gee = lenfreund der Dei = nen, Con=ne der Wan-delnd un = ter den Be-mei = nen, Die gu Dei=





ü = ber dies dein Bot = tes = haus! und Le = ben aus

Du, der Kirche heilig Saupt; tes Berg voll Gnad und Wahr= "3ch bin mitten unter euch!"

3. Lag fich die Gemüter fehren Bu dir, Blang der Ewigfeit! Lag uns innigft nur begehren, Bas uns dein Erbarmen beut. Lag dein Licht und Leben fliegen Und in alle fich ergießen, Stärke deinen Gnadenbund, herr, in jedes ber= gens Grund!

2. Komm, belebe alle Blieder, | 4. Lag auch unfern Lehrer feben Rur auf dich, Berr Jefu Chrift! Lag Treibe aus, was dir zuwider, Was die Hörer tief versiehen, Daß du uns dernen Segen raubt! Komm, jelbst zugegen bist, Mild in jedes entded uns in der Klarheit Got= Herz zu kommen. Was nicht wird von dir genommen, Taugt, und beit: Lag uns fühlen allzugleich: war es noch jo icon, Richt in deine Simmelshöhn.

> 5. Romm, o Berr, in jede Seele, Lak fie Deine Wohnung fein. Dak dir einft nicht eine fehle In der Gottestinder Reihn. Lag uns deines Geiftes Gaben Reichlich mit einander haben; Offenbare beiliglich, Saupt, in allen Blie= dern dich!

6. Bas von dir uns jugeflof = o Jefu, uns ju fegnen, Jedem gna= fen, Muffe Geift und Leben fein; dig zu begegnen, Dag in emger Was die Seele hat genoffen, Ma- Lieb und Treu Jedes dir verde fie gerecht und rein. Romm, bunden fei!

Rach 3. M. Sabn, geb. 1758, † 1819.





er = ical = len. Sal = le = lu = ja, Sal = le = lu = ja! G. R. Bfeffel, geb. 1736, † 1800.

Mel. D Gott, ber bu ein Beerfürft bift.



1. Serr Be=ba=oth, wie lieb = lich icon Ift Dei = ne Woh=nung



an-ju-jehn, Bo man dir dient bor dei-nem Thro-ne! Mein gange





Leib und Gee = le fich, D Gott des Le = bens, ü = ber dich.

2. Die Schmalbe fucht und find'tl aus. Ich sehne mich nach den Altären, Wo ich dich, Herr, Herr Bebaoth, D du, mein König und mein Gott, Mit meinen Brudern tann verehren. O felig, wer dort allezeit Sich deinem Lob und Dienste weiht!

3. O mohl dem, der in diefer Welt

Dich, Berr, für feine Stärfe halt, Bon Bergen Deinen Weg ermäh= let! Beht hier fein Weg durchs Thranenthal. Er findet auch in Not und Qual, Daß Troft und Rraft ihm nimmer fehlet. Bon ihn der reiche Segensquell.

4. Sor mein Gebet, Berr Beba= ein Saus und brutet ihre Jungen oth, Bernimm mein Flehn, o Ja= tobs Gott, Erquide mich auch mit den Deinen! Ein Tag, da man dich dort verehrt, Ift mehr als taufend Tage mert : Ja, an der Schwelle nur ericeinen Ift mehr, als mit der ftolgen Welt Bu wohnen in der Bojen Belt.

5. Du, Gott, bift Conn und Shild zugleich, Un Silfe, Schut und Segen reich, Gin Gott, der Gnad und Ehre giebet. Bas nur des Frommen Berg begehrt, Das wird ihm gern von dir gewährt; Du feg= nest jeden, der dich liebet. Wie felig Dir herab fließt mild und hell Auf ift, wer auf dich baut Und Deiner

Macht und Gnad vertraut. Matthias Joriffen, geb. 1739, † 1823.

### 2. Bum Schluffe des Gottesdienftes.

10.



nen Sohn, Bol = len ftur = gen bon fei = nem Thron.

2. Beweif' dein Macht, Berr | 3. Gott, beilger Beift, du Tro-Jefu Chrift, Der du Herr aller ster wert, Gieb dein'm Bolf ein'r-herren bift, Beschirm dein arme lei Sinn auf Erd; Steh bei uns Christenheit, Daß sie dich lob in in der letzten Rot, Führ uns ins Emiateit. Leben aus dem Tod.

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

#### 11.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.





2. Uch bleib mit deinem Borte | Gnad und all Bermogen In uns

Bei uns, Erlojer wert, Dag uns reichlich bermehr! beid, hier und dorte, Gei But und Beil beichert!

3. Uch bleib mit beinem Glanze Bei uns, du wertes Licht; Dein boje Welt! Bahrheit uns umichange, Damit

wir irren nicht!

Bei uns, du reicher Berr : Dein aller Not!

5. Ach bleib mit beinem Schute Bei uns, du ftarter Beld, Dag uns der Weind nicht truge, Roch fall Die

6. Ach bleib mit deiner Treue Bei uns, Du Berr und Gott, Be-4. Uch bleib mit beinem Gegen ftandigfeit verleihe, Silf uns aus

3. Stegmann, geb. 1588, † 1632.

Mel. Liebster Jeju, wir find hier.



1. Nun, gott-lob, es ift voll-bracht Sin-gen, Be = ten, Bott hat al = les mohl-ge=macht, Drum lagt uns fein



Lob per = meh = ren.



Meil jo wohl ge = spei = set. uns

uns alle wohl bereite.

2. Beil der Gottesdienft ift aus | 3. Unfern Ausgang fegne Bott, Und uns mitgeteilt der Gegen : Unfern Gingang gleichermaßen, Co gehn wir mit Freud nach Saus, Gegne unfer taglic Brot, Cegne Bandeln fein auf Bottes Wegen. unfer Thun und Laffen, Gegne uns Gottes Beift uns ferner leite Und mit felgem Sterben Und mach uns ju himmelBerben.

D. Schent, geb. 1634, † 1681.

#### 13.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.



1. Ach fei mit bei=ner Gna=de Bei uns, Berr Je-fu Chrift,



Auf dak uns nim=mer ica = de Des bo = fen Fein=des Lift!

2. Uch fei mit beiner Liebe, 3. Uch, heilger Geift, behalte Gott Bater, um uns her! Benn Gemeinschaft allezeit Mit unserm Dieje uns nicht bliebe, Fiel uns Beift, und malte Run und in Die Welt zu ichwer. Emiafeit!

C. B. Garbe, geb. 1763, † 1841.

## II. Gott der Vater und die Schöpfung

#### Gottes Wefen und Bollfommenheiten. 1.

### 14

Mel. Mer nur den lieben Gott lagt malten.



Der du mit höchstem Lob und Gin-gen Bon al = len



wia = feit Be = lo = bet und ge = be = ne = deit.

2. Der du von allen Ewigteis 3. Der du uns haft in ihm ertosten Uns zugedacht den eignen Sohn Und ihn am Ende vorger Frund, Und uns zu Kindern neu Zeiten Uns haft geiandt vom dims geboren, Aufrichtend einen ewgen melsthron: Gott Bater, sei in Bund: Gott Bater, sei in Ewigs Emigfeit Gelobet und gebenedeit! teit Gelobet und gebenedeit!

Non meldem alles Licht ftammt ber, Mus welchem ewig flar und helle Bervorftrömt aller Bute Meer: Bott Bater, fei in Ewigteit Belo= bet und gebenedeit!

5. Bott, deine Tief ift unergrund= lich Und unermeklich deine Dacht, Dein Unfang ewig unerfindlich Und unvergleichlich Deine Bracht: Bott Bater, fei in Emigfeit Belo=

bet und gebenedeit!

6. Du, dem von taufend Gnael= doren Das Beilig! Beilig! Beilig! gen Beeren Gebeut mit mächtiger nedeit!

4. Dunnericopite Lebensquelle, Bemalt: Bott Bater, fei in Emia= feit Gelobet und gebenedeit!

7. Gieb, daß dein Ram geheiligt werde, Dein Reich ju uns tomm auf die Welt, Dein Will geicheh hier auf der Erde, Wie in des ho= hen Simmels Belt: Bieb unfer Brot uns in der Zeit, Dich aber felbit in

Emigteit!

8. Erlaß die Schuld, die mir er= laffen, Rühr uns, Berr, in Ber= fuchung nicht, Rett uns vom übel allermaßen Und bring uns in dein freies Licht, Daß du von uns in icallt, und der des himmels em= Emigfeit Gelobt feift und gebe=

Rach 30h. Scheffler, geb. 1624, † 1677.

#### 15.

## Gigene Melobie.



. Bott ift mein Lied, Er ift der Bott der Starte, Brogiftfein Ram,



Und groß find fei = ne Ber=te, Und al=le Sim=mel fein Bebiet.

und leben Welten, Und er gebeut, Co fallen durch jein Schelten Die Simmel wieder in ihr Richts.

3. Licht ift fein Rleid, Und feine Wahl das Befte. Er herricht als Bott, Und feines Thrones Befte 3ft Bahrheit und Gerechtigfeit.

4. Unendlich reich, ein Meer von Celigteiten, Chn Unfang Bott, Und Gott in emgen Zeiten! Berr aller Welt, wer ift dir gleich?

5. Was ift und war In him= mel, Erd und Meere, Das ten= net Bott, Und feiner Berte Beere Sind ewig vor ihm offenbar.

6. Er ift um mich, Schafft, daß ich ficher rube : Er ichafft, was ich

2. Er will und ipricht's, Co find | Bor= oder nachmals thue, Und er

erforichet mich und dich.

7. Er ift dir nah, Du figeft oder geheft; Ob du ans Meer, Ob du gen himmel floheft : Go ift er allent= halben da.

8. Er fennt mein Rieh'n Und allen Rat Der Geele; Er weiß, wie oft 3d Gutes thu und fehle, Und

eilt, mir gnadig beiguftehn.

9. Er mog mir dar, Was er mir geben wollte, Edrieb auf fein Buch, Wie lang ich leben follte, Da ich noch unbereitet mar.

10. Richts, nichts ift mein, Das Bott nicht angehöre. Berr, immer= Dar Coll Deines Ramens Ghre, Dein Lob in meinem Munde jein !

beinen Bundern faffen? Gin je= Deiner Sand. der Staub, Den du haft merden laffen, Berfündigt feines Coop=

fers Macht.

ner Beisheit Spiegel. Du Luft ben halt?

und Meer, Ihr Auen, Thal und fein Bialm.

13. Du trantft das Land, Rührft uns auf grune Beiden; Und Racht Trug.

11. Wer fann die Bracht Bon und Freuden Empfangen wir aus

14. Kein Sperling fällt, Herr, ohne deinen Willen; Sollt ich mein Herz Nicht mit dem Trofte 12. Der fleinste Salm Ift Dei- stillen, Dag deine Sand mein Le-

15. 3ft Bott mein Schut, Will Bugel, Ihr feid fein Loblied und Bott mein Retter werden: Go frag ich nichts Rach himmel und nach Erden Und biete felbft der Solle

und Tag Und Rorn und Wein Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

Mel. Allein Gott in der Boh fei Ehr.



1. Der Berr ift Gott, und fei = ner mehr, Frohlodt ihm, al = le Wer ift ihm gleich? wer ift wie er, Co herr = lich, jo voll=



tom = men? Der herr ift groß, sein Nam ift groß! Er ift un=



end = lich, gren = gen = los In fei = nem gan =gen Be = fen.

Wer ftrebet nicht vergebens 3hn auszusprechen! wer ermißt Die Dauer feines Lebens? Wir Menichen find von gestern her; Eh noch die Erde ward, war er, Und eber als die Simmel.

3. Des Emgen Thron umftrömt ein Licht, Das ihn vor uns verhül= let: Ihn faffen alle himmel nicht, Die feine Rraft erfüllet. Er blei= bet ewig, wie er war, Berborgen und doch offenbar In seiner Werte

Bundern.

4. Bo maren wir, wenn feine fennt uns, tennet, was er ichafft, Der Befen gange Rette. Bei ihm ift Weisheit und Berftand, Und er Und reiner als die Sonne. Wohl

2. Er ift und bleibet, wie er ift; umfpannt mit feiner Sand Die Erde famt dem himmel.

5. Ift er nicht nah? ift er nicht

fern? Weiß er nicht aller Wege ? Bo ift die Nacht, da fich dem Berrn Gin Menich verbergen moge? Umsonst hullt ihr in Finfternis, Was ihr beginnt ; fieht's gewiß, Er fieht es icon bon ferne.

6. Wer idukt den Weltbau ohne dich, D herr! vor seinem Falle? Allgegenwärtig breitet fich Dein Tit= tig über alle. Du bist voll Freund= lichfeit, voll Buld, Barmbergig, Rraft Une nicht gebildet hatte? Er gnadig, voll Beduld, Gin Bater,

ein Berichoner. 7. Unfträflich bift du, heilig, gut

dem, der deinen Billen thut; Dank, Anbetung, Preis und Ehre. Denn du vergiltst mit Bonne. Rommt, werdet Gottes Lobgesang, Du hast Unsterblichkeit allein, Bift Ihr alle seine Heere! Der herr ist selig, mirstes ewig sein, hast Freu- Gott, und keiner mehr! Wer ist den, Gott, die Fulle.

ihm gleich? wer ift, wie er, Go berr=

8. Dir nur gebühret Lob und lich, fo volltommen!

30h. Andr. Cramer, geb. 1723, † 1788.





Beit und Ort und mich, Gott, & = mig=teit, dann



ftehn. Salleluja! Salleluja!

2. Du bit, du marft, wirft im= | 3. Mein Anfang und mein End mer fein, Unfterblichteit haft du al- bift du, Der mahre Bielpuntt meilein : Mein Geift, Dein Saud, hat's ner Ruh, Mein Bergensichat, Des durch dein Geben. Es mag ver- Geiftes Speife. Mein Wollen, gehn die gange Belt, Db auch Lieben richt auf Dich, Dag ich mein Leibesbau gerfällt, Du, Em= nach dir nur lauterlich, Du, meine ger, identft mir emges Leben. Beimat, richt die Reife Und durch Die arme Caat, der Leib, foll icon Dich lebe allezeit, Du, Emger, in Durch beinen Sauch einft aufer= Der Emigteit. Salleluja! Salle= luja!

G. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.







1. Rie bift du, Soch-fter, von uns fern; Du wirfft an Wo ich nur bin, herr al - ler herrn, Bin ich in



al = len En = den. Durch dich nur leb und at = me ich, dei = nen Han = den.



Denn dei = ne Rech = te ichu = tet mich.

2. Was ich gedente, weißest du; Du prüfest meine Seele. Du fiehst es, wenn ich Gutes thu; Du siehst es, wenn ich sehle. Richts, nichts kann deinem Aug entstehn Und nichts mich deiner Hand entziehn.

3. Wenn ich in ftiller Einsamfeit Mein Gerg an dich ergebe Und, iber deine Guld erfreut, Lobsingend dich erhebe : So hörst du es und stehft mur bei, Daß ich dir inmer treuer sei.

4. Du mertst es, wenn des hergens Kat Bertehrte Bege wählet; Und bleibt auch eine bole That Bor after Belt verhehlet: So weißt du sie und züchtigft mich Zu meiner Befrung väterlich.

5. Du hörest meinen Seufzern zu, Daß hilfe mir erscheine. Boll Mitleid, Bater, zählest du Die Thränen, die ich weine. Du siehft und wägest meinen Schmerz Und stärft mit beinem Troft mein Berg.

6. O drück, Allgegenwärtiger, Dies tief in meine Seele, Dag, wo ich bun, nur die, o Herr, Mein Hergaur Juflucht wähle; Daß ich dein beilfg Auge scheu Und dir zu dienen eifrig sei.

7. Laß überall gewissenhaft Rach deinem Wort mich handeln; Und ftärfe mich dann auch mit Kraft. Vor dir getroft zu wandeln. Daß du, o Gott, stets um mich seift, Dies tröst und bestre meinen Geist.

Chr. Sturm, geb. 1740, † 1786.

#### 19.

Mel. Bie groß ift bes Allmächtgen Gute.



Le=bens gan = 3e Bahn Du weißt, wenn ich mich nie=dex=le=ge, Dich, Ur = em=ger, an!



ften Beift be = me = ge, Was ich bon fer = ne nur ge = dacht.

2. Wenn ich allein die Etrage Duntel tann fo fcmars bededen, Wandeln ruh, Und alles, mas ich dent und handle, Das mägft, Du, Berr, und prufeft Du. Bon beilgen und beflecten Bungen Tont unbemertt fein Laut berpor: Im Flug ift er hindurchae= drungen Und ichlägt an dein all= miffend Ohr.

3. Denn ob fein Menidenaug dich fahe, Doch bift du oben, ne= ben, vorn, Bift mir von allen Gei= ten nahe Mit Deiner Liebe, Dei= nem Born. Mag ich mich freun, mag ich erbangen : Co haltft du mich mit festem Band : 3ch bin bedectt, ich bin gefangen Unrett=

bar unter Gottes Sand.

4. Flög ich durch alle Simmels= ftätten: Du throneft überm Sim= melerund. Konnt ich mich in Die Bolle betten: Du bift im tiefften Böllenichlund. Rahm ich der Mor= genröte Flügel Und ichwänge mich Durch Meer und Land: 3m letten Thal, am letten Sügel Ergreift mich deine ftarte Sand.

5. Dürft ich den Finfterniffen fagen: "Dedt mich, ihr Rächte, tief au hellen Tagen Und leuchtet felgen Emigfeit!

mandle Und wenn ich nach dem Das nicht dein Auge, Gott, Durch= bricht: Die Schatten fliebn mit bangem Schreden, Und Finfterniffe merden Licht.

6. 2113 in der Erde dunkeln Tie= fen Noch unerichaffen mein Gebein Und meines Beiftes Rrafte ichlie= fen, Da fahft du mich und dachteft mein; Da ichriebit du meines Le= bens Stunde Ins beilge Buch, und Tag und Jahr, Als in dem weiten Weltenrunde Roch ihrer teins ge= icaffen war.

7. Wie find des Emigen Bedanfen Co wundervoll, fo groß und hehr, Erhaben über alle Schran= fen Und endlos, wie der Sand am Meer! Ich zähle fie mit selgen Bonnen, Am ftillen Abend fang ich an; Die lange Racht ift hinge= ronnen, Die große Arbeit nicht ge=

than.

8. Mir ift der Gine groß und teuer, Der aller Lug und Gunde flucht. Erprobe mich im glühnden Feuer, Cb ich das Wahre, Bott, ge= fucht! Die will ich gehn der Bogen Pfade, Die Pfade, lodend, voll und breit; Führ du mich, Berr, und ichwer!" Go wird die Racht den Weg der Gnade, den Weg der

flammend um mich her. Rein | Eduard Enth, geb. 1809, † 1884.

Mel. Berbe munter, mein Gemute.



1. Bott, vor def = fen An = ge = fich = te Rur ein rei = ner Em = ges Licht, aus dei = jen Lich = te Richts als rein = fte



- fen, Und dein unbeflecttes Rleid, Das von Ewigfeit gewesen, 3ft Die reinste Beiligkeit. Du bift beilig: aber mir, Groker Schopfer, ftehn vor dir Als in einem Rleid boll Fleden, Die wir dir umfonft persteden.
- 3. Nichts wird fonft von dir ge= liebet, Bater, als was fich allein Deiner Beiligfeit ergiebet Und fich febnt, dir gleich gu fein. Dar= um nimm dich unfer an, De= ren Berg nichts lieben tann, Als was dich jum Strafen treibet, Wenn dem Fleisch die Berrichaft bleibet.
- 4. Bas dein Geift und Berg erfinnet, Bas dein weiser Wille thut, Was dein ftarter Urm begin= schwache Menschen dich Durch das Jugend auf betrüben.

- 2. Du bift rein in Wert und We= ' 5. Wen dein Aug in Lugen fin= det Und auf finftern Wegen gehn, Wen die Luft der Welt entzündet, Der tann nicht bor dir bestehn. Du bift nur der Bahrheit Freund Und den Übelthätern feind. Ach. das muß uns Gunder ichreden Und uns Furcht und Schmerz er= meden.
  - 6. Tilge folde Furcht und Schmerzen! Du bift rein und macheft rein; Drum schaff in uns folche Bergen, Die auch rein und heilig fein; Baiche fie, o höchstes But, Baich uns rein durch Chrifti Blut! Lak uns, Berr, Berftand und Bil= len Deinen beilgen Beift erfüllen!
- 7. Bilf, o Bater, unfern Geelen, Glaubensvoll auf Dich zu fehn, thut, Was dein starter Arm begin- Teinen ewgen Weg zu wählen net, Ist stets heilig, rein und gut; Und ihn ohne Falsch zu gehn, Und so bleibst du ewiglich, Ta wir Bis wir mit der selgen Schar Der Erlöften immerdar Beilig! Beilig! Boje, das wir üben, Stets von Beilig! fingen Und die reinften Opfer bringen !

3. Chr. Rimmermann, geb. 1702, † 1783.

Mel. Gott bes Simmels und ber Erden.





le Fel = fen ein! Lagt die Welt zu Trummern gebn,



Got = tes Ona = de wird be = ftehn.

2. Gott hat mir ein Bort verfprochen, Gott hat einen Bund gemacht, Der wird nimmermehr gebrochen, Bis er alles hat vollbracht; Er, die Bahrheit, trüget nicht; Was er jaget, das geichicht.

3. Seine Gnade foll nicht weischen, Benn gleich alles bricht und fällt, Sondern ihren Zwed erreischen, Bis sie mich zurieden stellt. It die Welt voll heuchelei, Gott ift fromm und gut und treu.

4. Will die Welt den Frieden brechen, hat sie lauter Krieg im Sinn, Gott hält immer sein Bersprechen; So fällt aller Zweisel hin, Als war er nicht immerdar, Bas er ift und was er war.

5. Lagtfein Antlit fichverstellen, er lagt, das wirde Ift sein Berg doch treu gefinnt Und himmel tann verg bezengt in allen Fällen, Daß ich bleibet feste fiebn.

2. Gott hat mir ein Wort ver- fein geliebtes Kind, Dem er beide rochen, Gott hat einen Bund Sande reich, Wenn auch Grund macht. Der wird nimmer- und Boden weicht

und Boben weicht.

6. Er will Friede mit mir halten, Wenn die Welt sich auch emport; Ihre Liebe mag erkalten, Achtet doch mein Gott mich wert; Und wenn Holl und Abgrund brullt, Bleibt er mir doch Sonn und Schild.

7. Er, der herr, ift mein Erbarmer, So hat er fich selbst genennt. Das ist Troft; so werdt ich Arme Rimmermehr von ihm getrennt; Sein Erbarmen läßt nicht zu, Daß

er mir mas Leides thu.

8. Run so soll mein gang Bertrauen Anterfeit auf ihm berubn; Fellen will ich auf ihn bauen, Bas er fagt, das wird er thun. Erd und himmel tann vergehn, Sein Bund klaibet führ fehr

Benj. Schmolf, geb. 1672, † 1737.

22

Gigene Melobie.



1. Wie groß ift bes Allmachtgen Gu = te! Ift ber ein Der mit ver = bar = te = tem Ge = mu = te Den Dant er=



Menich, den fie nicht ruhrt, Rein; fei = ne Lie=be gu er= mel-fen, ftidt, der ihm ge = buhrt?



noch nie ber = gef=fen; Ber =giß, mein Berg, auch fei = ner nicht!

bedarf. Wer hat mit Langmut mich ich über alles lieben Und meinen begleitet? Er, Deffen Rat ich oft Rachften gleich als mich. permarf. Wer ftartt den Frieden im Gemiffen, Wer giebt dem Beiste neue Kraft, Wer läßt mich so viel Guts genießen? Ift's nicht fein Urm, Der alles ichafft?

3. Blid, o mein Geift, in jenes Leben, Buwelchem duerschaffen bift, Bo du, mit Berrlichkeit umgeben. Bottewig jehn wirft, wie er ift. Du haft ein Recht zu diesen Freuden, Durch Gottes Gute find fie dein; Sieh, darum mußte Chriftus lei=

2. Wer hat mich munderbar be= | mir ins Berg geschrieben, Gein meitet? Der Bott, Der meiner nicht Bort bestärft ihn emiglich: Bott foll

5. Dies ift mein Dant, Dies ift fein Bille, Ich foll volltommen fein, wie er. Solang ich dies Beboter= fülle. Stell ich fein Bildnis in mir her. Lebtfeine Lieb in meiner Seele, So treibt fie mich zu jeder Buicht; Und ob ich icon aus Schwachheit fehle. Berricht doch in mir die

Sunde nicht.

6. D Gott, lag beine But und Liebe Mir immerdar vor Augen fein! Gie ftart in mir die guten Triebe, Mein ganges Leben Dir den, Damit du könntest seing sein. zu weihn; Seie tröfte mich zur 4. Und diesen Gott sollt ich nicht Zeit der Schmerzen, Sie leite ehren Und seine Güte nicht ver- mich zur Zeit des Ellück, Und stehn? Er sollte rusen, ich nicht sie besteg in meinem Herzen hören? Den Weg, den er mir Die Furcht des letzten Augenzeitzt, nicht gehn? Sein Will ist blicks!

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

### 23.

Mel. In Diefer Morgenftund will ich bich loben.



1. Jauchst un-ferm Gott mit freu = di = gem Be = mu = te!



e = wig, will mit fei=nen Anech = ten Richt e = wig red =ten.

2. Er handelt nicht mit uns nach! unfern Gunden Und lagt vericho= nend uns bas nicht empfinden, Bas wir durch Migbrauch feiner Gnadengaben Berichuldet haben.

3. Co meit der himmel über jei= ner Erde, Beht feine Bute über feine Berde, Rommt feine Buld gu Denen, Die ihn lieben Und Butes

üben.

4. Wem bleibtfein Antlig, wenn er's jucht, verborgen? Co meit der Abend ferne ift bom Morgen, Ent= fernet Gott der Gunde Could und Schmerzen Bon unferm Bergen.

5. Wie fich erbarmt ein Bater feiner Rinder. Go gern erbarmt ber Berr fich aller Gunder, Wenn fie auf feine Gnadenstimme hören

Und fich betehren.

6. Er ichlägt und heilt, vermun= det, lakt genejen: Er weiß, Der Menich ift ein gebrechlich Weien; Er dentt daran, der Leib aus Ctaub und Erden Dug Niche merden.

7. Wie Gras verwelft, fo muffen mir vergeben, Wie Blumen, wenn Die Winde drüber mehen, Und unfre Stätte mirb nach menig Stunden

Nicht mehr gefunden.

8. Bon Emigteit gu Emigfeiten mabret Die Liebe Bottes jedem, der ihn ehret. D leite du auch mich auf ebnem Biade, Du Gott der Bnade.

9. Go werd ich beinen Frieden hier genießen, Dein Leben wird in hoffnung mir berfließen ; Und dort werd ich mit beinen Engelchören Dich ewig ehren.

Joh. A. Cramer, geb. 1723, † 1788.

## 24





Weicht, Ber=ge, weicht, fallt hin, ihr Su=gel! und trägt er fie.



Mein Glaubensgrund hat diejes Gie-gel: Bott ge = treu!

2. Bott ift getren! Er ift mein er verheißt. Er fendet mir fein trubfter Stunde. Gott ift getreu! ift getreu!

treufter Freund! Dies weiß, Dies Licht. Wenn Diefes mir Den Weg hoff ich feft; Ich weiß gewig, daß jum Leben weift, Co irr und er mich teinen Zeind Bu hart ver- gleit ich nicht. Gott ift fein Menich, fuchen läßt. Er ftartet mich nach er tann nicht lugen, Gein Bort Der feinem Bunde In meiner Brufung Wahrheit tann nicht trugen. Gott

3. Bott ift getreu! Er halt, mas | 4. Gott ift getreu! Er handelt

fert mid: Die Rute meint es gut. leiter, Der Rampf macht mich gum auten Streiter. Bott ift getreu!

5. Gott ift getreu! Er giebt der ift getreu! bofen Welt Cein eingebornes Rind. Der Beiligfte Bezahlt Das Lofegeld Für Die, Die Gunder find. Bott macht den liebsten Cohn jum Burgen, Er lagt ihn mar-

getreu!

6. Gott ift getreu! Mein Bater, Glude. Bott ift getreu! Des ich bin, Corgt für mein Gee- | 9. Bott ift getren! Bergig, o Bott ift getreu!

7. Gott ift getreu! Stets hat getreu!

paterlich, Und mas er thut, ift gut. fein Baterblick Auf feine Kinder Gein Liebesichlag Erwedt und bej acht. Er fieht's mit Luft, Much wenn ein irdiich Glud Gie froh Das Rreug wird mir gur himmels- und dantbar macht. Bas uns gu ichwer wird, hilft er tragen, Und endlich ftillt er alle Rlagen. Bott

8. Gott ift getreu! Mein Berg, was fehlt dir noch, Dich ftets im Berrn gu freun? Gei Gott getreu Und fürchte nichts; mag doch Die Welt voll Ralichheit fein! Gelbit tern und erwürgen. Gott ift falicher Bruder Reid und Tude Wirft' mit gu Jojephs Ehr und

lenwohl. Cein Will und Bunich, Geel, es nicht, Wie gartlich treu fein Zwed und fein Bemuhn er ift! Gott treu gu fein, Gei Deine Aft, daß ich leben joll. Er reinigt liebste Pflicht, Weil du fo wert mich von allen Sunden Und lagt ihm bift. Halt fest an Gott, jei mich Ruh in Chrifto finden. treu im Blauben; Lag nichts den ftarten Troft dir rauben: Bott ift

E. Liebich, geb. 1717, † 1780.

25.

Mel. Nun fich ber Tag geendet hat.



1. D Bott, mein Bott, jo wie ich dich In deinem Wor-te find,



Co bift du recht ein Bott für mich, Dein ar=mes, ichwaches Rind.

2. Wie bin ich doch fo herglich froh, Dag du mein Bater bift, Und daß mein Berg dich täglich jo Erfennt und auch genießt.

3. 3ch bin voll Gunde, du voll Bnad, Ich arm, und du fo reich; und Rat und That jugleich.

4. Ich jeh ringsum und über= warts, Da bift du fern und nah; Und lege ftill die Sand aufs Berg Und fühl's, du bift auch da.

5. Drum ift mir's herglich lieb und wert, Dag du bift, der du bift, Ich rat= und hilflos, du haft Rat, Und alles, mas mein Berg begehrt, Bei dir gu finden ut.

C. J. Ph. Spitta, geb. 1801, † 1859.

### 2. Schöpfung, Erhaltung und Regierung.

26.





2. Seht das große Sonnenlicht, i Fe Wie es durch die Wolfen bricht! S Mondesglanz und Sternenpracht Loben Gott in Killer Nacht.

3. Seht, wie Gott der Erde Ball hat gezieret überall! Balder, Flur und jedes Tier Zeigen Got=

tes Finger hier.

4. Seht, wie durch die Lüfte hin Frisch und froh die Bogel giehn!

2. Seht das große Sonnenlicht, Feuerstammen, Sturm und Wind tie es durch die Wolfen bricht! Seines Willens Diener sind.

5. Seht der Wasserwellen Lauf, Wie sie steigen ab und auf! Von der Quelle bis zum Meer Rauschen sie des Schöpfers Ehr.

6. Ach mein Gott, wie munderbar Stellst du dich der Seele dar! Drude tief in meinen Sinn, Bas

du bist, und was ich bin!

Joach. Reander, geb. 1610, † 1680.

27

Mel. Nun bantet all und bringet Ebr.



1. 3d fin = ge dir mit Berg und Mund, Berr, mei = nes





Was mir von dir be = mußt,

feift, Daraus uns allen fruh gereicht. und fpat Rur Beil und Gutes fleußt!

3. Was find mir doch? mas ha= ben wir Auf Diefer gangen Erd, Das uns, o Bater, nicht von dir

Allein gegeben werd?

4. Wer hat das icone Sim= melszelt Soch über uns gefent? Wer ift es, Der uns unfer Weld entgeht. Mit Tan und Regen nest!

Dem Wind? Wer macht es, daß iprung aller Ding, Ift felbft und man Cl und Moft Bu feinen Bei-

ten find't?

und Mut? Wer idukt mit ftarter Sand Des goldnen Friedens wertes But In unferm Bater= Iand?

7. Uch Berr, mein Gott, das tommt von dir, Du, du mußt al= les thun. Du hältst die Wach an unfrer Thur Und läßt uns

ficher rubn.

8. Du nähreft uns von Jahr au Jahr, Bleibst immer fromm und treu, Beidirmft uns machtig in Gefahr Und ftehft uns herglich bei!

9. Du träaft uns Gunder mit Geduld Und ichlägft nicht allgufehr; Um liebsten nimmft du unfre Schuld Und wirfft fie in das Meer.

10. Wenn unfer Berge feufgt und idreit, Wirft du gar bald er=

2. 36 weiß, daß du der Brunn weicht Und giebft uns, mas uns der Gnad Und emge Quelle boch erfreut Und dir jum Breis

> 11. Du gahlft, wie oft ein Chrifte wein Und was fein Kummer fei: Rein ftilles Thranlein ift fo flein,

Du bebit und leaft es bei.

12. Du füllft des Lebens Man= gel aus Mit dem, mas ewig fteht, Und führft uns in des Sim= mels Saus, Wenn uns die Erd

13. Drum auf, mein Berze, 5. Wer warmet uns in Kalt fing und fpring Und habe gu-und Froft? Wer schützt uns vor ten Mut! Dein Gott, der Ur-

bleibt bein But.

14. Er ift Dein Schak, Dein Erb, 6. Wer giebt uns Leben, Rraft Dein Teil, Dein Glang und Freudenlicht, Dein Schirm und Schild, dein Bilf und Beil, Chafft Rat und läßt dich nicht.

> 15. Was frantst du dich in dei= nem Ginn Und gramft dich Taa und Racht? Rimm Deine Corg und mirf fie bin Auf den, der dich

gemacht!

16. Sat er dich nicht von Jugend auf Berjorget und ernährt? Wie oft hat er des Ungluds Lauf Bum Gegen dir getehrt!

17. Er hat noch niemals mas ver= febn In feinem Regiment : Dein, was er thut und läßt geichehn, Das nimmt ein felges End.

18. Ei nun, fo lag ihn ferner thun Und red ihm nicht darein, So wirst auch du im Frieden ruhn Und ewig fröhlich fein.

B. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

## 28.

Mel. Nun banket alle Gott.



1. Wie herr-fich ift dein Ruhm, O Gott, in al-len Lan-den ! Die himmel und ihr beer Sind durch dein Wort entstanden.



Mit Allmacht bift du mir Und auch mit Bu = te nah.

Dich preifen Erd und Meere, Ruh; D Gott, der gern bergeiht, Und himmel predigen Die Bun- Wie groß und gut bift du! der deiner Ehre. Dich bet ich 7. Wem foll ich fonft vertraun, dantbar an, Mein Seil tommt Als dir, du Gott der Götter? Wen von dem Herrn; Du hörst des Menichen Flehn Und bift ihm niemals fern.

3. Uch, wenn ich deiner Suld, Mein Bott, gewürdigt werde, Bas frag ich außer dir Rach himmel und nach Erde? Im himmel don= nerft du, Und Schreden füllt das Land: Doch fürcht ich nichts, denn Du Baltft mich an deiner Sand!

4. Geh ich den himmelan, Den Du, Berr, ausgebreitet, Der Conne Majestät. Den Mond, den du be= reitet, Dann fag ich: Berr, mas ift Der Menich, daß du fein dentit, Und daß du täglich uns Ungahlig Butes identit ?

5. Wie Schafe läßt du uns Auf gruner Aue weiden, Rahrit uns mit Speis und Trant, Füllit unfer Berg mit Freuden. Du fahft mich, eh der Brund Der Belt ge= leget mar, Ctandit meiner Mut= ter bei, 213 fie mich dir gebar.

6. Du mogft mein Blud mir ab Und Leiden, mich zu üben; Und meiner Tage Bahl Bar auf Dein Buch geschrieben. Du bift der Ur= mes fei !

2. Du bift der Bott der Rraft, men Edut, Der Gunder Bort und

Mls dir, du Gott der Götter? Wen ehren, als nur dich, Mein Bei= land und Erretter? Wie fanft ift dein Befehl: "Gieb mir dein Berg, mein Cohn, Und mandle mei= nen Weg! 3ch bin dein Schild und Lohn !"

8. Berr! Dein Bebot ift Beil. Dein Weg ift Fried und Leben ; Die follt ich dir, dem Gott Der Liebe, widerstreben ? Umionit lodt mich Die Welt, Die breite Stragen gieht; Ich haffe ihren Weg, Weil mich bein Auge fieht.

9. Auch wenn fein Menich mich fieht, Will ich die Gunde fliehen, Denn du wirft aller Wert Bor bein Bericht einft gieben. 3ch will, wenn fich mein Fleisch Sinfehnt, wo du nicht bift, Bedenten, daß mein Leib. D Gott, Dein Tempel ift !

10. Sollt ich Luft, Gold und Ruhm Stolg ju erringen trachten? Rein, Berr, wenn du mich fennft, Mag mich die Welt verachten! Du bift es, Dem jum Dienft 3ch Leib und Geele weih. Silf, daß mein Bandel ftets Boll Deines Ruh=

Rach Joh. D. Berrnichmidt, geb. 1675, † 1723.

Eigene Melobie.



1. So führft du doch recht fe = lig, herr, die Dei = nen, Wie tonn = teft du es bo = fe mit uns mei = nen,



au = jehn; Doch tri = umphiert gu = lest dein ho = her Rat.

2. Dein Beift hangt nie an menichlichen Beiegen, Co die Ber= nunft und aute Meinung ftellt. Den Zweifelstnoten fann bein Schwert zerfeten Und lojen auf, nachdem es dir gefällt. Du rei= kest wohl die ftartsten Band ent= amei: Was fich entgegeniekt, muß finten hin; Gin Wort bricht oft den allerhartsten Sinn, Dann geht dein Fuß auch durch Umwege frei.

3. Was unfre Rlugheit will gu= fammenfügen, Teilt Dein Berftand in Oft und Weften aus: Was man= der unter Jodund Laft will biegen, Sett deine Bandfrei an der Sterne Saus. Die Weltzerreift, und du vertnüpfft in Kraft; Gie bricht, du bauft; fie baut, du reigeit ein; 3hr Glang muß dir ein duntler Chat= ten fein; Dein Beift bei Toten Kraft und Leben ichafft.

4. Will die Vernunft mas fromm und felig preifen, Go haft du's iconaus beinem Buchaethan: 2Bem aber niemand will dies Zeugnis weisen, Den führst du in der Still felbit himmelan. Den Tiich der Pharifaer läßt du ftehn Und ipei=

Abnicht fei? Wer fann der tiefften Beisheit Abgrund fehn ?

5. Was alles ift, gilt nichts in beinen Augen; Was nichts ift, haft du, großer Berr, recht lieb. Der Worte Bracht und Ruhm mag dir nicht taugen; Du giebit Die Rraft und Rachdrud durch den Trieb. Die besten Werte bringen dir fein Lob, Gie find verftedt, der Blinde geht vorbei ; Wer Augen hat, fieht fie doch nie jo frei; Die Sachen find zu flar, der Ginn au grob.

6 D Berricher, fei von uns ge= benedeiet, Der du uns toteit und lebendig machit : Wenn uns Dein Beift der Wahrheit Echan verleihet, Co fehn wir erft, wie wohl du für uns machit. Die Weisheit ipielt bei uns, wir fpielen mit. Bei uns zu wohnen, ift dir lauter Luft; Die reget fich in deiner Ba= terbruft Und gängelt uns mit gar= tem Rinderichritt.

7. Bald icheinst duetwas hart uns anzugreifen; Bald fahreft du mit uns gang fauberlich. Beidieht's. daß unfer Ginn sucht auszuschwei= fest mit den Gundern, fprichft fie fen: Co weift die Bucht uns wieder frei. Ber weiß, was öfters beine bin auf dich. Da gehn wir denn mit bloden Augen bin. Du fujfeft uns, wir fagen Beffrung gu: Trauf ichentt dein Beift dem Bergen wieder Ruh Und halt im Baum ben ausgeichmeiften Ginn.

8. Du tennit, o Bater, mohl Das ichwache Weien, Die Ohn= macht und der Ginnen Unper= ftand: Dan tann uns fait an unfrer Stirne leien, Wie es um schwache Rinder sei bewandt. Trum greifit du ju und haltft und trageit fie, Brauchit Baterrecht und zeigest Muttertreu; Wo niemand meint, daß etwas beine fei, Da begit du felbit bein Schaffein je und je.

9. Alio gehft du nicht die ge= meinen Bege; Dein Fug wird fel= ten öffentlich gefehn, Damit du fiehit, mas fich im Bergen rege, Wenn du in Duntelheit mit uns willft gehn. Das Widerfpiel legft du vor Augen dar Bon dem, mas Du in Deinem Ginne baft : Wer meint, er hab den Borian recht gefaßt, Der wird am End ein

andres oft gemahr.

10. D Auge, das nicht Trug noch Beucheln leidet, Gieb mir den icarien Blid der Lauterfeit. nicht; Brich gang entzwei den aller Schmerg!

Willen, der fich liebt: Ermed Die Luft, Die fich nur Dir ergiebt Und tadelt nie dein beimliches Bericht.

11. Will etwa Die Bernunft Dir wideriprechen Und ichüttelt ihren Ropf zu deinem Weg : Co wollft du ihre Festung niederbrechen, Daß ibre Sohe fich beizeiten leg. Rein fremdes Feuer fich in mir entzünd, Das ich bor dir in Thorheit bringen möcht Und Dir wohl gar fo ju gefallen bacht; Ach, felig, wer Dein Licht ergreift und find't.

12. Co giehe mich benn recht nach deinem Willen Und trag und heb und führ dein armes Rind! Dein innres Zeugnis foll den Ameifel ftillen; Dein Beift Die Furcht und Lufte übermind! Du bift mein 211= les, denn dein Cohn ift mein; Dein Beift reg nich gang fraftiglich in mir! 3ch brenne nur nach dir in Lieb'sbegier; Wie oft erquidt mich

Deiner Rlarbeit Chein !

13. Drum muß die Rreatur mir immer Dienen, Rein Engel icamt nun der Gemeinichaft fich; Die Bei= fter, die vor dir vollendet grunen, Sind meine Bruder und erwarten mich. Wie oft erquidet meinen Beift Der die Natur von Gnade unter= ein Berg, Das dich und mich und fcheidet, Bas eigne Licht von alle Chriften liebt! It's möglich, Deiner Beiterfeit! Lag Doch dag mich noch etwas betrübt? mein Berg dich niemals meiftern Romm, Freudenquell! Beich ewig.

Gottfried Urnold, geb. 1665, † 1714.

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



o Schop=fer, dei = ne Macht, die Beis=heit 1. Wenn ich. Die Lie = be. Die für al = le macht. Un = be = tend



Dei = ner Be = ae, ü = ber = le = ae:

Co weiß ich, von Bewundrung voll, Richt, wie



ich dich er = he = ben foll, Mein Gott, mein Berrund Ba = ter!

ichmudt, Breift dich, du Gott der unferm Schöpfer Ghre! Starte. Wer hat Die Sonn an 5. Der Menich, ein Leib, den

Lauf? Wer heißt die Simmel reg = nen? Wer ichließt den Schof der Erden auf, Mit Borrat und gu und Große. feanen? D Gott der Macht und Berrlichteit! Gott, Deine Gute reicht fo weit, Go weit die Wolfen

reichen.

4. Dich prediat Connenschein und Sturm, Dich preift der Sand Und hoff auf ihn und Dien am Meere; Bringt, ruft auch der ihm gern! Ber wollte Gott nicht geringfte Wurm, Bringt meinem Dienen !

2. Mein Auge fieht, wohin es Schöpfer Ehre! Mich, ruft der blidt, Die Bunder deiner Werte; Baum in seiner Pracht, Mich, ruft Der himmel, prächtig ausge= die Saat, hat Gottgemacht! Bringt

ihm erhöht? Wer fleidet fie mit deine Sand Go munderbar berei-Majeftat? Ber ruft dem Geer der tet; Der Menich, ein Geift, ben Sterne? 3. Wer mißt dem Winde seinen leitet; Der Mensch, der Schöpfung auf? Wer heißt die himmel reg = Ruhm und Preis, Ift sich ein täg= en? Wer schließt den Schoß der licher Beweiß Bon deiner Gut

6. Erheb ihn ewig, o mein Beift! Erhebe feinen Ramen! Gott, unser Bater, sei gepreift, Und alle Welt jag Amen! Und alle Welt fürcht ihren Herrn

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

Mel. Ringe recht, wenn Gottes Onabe.



Berge wehft du meg wie Spreu, ihres Bolts ju fein.

Ronigsftühle fturgen ein, Sirten Alle Thaler nich erhöhn.

2. Sterneglangen underblinden, rufft du von der Berde, Berricher

Bölter werden und verschwinden, Alles Fleisch vergeht wie heu. 3. Reicheschmetterst du zur Erde, stehn? Alle Berge mussen weichen,

5. Was der Menichen Runft er= | hoben, 3ft auf leichten Cand ge= ftellt; Du gebeutst : es ist zerfto-ben, Wie das Laub im Berbfte fällt.

6. Aber wo auf Feljengrun= den Teines Tempels Mauer ruht, den Fruchtlos Die vereinte But. Gottesftadt!

7. Und ob alles fich emporet, Ringsum alles untergeht : Diefer Bau bleibt unveriehret. Und Die Stadt Des Berrn befteht.

8. Celbft der Feinde und Dube Dug dir Pfad: Tarum Deinen Trobt pon Fluten und von Bin- o Berr, und giehe Gin in deine

C. B. Garve, geb. 1763, † 1841.

Mel. Auferftehn, ja auferftehn.



2. Wenn im Dunkeln auch fein Bauflein irrt: Er macht, der treue Birt, Und läßt den Geinen Gin freundlich Sternlein icheinen. Salleluja!

3. Eicher leitet aus des Todes Graun Gr uns ju grunen Mun, Bu friiden Quellen, Bu emgen Erbarmen. Salleluja!

Lebenswellen. Salleluja!

4. Freundlich blidt fein Aug auf uns berab. Gein fanfter Birtenftab Bringt Troit und Friede. Er machet fich nicht mude. Salleluja!

5. 3a, fürmahr, er int getreu und gut; Auch unier Schidial ruht In feinen Urmen. Gein Rame ift

Gr. Ud. Arummacher, geb. 1767, † 1845.

## 33.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.





pa = ter = lid. Dies fei ge = nug gum Troft für mich.

2. Dein Weg ift zwar in Fin= wird von Gott erhöht. Ja, herr,

2. Dein Beg ist zwar in Finsternissen Box unsern Augen oft
verstedt: Toch wenn wir erst den
Ausgang wissen. Bird uns die Ursach auch entdeckt, Warum dein
Rat, der niemals sehlt, Den uns
od duntsen Weg erwählt.

3. Nie sind die Tiesen zu ergründen Bon deiner Weisheit
Macht und Güt, Tu kannt viel
kausend Wege sinden. Wo die Bernunft nicht einen sieht. Aus Finsternis dringst du das Licht; Du
sprichst, o Gott, und es geichicht.

4. So weicht denn, ängstliche Gedanken, Gott kann weit mehr, als
ihr versteht; Bleib, Seele, in der
Demut Schranken, Die Demut

wird von Gott erhöht. Ja, herr,
du liebst den, der dich liebt Und
beiner Hührung sich ergieht alseiner Mit allem, was ich hab und
beiner Mit allem, was ich nich it alseine, Auf deiner Mit alsem, was ich nich iberlassen. Auf deiner Mocht und Weisbeit hin. Der Ausgang zeigt doch
siehe war.

6. Sieh, daß dieß und bersche die war.

6. Sieh, daß dieß und die
les, herr, zu deiner Gebeen Selfgietit so
danken, Gott kann weit mehr, als
ihr verseher, Bleib, Seele, in der
Demut Schranken, Die Demut

## 3. Engel.



2. Gie ichweben bin im emgen Licht Und ichauen froh dein Un= geficht; Gie trinten Deines Bor= tes Quell, Dein Beift macht ihre Beifter hell.

3. Doch ichmeben fie nicht als ein Traum Unthätig in dem Sim= meleraum, Gie treiben nicht ein mußig Spiel: Dein heilger Bille

bleibt ihr Biel.

4. Giefteigen auf pom Simmel3= faal Für Chriftum ab ins Erden= thal Und lagern um die Geelen nich, Die fromm und findlich ichaun auf dich.

5. Gie jauchzen, wenn ein Gun= der weint Und reuevoll por dir ericheint, Dag nun ein neuer Burger frei Furs himmelreich

gewonnen fei.

6. Gie haben jedes Rindlein lieb Und hüten es mit gartem Trieb. Damit es frube Dich ver= fteh Und auf der Bahn des Le= bens geh.

mer ftirbt Und glaubensvoll dein im Cohn dich ichaut. Reich erwirbt, Die freie Seele

idmerzenlos Sinauf in beinen Ba=

tericor.

8. Gie machen ftets in Deinem Reich, Den Winden und den Flam= men gleich, Und wenden ab viel Draun und Lift Des Reindes, ber nie jäumig ift.

9. Drum flehn mir: Berr. gieb Licht und Stärf Huch uns ju jedem guten Wert, Wie Deine Engel für dich glühn Und fich in

Deinem Dienft bemühn!

10. In ihren Reihn ja follen wir Auch ewig jauchzen einst vor dir; O gieb, daß droben unser Mund Dein Lob mit ihnen mache fund!

11. Schwach steigt noch unfer Lied empor, Toch einig mit dem Engelchor. Du bift's, dem jeder Simmel flingt, Und dem auch unire

Geele fingt.

12. Lak Deine Gnael um uns ftehn, Wann wir ju Dir im Tem= pel flehn, Und nimm dein Bolt, 7. Gie tragen, wenn ein From = | das dir vertraut, Dorthin, wo man

> Lateinisch von Melanchthon. überfest von B. Eber, geb. 1511, † 1569.

35.

Mel. Jejus, meine Ruberficht.



Die-ien bin ich noch nicht gleich, Denn mein Bergift vol-ler



En = gel. Ach! wann werd ich auch jo rein Als die guten Engel fein?

himmlisch jei gefinnt.

2. Dich beichweret Fleisch und | 3. Dache mir dein Wert befannt Viut; Silf du, daß ich geistlich Durch des beilgen Geistes Gabe, werde! Gieb mir einen Engelmut, Daß ich Weisheit und Berstand Der sich trenne von der Erde, Daß Wie ein Engel Gottes habe, Bis ich, als bein liebes Rind, Immer ich einft in jenem Licht Bollig feh Dein Ungenicht.

4. Ach, dein Wille joll geichehn 6. Mach es, wie mit Lazaro, In dem himmel und auf Erden; Wann ich fünftig werde sterben; Darum laß uns dahin jehn, Daß Und damit ich ebenjo Möge Troft wir dir gehorsam werden Und in und Freud exerben, Laß die Engel Deinem Willen ruhn, Wie Die mich gur Ruh Tragen nach Dem reinen Beifter thun!

Mies icheint uns nachzuftellen; Stuhl Bei den Ausermählten fie-Sende deiner Engel Schar, Dag hen, Bann die Bojen in den Pjuhl uns ja nichts möge fällen. Schlum- Mit dem Satan werden gehen ! mern wir und ichlafen ein, Go Und hernach in jenem Reich Mache laß fie die Wächter fein.

Simmel zu.

5. Unire Belt ift voll Gefahr, 7. Lag uns dann bor beinem

mich den Engeln gleich!

Casp. Neumann, geb. 1648, † 1715.

# 36.

Mel. Bachet auf, ruft uns die Stimme.



1. Be - tet an, ihr Menichen, brin - get Dem Sochften Ruhm Bahllos find der Bei = fter Scha-ren, Die, eh wir noch



und Breis, lob-fin = get, Gott, un-fern Schop-fer, be = tet an! ge = ichaf = fen ma=ren, Schon fei = ne Suld und Bro = ge fahn.



Bor dem Schöp-fer. Boll Breis und Dank Tont ihr Be = fang



Durch al = le him = mel Got = tes

2. Er nur gahlt die Beifter- ben Throns, um den fie ftehn. heere, Die hoch im himmel So weit er herricht, so weit Geht feine Ehre Und feiner Größe Ruhm erhöhn. Seilig, heilig ift Gott! rufen Sie, tief anbe-Deer : Wer ist wie Gott, der uns tend, an den Stufen Des ho= erichuf?

3. Hohe Seligteit ift's ihnen, Tem Gott, der sie erschuf, zu dienen, Von allem Eigenwillen fern. Seht ihr Beispiel, folgt, ihr Frommen! Sie alle, heilig und volltommen, Gehorchen wonsnevoll dem Herrn. Sie thun, was er gebeut, Und ihre Herrlichsteit Ift Gehorsam. Sie zögern nie, Er sende sie, Wohn sein Wint sie zende mag.

4. Winden gleich und gleich den Bligen, Gehn fie vom Thron aus, jegnen, schügen Und strafen, wie es Gott gebeut; Lagern sich um Gottes Kinder Und fördern gern das Heil der Sänder Und freun sich ihrer Seligfeit. Sie dienen, Jesu, dir, Frohloden laut, wenn wir Uns betehren, Wenn unfer Lant Ten Preissgefang Ter Himmel hier ichon

widerhallt.

5. Gott, mit allen diesen Geeren Soll, der hier heilig mird, dich ehren, Einst ewig sich mit ihnen ireun; Soll, erlöst durch dein Erbarmen, Ju dir gebracht auf ihren Armen, Wie sie, einst ewig selig sein. Bernehmt's, ihr Menichen, hört: Wer sich zu Gott bekehrt, Wird am Throne In seinem Neich Auch, Engeln gleich, Das Antlip seines Gottes schaun.

6. Werdet heilig, seid volltommen, Wie Engel Gottes! Gott wird tommen Mit seinen Engeln zum Gericht. Laß sie jauchzen, daß wir alle, Dann aufgerichtet von dem Falle, Gott sehn und seiner Wonne Licht. heil uns! wir beten dann Ten hoben Schöpfer an Mit den Engeln. Ihr Preisgesang Ind unger Jant Hallt dann durch alle himmel bin.

30h. Undr. Cramer, geb. 1723, † 1788.

# 4. Die Gunde und der Erlöfungeratichluß.

37.

Mel. Bie groß ift bes Ullmächtgen Gute.





fe = tha=ten fte = hen Bor mei=nen Au = gen im = mer=bar.

digt, Gefehlt vor deinem Ange= ficht; Die Strafe, die du mir ver= fündigt, Gie ift gerecht, rein bein Gericht. Ach, fieh, in Sünd bin ich gezeuget, In Sünd empfing die Mutter mich. Blid in mein Herz, es ist gebeuget, Nach Licht und Wahrheit sehnt es sich.

3. O lehre mich, Berr, gang entdeden Die Wehler, Die ich noch nicht feh! Entfundae mich von allen Fleden, Und maiche mich io weiß als Schnee. Lag Freud und Wonne mich empfinden, Trag mit mir Armen noch Ge= allen Rach deiner Gnad und Duld. Berbirg dein Aug bor Freundlichkeit. Dann werden, meinen Gunden, Und tilge alle meine Schuld.

mir nicht. Dann zeig ich Brren- Opfer bar.

2. Un dir allein hab ich gefün- den die Bfade Des Beils und führe fie gu dir; Dann preift, Erbarmer, Deine Bnade Mein ganges Berg poll Danfbegier.

> 5. Berr, öffne, deinen Ruhm gu fingen, Den Mund mir, gieb mir froben Mut. Zwar Opfer wollt ich gerne bringen; Doch Weihrauch willst du nicht, noch Blut. Gin Opfer giebt's, das dich erfreuet : Gin Beift, Der tief geangstigt fleht; Gin Berg, das feine Schuld be= reuet. Wird nicht von dir, o Gott. perichmäht.

> 6. Silf Deinem Bolt, erzeig Dich Berr, dir wohlgefallen Die Ovier mahrer Dantbarteit; Dann wird

4. Schaffin mireine reine Gee- dich jeder Mund erheben, Und jele, Gin Herz voll fefter Zuversicht. Des Berg wird dein Altar; Berwirf mich nicht, wenn ich noch Dann bringet dir dein Bolt fein fehle; Nimm deinen heilgen Geift Leben, Es bringt sich felbst zum

Pialm 51.

# 38

# Eigene Melobie.



hat fich auf uns ver = erbt:



er - loft Sat von dem gro = Ben Scha-den, Dar-ein die



2. Beil's denn die Schlang dahingebracht, daß Eva abgefallen Bon Gottes Bort, daß sie veracht't, Und dadurch zu uns allen Gebrachtden Tod: Sowar ja not, Daß uns nun Gott jollt geben Den lieben Sohn Kom Gnadenthron, In dem wir möchten leben.

neuert, mas verdorben.

4. So er uns nun den Sohn geschenti, Da wir noch Feinde waren, Ter für uns ist ans Kreuz gehentt, Getötet, aufgesahren, Auf daß wir sein Bon Tod und Bein Erlöst, so wir vertrauen Auf diesen Hort, Des Baters Bort: Wem wollt vorm Ster-

ben grauen?

5. Er ist der Weg, das Licht, die Kfort, Die Wahrheit und das Leben, Des Katers Rat und ewigs Wort, Ten er uns hat gegeben Zu einem Schuk, Taß wir mit Trug An ihr feit sollen glausben. Tarum uns bald Kein Macht noch G'walt Aus seiner Hand wird rauben.

6. Ter Menich ift gottlos und verslucht, Sein Heil ist ihm noch ferne, Der Trost bei einem Menichen such tund nicht bei Gott, dem Hereren. Denn wer ihm will Ein ander Ziel Ohn diesen Tröster steden, Den wird gar bald Satans Gewalt Mit feiner List erichreden.

7. Wer hofft auf Gott und ihm vertraut, Wird nimmermehr zu ichanden; Denn wer auf diesen Felsen baut, Ob ihm gleich flößt zuhanden Viel Unfalls hie, — hab ich noch nie Den Menschen, Der sich verläßt auf Gottes Troft: Er hilft den Glaubaen

allen.

8. Ich bitt, o herr, aus herzensgrund, Du wollt nicht von mir nehmen Dein heilges Bort aus meinem Mund! So wird mich beschämen Mein Sünd und Schuld. In deine huld Set ich all mein Bertrauen; Wer sich nur jest Darauf verlägt, Der wird den Tod nicht schulden.

9. Herr, meinen Füßen ist dein Wort Gleich einem Morgensterne, Gin Licht in einem dunteln Ort, Mir leuchtend nah und serne. Belehrt von dir, Verstehen wir Ten Werts der hohen Gaben, Tie Gottes Geist Uns g'wiß versheißt, Tie Hosfung darauf baben.

Lazarus Spengler, geb. 1479, † 1534.



Eigene Melobie.



1. Run freut euch, lie = be Chri-sten=g'mein, Und lagt uns Dag wir ge = troft und all in ein Mit Luft und



froh-lich fprin = gen, Bas Gott an uns gewendet hat, Und feine Lie = be fin = gen,



fü = Be Bun = der = that! Gar teur hat er's er = mor = ben.

2. Dem Teufelich gefangen lag, 3m Tod war ich verloren. Mein Günd mich guälte Nacht und Tag, Tarin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, Es war kein Guts am Leben mein, Die Sünd hatt mich befessen.

3. Mein gute Werf die galten nicht, Es war mit ihn'n verdors ben. Der frei Will haßte Gotts Gericht, Jum Guten gar erftors ben. Die Angft mich zu verzweisfeln trieb, Daß nichts denn Stersben bei mir blieb, Jur Höllen

mußt ich finten.

4. Da jammert Gott in Ewigfeit Mein Elend übermaßen; Er dacht an sein Barmberzigkeit, Er wollt mir helfen lassen, Er wandt zu mir das Baterherz; Es war bei ihm jürwahr kein Scherz, Er ließ's

fein Beites toften.

5. Er sprach zu seinem lieben Sohn: Es ist Zeit zu erbarmen; Hahr hin, meins Herzens werte Kron, Und seidas Deildem Armen Und hist ihm aus der Sünden Rot, Erwürg für ihn den bittern Rot Und laß ihn mit dir leben!

6. Der Sohn dem Baterg'hor= fam ward, Er tam zu mir auf Er= den Bon einer Jungfrau rein und zart, Er follt mein Bruder werden. Bar heimlich führt er sein Gewalt, Er ging in meiner armen G'ftalt, Den Teufel wollt er fangen.

7. Er sprach zu mir: Halt dich an mich, Es soll dir jest gelingen, Ich geb mich selber ganz für dich, Da will ich für dich ringen; Tenn ich bin dein, und du bist mein, Und wo ich bleib, da sollst du sein, Uns soll der Feind nicht icheiden.

'S. Bergießen wird er mir mein Blut, Dazu mein Leben rauben; Tas seid ich alles dir zu gut, Tas halt mit sestem Glauben. Den Tod verichlingt das Leben mein, Mein Unichulb träat die Sünde dein. Da

bift du felig worden.

'9. Gen Himmel zu dem Kater mein Fahr ich von diesem Leben Da will ich sein der Meister dein, Den Geist will ich dir geben, Der dich in Trübnis trösten soll Und sehren mich erkennen wohl Und in

der Wahrheit leiten.

10. Bas ich gethan hab und gelehtt, Tas solli du thun und lehren, Taß Gottes Reich hier werd gemehrt Ju Lob und seinen Ehren; Und hüte dich vor Menichen Sak, Tavon verdirbt der edle Schak. Das laß ich dir zur Lege.

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

### 40.

Mel. Thu, berr, mein Geichrei erhören.



1. Uch, mas ich bin, mein Er = ret = ter Und Ber=tre = ter





Blu = te, Denn das Bu = te, Das ich will, das thu ich nicht.

barmer! Gieb, ich Armer Bin ein Strobhalm por dem Wind; Wie ein Weberichifflein ichieget, Co perfließet Aller Menichen Thun geichwind.

3. Ach, was bin ich, mein Erlöfer! Täglich bofer Find ich meiner Ceele Stand. Trum, mein Bel= fer, nicht vermeile; Bein, eile, Reiche mir die Gnadenhand!

4. Ach, wann wirft du mich er= heben Bu dem Leben? Romm, ach tomm, und hilf mir doch! Glend find't.

2. Ach, mas bin ich, mein Graffann dich bald bewegen; Lauter Gegen Wirft Du laffen fliegen noch.

5. Trokia und vergagt im Bergen, Trag ich Schmerzen, Und es ift mir leid dagu. Bore mich, bor an das Onalen! Argt Der Geelen, Schaffe meinem Bergen Rub!

6. Gieb, daß mir der Tod nicht ichade; herr, gieb Gnade, Lag mich fein dein liebes Kind! Gin Demutiger und Kleiner, Aber Reiner Endlich Gnad und Ruhe

Joach. Reander, geb. 1610, † 1680.

Mel. Aus tiefer Not ichrei ich gu bir.



1. Ud Gott! es hat mich gang ber-derbt Das bo = fe Bift Die mir von U = dam an = ge = erbt. Wo foll ich Ret=



por dei = nen Mu = gen blog, Wie tief mein Berg ber-dor-ben.

Berftand Mit Finfternis umhullet; mas dir entgegen. Der Will ift von dir abgemandt, Mit Bosheit angefüllet; Und die Begierden find geneigt, Die Luft, Die aus dem Bergen fleigt, 3m Werte gu vollbringen.

3. Mirfehlt die Rraft, dich, hoch= ftes But, Bu tennen und gu lieben; Bingegen regt fich Fleifch und Blut Dit fundenvollen Trieben. Dich

2. Die fdredlich ift nicht mein unterlaffe meine Pflicht Und thu,

4. Werfagt, wie groß der Greuel fei, Der Leib und Geel befledet? Wer macht mich bon dem Ausfat frei, Der mein Berg angestedet ? So groß die Not, fo hart dies 3och, Co wenig weiß ich Armer doch Mich davon loszureigen.

5. Doch jest tomm ich in mahrer Ren Und bitte dich von Bergen: fürcht ich und vertrau dir nicht, 3ch . Dein Jeju! hilf und mach mich frei ichmert Und meine Lebensfraft funden werde. perzehrt! Sonft muß ich unter-

finfen.

geben. Drum mach mich durch Du heißt und bift ja Jefus.

Bon meinen Gundenschmerzen, | dein Blut und Tod Bon Gunden Bon allem, was mich noch be= rein, daß ich vor Gott Gerecht er=

7. Du weißt, o Jesu! was mir

fehlt, Du tannft nach deinem Bil= 6. Wen ruf ich fonft um Ret- len Die Not vertreiben, Die mich tung an, Mis dich, mein Beil und qualt, Und meinen Jammer ftillen. Leben! Du bift's allein, der hel= Du willft es auch, drum trau ich feft, fen fann, Du mußt mir Rettung Dag du mich nicht in Angft verläßt;

. 2. Laurentii, geb. 1660, † 1722.

Mel. Mein Freund gerichmilgt.



Die den Sim-mel hat ger = rif = fen, Lie = be. ein Trich hat dich be = we = gen



Sin 3am = mer mei = nem Mut = ter mich

2. Die Liebeift fo großin deinem | Bergen, Dag du für mich dasgrößte Wunder thuft. Die Liebe macht dir gu gut du unter Tornen ruhit. D unerhörter Liebesgrad, Der felbit des Vaters Wort Ins Fleisch gesendet hat!

3. Die Liebe hat auf ewia mich permählt fich mit der Zeit; Das Leben ift mit uns vereint, Da der erloidne Glang Der herrlichteit ericheint.

4. In ihm wird nun die Menich= beitausgeiöhnet, Die Reinigfeit der Geelen miederbracht, Gie mird vom meinetwegen Schmerzen, Dag mir Bater felbit mit Suld gefronet, Da fie der himmel felbst fo angelacht; Die Menichheit wird nun gang er= neut Und als ein reiner Thron Der Gottheit eingeweiht.

5. Die Weisheit wohnt nun wie= verbunden, Sieüberftrömt mich mit der auf der Erden, Dadurch das Barmherzigkeit. Ich habe meinen Baradies im Menichen grünt, Run Bater nun gefunden, Die Emigfeit tonnen wir aus Gott geboren mer= den, Beil die Geburt des herrn uns dazu dient; Die neugeborne Seele fpurt, Dag fie ein andrer Beift Aus ihrem Uriprung rührt.

icablich werden fann.

7. Tie Sünde tann mich auch 9. Auf auf au lieb.

6. Rein Glend fann nun unfer! 8. Gin emig Leben hab ich nun Berg besiegen, Immanuel ift bei gefunden, Biel Reichtum, Ehr und uns in der Rot. 3ch darf ja nur Freuden reicht er dar; 3ch bin mit am Gnadenquelle liegen, Co dient ihm, er ift mit mir verbunden, 3m mir felbit bas Elend und der Tod. Bergen wird fein Leben offenbar. Der Jammer hängt mir nur noch 3ch bin vergnügt und gang geftillt, an, Der mir in Chrifto Doch Nicht Beil mich der lautre Etrom Mus

9. Auf, auf, mein Beift, ber= nicht mehr perdammen, Weil fie gift die Trauerlieder, Erfreue Dich nun felbit durch ihn verdammet in feiner Liebesmacht! Des Sim= ift. Was ichaden nun der Ceele mels Rraft und Glang bestrahlt ihre Flammen, Da nun in fie die dich wieder, Und der Berluft Liebe Chrifti fliegt? Er ftillt der ift bollig wiederbracht. D ewig, Cehnsucht heilgen Trieb, Er lagt ewig wohl ift mir! Geit ich bie Ceele nicht, Er hat fie viel dich. Jeju, lieb, Bin felig ich in dir.

Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

Mel. Bas Gott thut, bas ift mohlgethan.



Wie fand dein er = fier Menich jo mild, Mit himm-li=



dir aus Er = de! Gang oh = ne Sund, Gin Gottestind, Geichmudt icher Ge=bar = De.



mit Dei=nem Gie = gel, Der Lie = be rei = ner Gpie = gel!

Adel: Er wußte nichts von Sterb= Der Ehre Bor allen Simmeln mare. lichfeit Und nichts von Fluch und | 4. Weh uns! wie furg im Grdenmar jein Schmud, Gein Odem fein Geichmeide.

Sanft feine Seele leiten Und höher Rinder alle. führen immerzu Ins Licht der | 5. Drum fiechen wir bon Adam

2. Dies mar dein Bild. Boll- | Emigteiten, Damit fie gang 3m tommenheit bieg fein erhabner hellften Glang Dein Bunderbild

Tadel. Rraft ohne Trud, Tas thal War diejes icone Leben! Wie ward des heilgen Bildes Strahl Lieb und Freude, Die Unichuld Bon Finfternis umgeben! Der Ted drang ein In Mart und Bein; Der 3. Auf Lebenspfaden wollteft du Bater tam ju Falle, Rig nach die

Drum ift das Leben od und ichmer o Lebensquelle, Und mach uns Und voller Sundenmuhe; Drum wieder helle! fliehen mir. O Gott, por Dir Und Deines Bornes Drohen, Wie Adam

einst geflohen.

Gebein, Rein heitrer Blid nach oben; Stumm bleibt das Berg mit feiner Bein, Rann dich nicht die Bermejung, In dir ift die Betindlich loben; Und foll's nun hin Bum Grabe giehn, Go muß pergagen.

ber. Drum fterben wir fo fruhe; | Licht Bon Unfang nicht? Ja tomm,

8. Du wurdeft Rleifch, o Got= tesfohn! Wir fonnten dich nicht faffen. Wenn du dich nicht bom 6. Drum ift fein Frieden im Dimmelsthron Bu uns herabge= laffen. Dein Geift und Tod Tilgt unfre Not; In uns ift

nejung.

9. Jaucht ihm, ihr Stern an es nich verklagen Und im Gericht Simmelsrund! Run ift er unfer rzagen. Leben. Frohlode, Bolt, dem neuen 7. D Jesu, Licht vom Anbeginn, Bund, Und tomm, dich ihm zu ge-Romm wieder in die Seele, Da= ben! Ja, Chrifti Treu. Die ichafft mit fie mit zerbrochnem Ginn Dir uns neu Bu Gottes Gbenbilde. wieder fich vermable! Warft du ihr Silf uns, du emge Milde!

Alb. Anapp, geb. 1798, † 1864.



0 0 0 0 0 0 fich bringt. Der=hal=ben jaucht, mit Freu = den fingt:



Be = lo = bet fei mein Gott, Mein Ecopfer, reich von Rat!

2. Er ift gerecht, ein Selfer | 4. Macht hoch die Thur, die Bott, Mein Beiland, groß von That.

3. O wohl dem Land, o wohl und jpat!

wert, Canftmutigfeit ift fein Ge= Thor macht weit, Gu'r Berg jum fahrt, Cein Ronigstron ift Bei- Tempel zubereit, Die Balmen der ligteit, Gein Zepter ift Barmber- Gottieligteit Streut bin mit Un= gigfeit; All unfre Rot gu End er dacht, Luft und Freud! Go bringt. Derhalben jauchst, mit fommt der Ronig auch ju euch, Freuden fingt: Gelobet fei mein Ja Beil und Leben mit gu= gleich. Gelobet fei mein Cott. Boll Rat, poll That, voll Gnad!

5. Komm, o mein Beitand, Jeju Der Stadt, Co Diejen Konig bei Chrift! Meins Bergens Thur Dir fich hat: Wohl allen Bergen ins = offen ift. Ach, zeuch mit Deiner gemein, Da diefer Konig giehet Gnade ein, Dein Freundlichteit ein! Er ift die rechte Freuden- auch uns ericein! Tein heilger fonn, Bringt mit fich lauter Beift uns führ und leit Den Weg Freud und Wonn. Gelobet fei gur emgen Celigfeit. Und deinem mein Gott, Mein Trofter fruh Ramen, herr, Gei ewig Preis

und Ehr! G. Beiffel, geb. 1590, † 1635.

### Mel. Balet will ich bir geben.



D al-ler Welt Berlangen, D mei-ner Gee-len Bier!





2. Dein Bion ftreut dir Palmen meinem Troft und Freud? 2113 Und grune Zweige bin ; Und ich Leib und Geele jagen In ihrem

will dir in Pjatmen Ermuntern größten Leid, Mis mir Das Reich meinen Ginn. Dein Berge joll genommen, da Fried und Freude Dir grunen In ftetem Lob und lacht, Da bift du, mein Beil, tom= Preis Und deinem Namen dies men Und haft mich froh gemacht. nen, So gut es kann und weiß. 3. Was hast du unterlassen Zu Tu kommst und machst mich 108;

Den. Du tommit und machit und Rot zu ftillen, Die ihm an mich groß Und hebst mich hoch euch bewußt. au Ghren Und ichentft mir grokes But. Das nicht lakt Bor eurer Gundenichuld. Rein. pergebren. Wie Erdenreichtum thut.

5. Richts, nichts hat dich getrie= ben Bu mir vom himmelszelt, Als das geliebte Lieben, Damit du alle Belt In ihren taufend Plagen Und großen Jammerslaft, Die tein Mund tann ausjagen, So feit umichlungen baft.

Du herzbetrübtes Beer, Bei denen Gram und Schmerze Sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet Die Silfe vor der Thur; Der eure Bergen labet Und troftet,

fteht allhier.

7. Ihr durft euch nicht bemühen, Roch forgen Tag und Racht, Die ihr ihn wollet gieben Mit eures Armes Macht; Er tommt, er tommt mit Willen, Freudensaal!

36 fand in Spott und Chan- | Ift voller Lieb und Luft, All Anaft

8. Auch dürft ihr nicht erschrecken Beins will fie deden Mit feiner Lieb und Suld. Er tommt, er tommt den Gundern Bum Troft und mah= ren Beil, Schafft, daß bei Gottes Rindern Berbleibt ihr Erb und

Teil.

9. Was fragt ihr nach dem Schreien der Weind und ihrer Tud? Der Berr wird fie gerftreuen In 6. Das ichreib dir in dein Herze, einem Augenblid. Er kommt, er u herzbetrübtes Heer, Bei denen kommt, ein König, Dem wahrlich alle Weind Auf Erden viel zu me=

nia Bum Biderftande find.

10. Er tommt gum Weltgerichte, Bum Fluch dem, der ihm flucht, Mit Gnad und fugem Lichte Dem, der ihn liebt und fucht. Ach tomm, ach tomm, o Conne, Und hol uns allzumal Zum em= gen Licht und Wonne In Deinen

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

### 46.



Ber = gen Bon Den Bun - Den, Die mich ichmer = gen.

2. Meine Bunden hat geichlagen Tas Gesetz mit seinem Fluch, Und es bringt mich zum Verzagen Nuch des Teufels Lug und Trug, Der mir Gottes Gnad absagt, Mich bei Tag und Nacht vertlagt Und also mein Berz zerichläget, Taß sich all mein Blut beweget.

3. Will ich dann mein Elend lindern Und erleichtern meine Not Bei der Welt und ihren Kindern, Hall ich nur in neue Not. Ta ist Freude, die betrübt, Trost, der nicht Erquidung giebt, Helfer. die mir Berzleid machen, Haliche Freunde, die mein lachen.

4. In der Welt ift alles nichtig, Richts ift, das nicht traftlos wär. hab ich Hoheit, die ift flüchtig. hab ich Reichtum, was ift im mehr, Als ein Stüdlein armer Erd? hab ich Luft, was ift sie wert? Was ift, das mich heut erfreuet, Das mich morgen nicht gereuet?

5. Aller Troft und alle Freude Ruht in dir, herr Jesu Christ! Dein Erfreuen ist die Weide, Wo man immer fröhlich ist. Leuchte du, o Freudenlicht, Ch mein armes herz mir bricht; Laß an dir es sich erquiden. Jesu, tomm, laß dich erbliden!

6. Freu dich, Berz, du bift erhöret, Denn er ziehet bei dir ein, Sein Bang ist zu dir getehret. Beiß ihn nur willtommen sein,

2. Meine Bunden hat geschsta= Und bereite dich ihm zu, Gieb dich in Tas Geseh mit seinem Fluch, ganz zu seiner Ruh, Cisne ihm nd es bringt mich zum Berzagen Gemüt und Seele, Klag ihm, was uch des Teufels Lug und Trug, dich drück und ausle.

7. Nun haft du ein fußes Leben: Affes, was du willft, ift bein. Chriftus, der fich dir gegeben, Läßt dich reich durch Enade fein. Seine Enad ift beine Kron Und bein helt fein ichonier Lohn. Innig halt er dich umichlossen, Rennt dich feinen Reichsgenoffen.

8. Seines himmels goldne Dede Spannt der Seiland um dich her, Tag dich fort nicht mehr erichtede Beiner Feinde großes Heer. Seine Engel ftellen fich Tir zur Seite, wenn du dich Sier willft oder dortshin wenden, Tragen dich auf ihren handen.

9. Was du Böses hast begangen, Das ist alles abgeichaft. Gottes Liebe nimmt gefangen Deiner Sünden Macht und Kraft. Christi Sieg behält das Feld, Und was Bose in der Welt Sich will wider dich erregen, Wird zu lauter Glüd und Seaen.

10. Alles dient zu deinem Frommen, Bas dir bös und schädlich icheint, Beil dich Christus angenommen Und es treulich mit dir meint. Bleibst du ihm nur wieder treu, It's gewiß und bleibt dabei, Daß du mit den Engeln droben 3hn dort ewig werdest loben.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

# 47.

Mel. Aus meines herzens Grunde.



. Run jaudzet all, ihr Frommen, Zu die-fer Enadenzeit, Weil un-fer heil ge-tom-men, Der herr der herrlichteit;



Amar oh = ne ftol = ze Bracht, Doch mächtig, zu ver=hee = ren



Und ganglich ju ger = fto = ren Des Teufels Reich und Macht.

hoben Simmelsthrone 3ft ihm allen Enden Mukt haben Unaft fein Reich bestellt. Er will hier und Leid, Geid dennoch moblae= feine Macht Und Majestät ver= mut, Lagt eure Lieder klingen hüllen, Bis er des Baters Wil- Und thut dem König fingen, Der Ien Gehorsamlich vollbracht. ift eu'r höchstes Gut.

euch rührt.

2. Kein Zepter, teine Krone 4. 3hr Armen und Elenden Sucht er auf Dieser Welt; 3m In Dieser bosen Zeit, Die ihr an

3. Ihr Mächtigen auf Er-den, Nehmt diesen König an, In seiner Gerrlichkeit Und alles Wollt ihr beraten werden Und Leid und Weinen Verwandeln gehn die rechte Bahn, Die zu gang in Freud; Er ift's, der hel-bem Simmel führt! Sonft, wo fen fann. Salt't eure Lampen ihr ihn verachtet Und nur nach fertig Und feid ftets fein gewärtig, Soheit trachtet, Des herren Born Er ift icon auf der Bahn.

Mich. Schirmer, geb. 1606. † 1673.

Mel. Aus meines bergens Grunbe.



Auf, auf, ihr Reichsgenoffen! Gu'r Ro-nig tommt ber-an. Em=pfa=het un=ver=droi=ien Den großen Bundermann.



Ihm So = ni = an = na fin = gen Mit bei = li = ger Be = gier.

Wort.

2. Auf, ihr betrübten Herzen, 3. Auf, auf, ihr Bielgeplagten, Der König ift gar nah; hinweg Ter König ift nicht forn; Seid all Angft und Schmerzen, Der fröhlich, ihr Berzagten, Dort helfer ift schon da! Seht, wie fommt der Morgenfiern! Der fo mancher Ort Hochtröftlich ift herr will in der Rot Mit rei= ju nennen, Da wir ihn finden chem Troft euch fpeisen, Er will tonnen 3m Nachtmahl, Tauf und ench Silf erweisen, Ja dampfen gar den Tod.

ber : Der Ronig mertet brauf, Wenn ihr verlornen Rinder In vollem Lafterlauf Auf Arges feid bedacht, Ja thut es ohne Sorgen. Bar nichts ift ihm verborgen, Er giebt auf alles acht.

5. Geid fromm, ihr Unter= thanen, Der König ift gerecht; Lagt uns die Weg ihm bahnen Und machen alles ichlecht. Für= mahr, er meint es gut; Drum laffet uns Die Plagen, Die er uns ichickt, ertragen Mit unerichrod=

nem Mut.

6. Frijch auf in Gott, ihr Ar= men! Der König jorgt für euch, Er will durch fein Erbarmen Guch machen groß und reich. Der an ein Tier gedacht, Der wird auch euch ernähren. Was Menichen nur be= gehren, Das fteht in feiner Macht. 7. Friich auf, ihr Bochbetrub=

er icon längft gedacht. Run wird dantbar fein.

4. Nun hört, ihr frechen Gun= tein Angft noch Bein Roch Born hinfür uns ichaden, Dieweil uns Gott aus Gnaden Läßt feine Rin= der fein.

8. Co lauft mit ichnellen Schrit= ten, Den König zu beiehn, Dieweil er tommt geritten Ctart, herrlich,

fanft und icon. Run tretet all heran, Den Beiland zu begrüßen, Der alles Rreus verfüßen Und uns

erlösen tann.

9. Der König will bedenten Die, welch er herzlich liebt, Mit föstlichen Beidenten, Als der nich felbit uns giebt Durch feine Bnad und Wort. Ja, König, hoch erhoben, Wir alle wollen loben Dich freudig hier und

bort.

10. Run, Berr, du giebft uns reichlich, Wirft felbst doch arm und ichwach; Du liebest unver-gleichlich, Du jagst den Sundern nach. Trum woll'n wir dir allein ten! Ter König tommt mit Macht: Die Stimmen hoch erichwingen, An uns, sein Herzgeliebten, Hat Ein Hosjanna fingen Und elbig

Joh. Rift, geb. 1607, † 1667.

# 49.

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.



1. Mit Ernft, ihr Menichentinder, Tas Berg in euch be-ftellt: Bald wird das Beil der Sünder, Der wun-der-ftar-te Beld,



2. Bereitet doch fein tüchtig Ten niedrig, mas hoch fiebet. Bas Weg dem großen Gast, Macht leine trumm ift, gleich und ichlecht. Steige richtig, Lagt alles, was er haßt. Macht alle Bahnen recht, Bei Gott am höchten sieht: Ein Die Thal lagt fein erhöhet, Macht Berg, Das hochmut übet, Dit Angft

In Diefer Gnadenzeit Aus Gute

au Grunde geht. Gin Berg, das und Erbarmen, Berr Jefu, felbft richtig uft Und folget Gottes Lei= bereit; Zeuch in mein Berg bin= ten, Das kann sich recht bereiten, ein Bom Stall und von der Krip-Zu dem kommt Jejus Chrift.

4. Ach, mache du mich Armen pen Dir ewig dankbar sein.

Bal. Thilo, geb. 1607, † 1662,

# 50.

Mel. Run tomm, ber Beiben Seiland.



Bott fei Dank durch al=le Welt, Der fein Wort bestän=dig hält



Und der Gun-der Troft und Rat Zu uns her-ge-fen-det hat.

2. Was der alten Väter Schar Böchfter Bunich und Gehnen mar, Und mas fie geprophezeit, Ift er= füllt in Berrlichteit.

3. Zions Silf und Abrams Lohn, Jatobs Beil, der Jung-frau Cohn, Bunderbar, Rat, Kraft und held hat fich treulich

eingestellt. 4. Gei willkommen, o mein Heil, Hosianna, o mein Teil! Richte du auch eine Bahn Dir in

meinem Bergen an. 5. Beuch, du Chrentonig, ein, Es gehöret dir allein; Mach es, Ich dir mög entgegengehn Und vor wie du gerne thuft, Rein von al- dir gerecht bestehn. ler Gundenluft.

6. Und gleichwie dein Butunft war Boller Sanftmut, ohn Be= fahr: Alfo fei auch jederzeit Deine Sanftmut mir bereit.

7. Trofte, trofte meinen Sinn, Weil ich schwach und blöde bin, Und des Satans schlaue Lift Sich zu hoch für mich vermißt.

8. Tritt der Schlange Ropf ent= zwei, Daß ich, aller Ungsten frei, Dir im Glauben um und an Selig bleibe zugethan;

8. Daß, wenn du, o Lebens= fürft, Brächtig wiederkommen wirft,

Seinr, Selb. um 1640.

### 51.

Mel. Wie ichon leucht't und ber Morgenftern.



1. Der Bei = land tommt! Lob-fin = get ihm, Dem Gott, Er tommt, Der em = ge Got = tes = fohn, Und fteigt



Sod = ftes We = jen! Durch dich wer = den wir ge = ne = jen.

2. Willfommen, Friedefürft! Beil der Welt, Willtommen auf der Erden! Du fleidest dich in Bleifch und Blut, Wirft Menich und willft der Welt gu gut Gelbit unier Bruder werden. Ja du, Befu, Stredit Die Urme, Boll Gr= barmen, Mus zu Gundern Und perlornen Menichentindern.

3. Du bringit uns Troft, Bu= friedenheit, Beil, Leben, emge Celigteit. Gei hoch dafür ge= priefen! D lieber Berr, mas bringen wir, Die Treue gu vergel= ten dir, Die du an uns bemie= fen ? Uns, die Wir hie 3m Ber= Derben Müßten fterben, Schentft Du Leben. Größres But fannft

du nicht geben.

4. Wir bringen dir ein dantbar und Beld, Rat, Bater, Araft und Berg, Gebeugt durch Buge, Reu und Schmerg, Bereit, bor dir gu mandeln Und dir und unferm Nächsten treu, Aufrichtig, ohne Beuchelei Bu leben und gu handeln. Dies ift, Berr Chrift, Dein Begehren; Lag uns hören Und den Echaden, Den du dräuft, nicht auf uns laden.

5. Lag und zu unferm emgen Beil Un dir in mahrem Glauben Teil Durch Deinen Geift erlangen; Much mann wir leiden, auf Dich jehn, Stets auf dem Weg der Tu= gend gehn, Richt an der Grbe hangen, Bis wir Bu dir Mit den Frommen Werden fommen. Dich erheben Und in Deinem Rei= de leben. Unbekannt.

52.



Bofianna! fei gegrüßt! Romm, wir geben Dir entgegen ; Unfer Berg ift icon geruft't, Bill fich dir ju Fügen legen. Beuch gu unfern Thoren ein, Du follft uns willtommen fein.

3. Sofianna! Friedensfürft, Chrenkonig, Beld im Streite! Alles, was du schaffen wirft, Das ift unire Siegesbeute. Deine Rechte bleibt erhöht, Und Dein

Reich allein besteht.

4. Sofianna! lieber Baft, Wir find deine Reichsgenoffen, Die du Dir ermählet haft; Ich, jo lag uns unverdroffen Deinem Bepter dienstbar fein, Berriche du in uns allein.

5. Hofianna! tomme bald, Lag uns deine Sanftmut fuffen. Wollte gleich die Knechtsgestalt Salleluja!

Deine Majestät verschließen, Gi, fo tennet Zion icon Gottes und auch Davids Sohn.

6. Hofianna! fteh uns bei! D Berr, hilf, lag wohl gelingen, Dag mir ohne Beuchelei Dir das Berg jum Opfer bringen! Du nimmft feinen Junger an, Der dir nicht

gehorden fann.

7. Sofianna! lag uns hier Un den Olberg dich begleiten, Bis wir einstens für und für Dir ein Pfalmenlied bereiten ; Dort ift unfer Bethphage. Sofianna in der

Söh!

8. Hofianna nah und fern! Gile bei uns einzugehen. Du Befegneter des herrn, Warum willft du draußen stehen? Hosianna! bist du da? Ja, du tommst.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.





1. Wie lieblich klingt's den Oh = ren, Daß du bist Mensch ge=

02 000000000000000

bo-ren Und mein Er-lö-fer bift! Wie lieblich, wie er = quif-tend,



Wie fe = lig, wie ent=judend Ift Doch dein Na=me, Je=fus Chrift!

Tod jo tröftlich, Wie ift dein Blut himmelsscharen So herrlich aufjo töftlich, Mein Tels des Beils, gefahren, Bis alles dir ju Fugen mein Lebenshort

3. Wie reich find deine Gaben, 5. Wie fuß ist deine Lehre, Wie hoch bist du erhaben Auf Wie groß ist deine Ehre, Wie Menideniohn.

2. Wie groß ift deine Stärte, 4. Wie bift du von den Banden Wie herrlich deine Werte, Wie Des Grabes auferstanden, haft heilig ift dein Bort! Wie ist dein Holl und Tod besiegt, Bift unter liegt!

deinem Königsthron! Es singen, herrscheft du allein! Wer wollte jauchzen, dienen Dir alle Sera- nicht, o König, In Ehrfurcht un= phinen, Du mahrer Bott und terthänig Und gern in Deiner

Bnade fein ?

Einzug hält.

7. Wer ift's, wer läßt fich hören

Sieger ift im Streit.

6. Erweitert Thor und Thuren, | 8. Erhöhet Thor und Thuren, Lagt Chrenpforten gieren, Em- Den Konig einzuführen. Wer pfangt ibn in der Welt: Beht ift's, der Einzug halt? Der Konig jauchzend ihm entgegen, Diemeil aller Ghren, Der herr bon Got-ju eurem Segen Der Chrentonig tes heeren, Der Chrentonig aller Belt.

9. Breis dir von allen From= Mis König aller Chren? Ter Herr men! Tu tommft, jei uns willtom-der herrlichfeit. Ter ist es, der men Im Namen unives herrn. tommt prächtig, Ter herr, der Ter herr ist Gott, der Eine, Ter start und mächtig, Der herr, der uns erleucht't alleine Als unser Licht und Morgenstern.

Phil. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

Mel. Der bu bas Los von meinen Tagen.



der laftbarn Gi-lin Bul-len; Empfang ihn froh, Je-ru = fa-lem!



Trag ihm ent = ge = gen Friedens = palmen, Be = ftreu den Weg



mit aru = nen Sal=men! Co ift's dem Ber=ren an = ge=nehm.

diefer Erden, Toch aller Erden Reiche werden Dem, das du gründest, unterthan. Bewafnet mit des Glaubens Worten, Zieht versört! Not ift es, daß du felht deine Schar nach den vier Orten hienieden Kommst, zu erneuen dei-Bahn.

2. D mächtger Berricher ohne | 4. Und wo du tommit beran= Beere, Gewaliger Kampier ohne gezogen, Da ebnen fich bes Mee-Speere, D Friedefürst von großer res Wogen, Es schweigt der Macht! Es wollen dir der Erde Sturm, bon dir bedroht. Du Berren Den Weg zu deinem tommft, auf den emporten Trif-Throne fperren, Doch du gewinnft ten Des Lebens neuen Bund gu ihn ohne Schlacht. ftiften. Und ichtagft in Feffel Sund 3. Dein Reich ift nicht von und Sod.

Der Welt hinaus und macht dir nen Frieden, Dagegen fich die Welt emport.

6. O laß dein Licht auf Erden wir, die Bölker und die Throiegen, Die Macht der Finster- nen, Bereint als Brüder wieder ris erliegen, Und lösch der wohnen In deines großen Baters Rwietracht Glimmen aus, Daß Haus!

Fr. Rückert, geb. 1789, † 1866.

### 55.









2. Wir hören noch das Gnadenwort Bom Anfang immer vieder fort, Das uns den Weg um Leben weist. Gott sei für ben, daß wir dir Lob und Preis eine Gnad gepreist. Halleluja! sagen für und für. Halleluja!

30h. Dlearius, geb. 1611, † 1684.

## 2. Die Geburt bes Berrn. Weihnachtslieder.

-56.



find't, In unfer armes Fleisch und Blut Bertleidet fich das emge But. Anrieleis!

3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, Der liegt in Marien Schoß; Er ift ein Rindlein wor= den tlein, Der alle Ding erhalt

allein. Anrieleis!

4. Das ewge Licht geht da her= ein, Giebt der Welt ein'n neuen Schein, Es leucht't wohl mitten in der Racht Und uns des Lichtes Rinder macht. Aprieleis!

2. Des emgen Baters einig 5. Der Cohn des Baters, Gott Rind Jest man in der Rrippen von Art, Gin Gaft in der Welt hie mard Und führt uns aus dem Jam= merthal, Er macht uns Erb'n in feinem Gaal. Ryrieleis!

6. Er ift auf Erden tommen arm, Daß er unser sich erbarm Und in dem himmel mache reich Und seinen lieben Engeln

gleich. Anrieleis!

7. Das hat er alles uns ge-than, Sein groß Lieb zu zeigen an; Des freu sich alle Christen-heit Und dank ihm des in Ewigfeit. Anrieleis!

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

# 57.

Mel. Bom himmel hoch, ba tomm ich ber.



Stadt, Die Micha das verfun= ift worden euer Freund. digt hat. Es ift der Berre Je= fus Chrift, Der euer aller Beiland ift.

3. Des sollt ihr billig fröhlich an, Dem sein, Daß Bott mit euch ift wor- jen tann! den eins; Er tommt zu euch in Fleisch und Blut, Gu'r Bruder, ift das emge But.

und Tod? Ihr habt mit euch lich allezeit. Den mahren Gott. Lagt gurnen | M. Buther, geb. 1483, 1 1546.

2. Bu Bethlehem in Davids | nur den alten Feind; Gott's Sohn

5. Er will und tann euch laffen

nicht, Cett ihr auf ihn eur Zuver= ficht; Es mögen euch viel fechten an, Dem sei Trot, der's nicht las=

6. Bulett mußt ihr doch ha= ben recht. Ihr seid nun worden Bott's Geschlecht. Des dantet 4. Bas fann euch ichaden Gund Bott in Ewigteit, Beduldig, froh=





1. Lobt Gott, ihr Chrif = ten, al = le gleich In fei = nem



pöchsten Thron, Der heutschleußt auf jein himmelreich Und ichentt



uns jei = nen Cohn, Und ichentt uns fei = nen Cohn.

2. Er tommt aus feines Baters | aufrichten wollt Sein Reich, Die

Schoft Und wird ein Rindlein Chriftenheit.

ring Und nimmt an fich die dran; Anechtsgestalt, Der Schöpfer al= 7. Er wird ein Anecht, und ich

ler Ding. Bruft, Rimmt von ihr seine Speis, licher, Das Berze=Jesulein!

tlein, Er liegt dort elend, nactt 6. Er wechselt mit uns wunder-und blog In einem Krippelein. lich : Fleisch und Blut nimmt er 3. Er äußert sich all seiner an Und giebt uns in sein's Ba-G'walt, Bird niedrig und ge- ters Reich Die klare Gottheit

ein Berr. Das mag ein Wechsel 4. Er liegt an feiner Mutter fein! Bie tonnt er doch fein freund=

An dem die Engel sehn ihr Luft, 8. Beut ichleußt er wieder auf Denn er ift Danida Boia. Denn er ist Tavids Reis; die Thür Zum schönen Paras. 5. Das aus sein'm Stamm deis; Der Cherub steht nicht entsprießen sollt In dieser letz mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr ten Zeit, Durch welchen Gott und Preis!

n. Sermann, † 1561.

Mel. Erichienen ift der herrlich Tag.



1. Wir fin = gen dir, 3m=ma = nu = el, Du Le=bens=fürft und



Bna = den = quell, Du Sim=mels=blum und Mor = gen = ftern,



Du Jung=frau-john, herr al = ler herrn. hal = le = lu = ja!

- 2. Wir singen dir mit deinem! Heer Aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr, Daß du, o lang gewünschter Gast, Dich nunmehr eingestellet hast. Halleluja!
- 3. Bon Anfang, da die Welt gemacht, Sat jo manch Herz nach dir gewacht; Dich hat gehofft so lange Jahr Der Käter und Propheten Schar. Halleluja!
- 4. Vor andern hat dein hoch begehrt Der hirt und König beiner herd, Der Mann, der dir so wohl gestel, Wenn er dir sang auf Saitenspiel. Hallesuja!
- 5. Ach, daß der Herr aus Zion tam Und unfre Bande von uns nahm! Uch, daß die Hilfe bräch herein! So würde Jakob fröhlich sein. Halleluja!
- 6. Nun, du bift hier, da liegest du, Hältst in dem Kripplein deine Ruh; Bist tlein und macht doch alles groß, Bekleidst die Welt und kommst doch bloß. Halleluja!
- 7. Du tehrst in fremder Haufung ein, Und sind doch alle himmel dein; Trintst Wilch aus einer Menschenbruft Und bist doch aller Engel Luft. Salletuig!
- 8. Du bift der füß'fte Menichenfreund, Doch find dir so viel Menichen feind; Herodis Heer hatt dich für Greut, Und bift doch nichts als lauter heil. Ballelua!

9. Ich aber, dein geringster Knecht, Ich sag es frei und mein es recht: Ich liebe dich, doch nicht so viel, Als ich dich gerne sieben will. Galleluig!

10. Der Will ift da, die Kraft ift flein, Doch wird dir nicht zuwider fein Mein armes herz, und was es tann, Birft du in Gnaden nehmen an. Halleluja!

11. Darum hab ich so guten Mut, Du wirst auch halten mich für gut: O Zesu Christ, dein from= mer Sinn Macht, daß ich so voll Trostes bin. Halleluja!

12. Bin ich gleich Sünd und Lafter voll, Sab ich gelebt nicht wie ich soll: Ei, kommit du doch desswegen her, Daß sich der Sünder zu dir kehr. Hallenja!

13. So faß ich dich nun ohne Schen, Tu macht mich alles Jammers frei, Du trägst den Jorn, du würgst den Tod, Berstehrst in Freud all Angst und Not. Halleluja!

14. Du bist mein haupt, hinwiederum Bin ich dein Gtied und Eigentum Und will, so viel dein Geift mir giebt, Stets dienen dir, wie dir's beliebt.

15. Ich will dein Halleluja hier Mit Freuden singen für und für, Und dort in deinem Ehrensacl Soll'sichallen ohne Zeit und Zaht: Halleluja!

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

## 60.

Mel. Allein Gott in der Soh fei Ehr.



3ch fteb an dei-ner Krip-pe hier, O Be = fu, du mein Ich fte = he, bring und schen=te dir, Was du mir haft ge=



Le = ben; Rimm bin, es ift mein Beift und Ginn, Berg, Geel und ae = ben.



Mut; nimm al = les hin, Und lag dir's wohl = ge = fal = len.

Da bist du mir geboren Und haft mich dir zu eigen gar, fein, Ich gable beine Schulden. Ch ich dich fannt, erforen. Ch ich durch deine Sand gemacht, Da hat dein Berze ichon bedacht, Wie du mein wollteit werden.

3. 3ch lag in tiefer Todesnacht, Du wurdest meine Conne, Die Conne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. D Conne, Die das werte Licht Des Glaubens in mir zugericht't, Wie icon find deine Strahlen!

4. Ich sehe dich mit Freuden an Und fann nicht fatt mich feben : Und weil ich nun nicht weiter kann, Co rühm ich, mas geschehen. D daß mein Sinn ein Abgrund wär Und meine Seel ein weites Meer, Dag ich

dich möchte faffen! 5. Wenn oft mein Berg in Noten weint Und feinen Troft fann fin= den, Rufft du mir gu : 3ch bin dein Freund, Gin Tilger deiner Gun=

Da ich noch nicht geboren | den; Was trauerst du, mein Fleisch und Bein? Du jollft ja guter Dinge

> Du fragest nicht nach Luft der Welt, Roch nach des Leibes Freuden. Du haft dich bei uns eingestellt, Un unfrer Statt gu leiden, Suchit meiner Seele Eroft und Freud Durch dein felbsteig=

> nes Bergeleid; Das will ich dir nicht wehren.

> 7. Eins aber, hoff ich, wirft du mir, Mein Beiland, nicht verjagen: Dağ ich dich möge für und für In meinem Bergen tragen. Co lak es deine Wohnung fein! Romm,

> tomm und leg in mich hinein Dich und all deine Freuden!

8. Zwar follt ich denken, wie gering 3ch dich bewirten werde: Du bift der Schöpfer aller Ding, Ich bin nur Staub und Erde. Doch bift du' so ein lieber Baft, Dag du noch nie verichmähet haft Den, der fein Berg dir öffnet.

B. Gerhard, geb. 1606, † 1676.



La vor Freud Al=le En = gel sin = gen. Hört, hört, wie mit vollen

Cho = ren Al = le Luft Lau=te ruft: Chriftus ift ge = bo=ren'

2. Seute geht aus feiner Ram= mer Gottes held, Der die Welt den, Sehet! hier Ift die Thur Zu Reißt aus allem Jammer. Gott den wahren Freuden. Fast ihn wird Menich, dir Menich zu gute, Gottes Rind, Das verbind't Sich mit unferm Blute.

3. Sollt uns Gott nun können haffen, der uns giebt, Was er liebt über alle Magen? Gott giebt, unserm Leid zu wehren, Seinen Sohn Aus dem Thron Seiner

Macht und Ghren.

4. Collte von uns fein gefehret, Der fein Reich Und zugleich Gich felbit uns verehret? Gollt uns Bottes Cohn nicht lieben, Der jest tommt, Bon uns nimmt, Bas uns will betrüben?

5. Batte vor der Menichen Dr= den Unfer Beil Einen Greul, Mar er nicht Menich worden. Batt er Luft zu unferm Schaden, Gi, jo wurd Unfre Burd Er nicht

auf fich laden.

6. Er nimmt auf sich, mas auf Erden Wir gethan, Giebt sich an, Unfer Lamm zu werden, Unfer Lamm, das für uns ftirbet Und bei Gott Für den Tod Gnad und Fried erwirbet.

7. Run, er liegt in feiner Rrippen, Ruft ju fich Mich und Dich, Spricht mit füßen Lippen : Laffet fahren, liebe Bruder, Bas euch qualt, Bas euch fehlt, 3ch bring

alles wieder.

8. Ei, so tommt und lagt uns laufen! Stellt euch ein. Brok und flein, Gilt mit großen Saufen; Liebt den, der vor Liebe brennet; Schaut den Stern, Der euch gern Licht und Labial gönnet.

9. Die ihr schwebt in großen Lei= wohl, er wird euch führen Un den Ort, Da hinfort Guch tein Rreus mird rühren.

10. Wer fich fühlt beschwert im Bergen, Ber empfind't Seine Gund Und Bemiffensichmerzen, Gei ge= troft; hier wird gefunden, Der in Gil Machet heil Die vergift'ten

Wunden.

11. Die ihr arm feid und elende, Rommt herbei, Füllet frei Gures Glaubens Bande. Bier find alle auten Gaben Und das Gold, Da ihr follt Guer Herz mit laben.

12. Guges Beil, lag dich um= fangen! Lag mich dir, Meine Bier, Unberrückt anhangen! Du bift meines Lebens Leben: Run tann ich Mich durch dich Wohl gu=

frieden geben.

13. Meine Schuld tann mich nicht druden, Denn du haft Meine Laft Ill auf Deinem Ruden ; Rein Fled ift an mir zu finden, 3ch bin gar Rein und flar Aller meiner Sünden.

14. 3ch bin rein um deinetwillen. Du giebst gnug Ehr und Schmud, Mich darein zu hüllen. Ich will dich ins Berge ichließen, D mein Ruhm, Edle Blum! Lag dich recht ge=

niegen.

Ich will dich mit Fleiß bemahren, 3ch will dir Leben hier, Dir will ich abfahren : Mit dir will ich endlich schweben Boller Freud, Ohne Zeit Dort im andern Leben.

Paul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

62.

Mel. Lobe ben Berren, ben mächtigen Ronig ber Ehren.



1. Jaud-get, ihr him-mel, froh = lot = tet, ihr En = gel Gin = get dem Ger = ren, dem Bei = land der Men-iden,



lich und nah Bu den Ber = lor = nen sich teh = ren.

au Freunden nun werden. Frie- fenten? de und Freud Wird uns verfun= | 6. König der Ehren, aus Liebe Diget heut. Freuet euch, Birten geworden jum Rinde, Dem ich auch und Berden !

tief fich der Höchste hier beuget; Sehet die Liebe, die endlich als Liebe fich zeiget! Gott wird ein Rind, Träget und tilget Die Sünd; Alles anbetet und ichwei=

4. Bott ift im Fleische! wer tann dies Geheimnis verfiehen ? hier ist die Pforte des 8. Menichenfreund Beju! bich Lebens nun offen zu sehen. Ge- lieb ich, dich will ich erhehet hinein, Mit Diesem Rinde ju fein, Die ihr zum Bater wollt gehen.

meiner noch wollen gedenten? ne gu tleben!

2. Jauchzet, ihr himmel, frob = | der Liebe mir ichenten. Sollt lodet, ihr Enden der Erden! nicht mein Ginn Innigft fich freu-Bott und der Gunder die follen en darin Und fich in Demut ber=

wieder mein Berge in Liebe ver-3. Cehet dies Bunder, wie binde, Du follft es fein, Den ich erwähle allein! Ewig entfag ich

der Sünde.

7. Süßer Immanuel, werd auch geboren inwendig! Romm doch, mein Beiland, und lag mich nicht länger elendig! Wohne in mir, Mach mich gang eines mit dir Und

mich belebe beständig!

ben; Lag mich doch einzig nach deinem Gefallen nun leben; Gieb mir auch bald, Jesu, 5. Saft du denn, Sochfter, auch die Rindesgeftalt, Un dir allei=

Du willft dich felber, Dein Berge G. Terfreegen, geb. 1697, † 1769.

63.

Mel. Bom himmel boch, ba fomm ich ber.



2. Die Bolter haben bein ge= | 7. Du, unfer Beil und hochftes harrt, Bis daß die Beit erfüllet But, Bereineft dich mit Fleifch und mard : Da fandte Gott von fei= Blut, Birft unfer Freund und Brunem Thron Das Beil der Welt, Dich, feinen Cohn.

3. Wenn ich dies Wunder faf= Chrfurcht ftill; Er betet an, und dante voller Geligteit, Du bift es, er ermißt, Dag Gottes Lieb un=

endlich ift.

erhält, Erniedrigft du dich, Berr Der Welt, nimmft felbit an unfrer Menschheit teil, Ericheinst im Wleisch, wirft unfer Beil.

gu dir. "Ich tomm, im Buche fteht bon mir: Gott, deinen Willen thu ich gern." Gelobt fei, der Da

tommt im Berrn!

fend fahn, Dich bet auch ich, mein Erden ift! Beiland, an.

der hier. Und Gottes Rinder mer= den wir.

8. Gedanke voller Majeftat, Du fen will, Go fteht mein Beift vor bift es, der das Berg erhöht! Be=

der das Berg erfreut!

9. Durch eines Gunde fiel die 4. Damit der Gunder Gnad Welt; Gin Mittler ift's, der fie erhält. Was jag ich nun, wenn ber mich ichütt, Der in des Baters Schofe fist?

10. Jauchst, Simmel, die ihr ihn 5. Dein König, Zion, tommt erfuhrt, Den Tag der heiligften Beburt; Und Erde, die ihn heute fieht, Ging ihm, dem Berrn, ein

neues Lied!

11. herr, der du uns den Tag 6. Herr, ber du Menich gebo= gemacht, Der uns fo großes Beil ren wirft, Immanuel und Frie= gebracht, Dich preife, mas durch Defürft, Auf den die Bolter hof= Jefum Chrift Im Simmel und auf

Chr. Fr. Gellert, geb. 1715, † 1769.

# 64.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Ber = ga = ge, Bolt der Chrif = ten, nicht! Die Bei= Des mah = ren Got = tes Sohn und Ruhm Sturgt al=



den fe = ben auch fein Licht Und fin = den den Er = ret = ter. ler Bot-gen Cau-len um, Die Bil = der fal = fcher Bot-ter.



2. Der Bottheit Rulle wohnt | 5. Mein Blaube fei mein Dantmir feine Liebe. Wie dant ich dir, wie preis ich dich? Du wirst mir gleich, ein Mensch wie ich, Daß ich nicht hilflos blie-be. Dantvoll, Herr, foll Mein Gemüte deine Eute hoch erheben; Du, mein Beiland, bift mein Leben.

3. Es dedte Finfternis die Welt, Du haft die finftre Welt erhellt; Des freuen fich die Frommen. Bom Aufgang bis Völker Lobgejang, Die anzube= ten tommen. Wie blind, Berr, find, Die dich haffen, fich nicht Dien ich, wie ich tann, den laffen Gott belehren, Sich zum

find die Frommen, Welche gläubig ergablen. au dir tommen.

in dir Durch Dich, mein Beil, altar, hier bring ich mich jum tommt Gott zu mir Und schentt Opier Dar Dir, Der Berlagnen Trofter. 3ch bete Dich in Demut an. Wer ift, der mich verdam= men fann? Ich bin ja dein Er= löfter; Bon dir Strömt mir Ina= denfülle. Ruh und Stille, Licht und Gegen Wind ich, Berr, auf deinen Wegen.

6. Dir will ich ewig dankbar fein, Mich gläubig deiner Liebe freun Und immer dein gedenten. Mein Weihrauch sei Gebet und Frommen. Bom Aufgang bis Flehn; Sin auf dein Beispiel will zum Niedergang Ericallt der ich fehn, Wenn hier mich Leiden franten. Sab ich Wenig Gold im Leben hinzugeben, voll Erbarmen

Urmen.

Bater zu bekehren!

7. Versichre mich durch deinen
4. Ein Herz, das deine Wahrheit liebt und sich dir willig übergiebt, Das tannst du nicht vergiebt, Das tannst du nicht verBin ich nur meines Heils gewiß, ichmahen. Ber seine hoffnung Soll teine Macht der Finsternis auf dich fett Und fich in deinem Mich hindern, dir zu leben. Für Wort ergögt, Der soll dich selbst mich Kann ich Richts vollbringen; einst sehen. Dein Licht Ist nicht hilf mir ringen. Freund der Bei dem Sünder; deine Kinder Seelen, Ich will deinen Ruhm

Unbefannt.

### 65.

Mel. Jejus, meine Buverficht.



Bot = tes und Ma = ri = en Sohn, Den, um un = fer Leid gu Bott von fei=nem him=melsthron In die Welt hat mol-len



men-den, Sei willtommen, großer Held, Du gepriefnes Licht der Welt!

2. Deine Freudenankunft macht, 3. Uns zuliebe kommit du hier Daß wir alle fröhlich fingen, Da die In das dunkle Thal der Erde. Engel in der Nacht Die gewünschte Ach, daß Gerz und Zunge dir Dant, Halleluja!

Botichaft bringen: Kommt, nun Ewig, ewig dantbar werde! Jauchst, ift Der heiland da! Gott fei ihr Bolfer, rühmt und preift Den. der euch nun leben heißt !

4. Jest ist alles wieder da, Was uns Adam einst verloren. Menichen, singt Halleluja! Gottes Sohn is Menich geboren! Stim-mehr die Christen müde, Lis du mas er an euch gethan.

met mit den Engeln an, Ruhmt, uns, o Lebensfürft, Bu dem Bater führen mirit.

Chrift. Pfeifer, geb. 1689, † 1758.

### 66.

Mel. Bom himmel hoch, ba tomm ich her.



licht gebracht. Run leuchtet uns himmelreich.

bild, Bon ichlichtem Bilgertleid nenglang und Berrlichteit. umhullt, Und führet uns mit 6. Rein, wie der Engel Sarfen =

thront, Sat unter uns als Menich | Salleluja!

2. Bom himmel tam in dunt- gewohnt, Damit auch wir ihm ler Racht, Ler uns das Lebens= merden gleich Auf Erden und im

ein milder Strahl, Bie Morgen-rot im duntlen That.

3. Er tan, des Baters Eben- mandelt unfer Bilgerfleid In Ster-

fanfter Sand, Gin treuer Sirt, flang, Steig auf, du hoher Lob-ins Baterland. gejang! Der Lag, der Freuden-4. Er, der dort oben herrlich tag ift da. Ihr Chriften, fingt :

Fr. 2d. Krummacher, geb. 1767, † 1845.

# 3. Darftellung und Ericheinung bes Beren. Epiphaniaslieder.

67.

Mel. Balet will ich bir geben.

herr Jeju, Licht der Heiden, Der Frommen Schatz und Lieb! Wir tommen jest mit Freuden Durch deines Geistes Trieb





Nach Ci=me=ons & = rem = pel, Dich, gro-gen Cott, all-hier.

ben, D Berr, an jedem Ort, Da= nun mit Frieden Mein Augen gu= bin du dich verbunden Durch gedrudt, Rachdem ich ichon hienie= bein Berheißungsmort: Bergonnit | den Den Beiland hab erblidt. noch heutzutage, Daß man dich trage, Wie hier der alte Greis.

Ein heles Licht in Bein, In Deinem Bergen, Und in dem meinen Schreden unfre Conne, Im Rreug Du; Uns icheiden teine Comergen, ein Gnadenichein, In Zagheit Kein Angst, tein Tod dagu. Glut und Flamme, In Not ein 6. hier blidft du zwar zu und Amme, Gin Stern in To-Desqual.

Der Chrift tann fingen Den icho= tlares Licht.

2. Du wirft von uns gefun- nen Schwanenton : Mir werden

5. Ja, ja, ich hab im Glauben. gleicherweis Auf Glaubensarmen Mein Jefu, dich geschaut. Rein age, Wie hier der alte Greis. Feind kann dich mir rauben, Wie 3. Sei unser Glanz in Wonne, heftig er auch dräut. Ich wohn in

6. Sier blidft du zwar zuweilen Freudenstrahl, In Rrantheit Urgt Much hart und ernft mich an, Daß oft por Anaft und Beulen 3ch dich nicht tennen tann: Dort aber wird's 4. herr, lag auch uns gelingen, geschehen, Dag ich von Ungeficht Bu Dag einft, wie Simeon, Gin je - Ungeficht foll feben Dein immer

Joh. Frant, geb. 1618, † 1677.

### 68.

Mel. Meinen Jejum lag ich nicht.



Je = fu, großer Bunderstern, Der aus Ja-tob ift er = ichie= Mei=ne See=le will fo gern Dir an deinem Tef = te Die=



nen! Nimm doch, nimm doch gnädig an, Was ich Armer ichenten fann. nen:

bens hin, Wie ich's von dir felber Wenn ich bete, nimm es auf, Und habe Und damit beschentet din; sprich Ja und Amen drauf. So ist dir's die liebste Gabe; Laß 4. Rimm die Myrrhen bittrer So ift dir's die liebste Gabe; Lag 4. Nimm die Myrrhen bittrer es auch bewährt und rein In des Reu. Ach, mich schmerzet meine Glends Ofen fein.

gen. Berg und Lippen follen ftets, Jejus nimmt mein Opfer an.

2. Rimm das Gold des Glau- | Ihn zu opfern, bor dir liegen ;

Sunde; Aber du bift fromm und 3. Rimm den Weihrauch des treu, Tag ich Troft und Gnade fin-Gebets, Lag ihn gnadig dir genu- de Und nun frohlich fprechen tann:

Erdm. Reumeifter, geb. 1671, † 1756.

# 69.

Mel. Uch, mas foll ich Gunber machen.



Wer im Beregen will erefaheren Und darum bemühet ift,



Dak der Kö=nig Je=fus Christ Sich in ihm mög of = fen = ba = ren:



Der muß fu = den in der Schrift, Bis er Die-fen Schat antrifft.

sen, Bis der Morgenstern auf- Und nach solcher Thorheit mehr. geht Und im Herzen stille steht; 6. Ja, unselig find die Herzen So kann man sich selig preisen, Und in ihrem Wandel blind, Die von Rlarheit, Recht und Licht.

3. Denn mo Jejus ift gebo= ren, Da erweiset fich gar bald Todespein. Seine göttliche Geftalt, Die im Bergen mar verloren; Geine Rlarbeit fpiegelt fich In der Geele fraftiglich.

4. Alles Fragen, alles Sagen Wird von Diesem Jeju fein Und bon deffen Gnadenichein, Dem fie fort und fort nachjagen, Bis Die Geele in der That Diefen Schaß gefunden hat.

rude, Die nur fragen in der Belt: por dir Wo ift Reichtum, But und Geld ? und für. Bo ift Ansehn bei dem Glude ? 2. Laurentii, geb. 1660, † 1722.

2. Er muß gehen mit den Bei= | Wo ift Wolluft, Ruhm und Ehr?

Beil des Herren Angesicht Glanzt also beschaffen find, Weil sie diesen von Marbeit, Recht und Licht. Schatz verscherzen Und erwählen einen Schein, Der nichts hilft in

> 7. Jeju! lag mich auf der Er= den Ja nichts suchen, als allein, Dag du mögeft bei mir fein, Und ich dir mög ähnlich werden In dem Leben Diefer Zeit Und in jener Emigfeit.

8. Run, fo will ich mit den Weisen, Welche Die vertehrte Welt Sohnet und für Thoren halt, Dich anbeten, rühmen, 5. Ach, wie weit find die gu= preisen, Liebster Beiu, und Treulich wandeln für

# 70.

Mel. Gott bes Simmels und ber Erben.



1. Wer = de Licht, du Bolt der Bei = den! Wer=de Licht, Dir geht auf ein Blang der Freu = den Bom ge = rin=



uns icheinet lichter Tag, Und ein ftrahlenvoller Stern Führt uns

ficher zu dem Berrn.

3. Aber ach! von beinem 7. Auf des Lebe Bolte Wirst du, Heiland, nicht Täglich uns dein Erfannt, Und des Irrtums sieher Sand; Aber Salem straht an deiner Seite dein Licht, Aber Salem tennt zagend stille stehn. dich nicht.

Weise kommen anzubeten, Auch Berodes fragt nach dir, Aber fragt nur, dich zu toten, Wo du feift, voll Blutbegier ; Gern ver-

goffe feine But, D Du Berr Der Welt, Dein Blut.

nicht, Macht euch auf und werdet ichaun. Licht!

2. Che dieses Licht erichienen, 6. Nun, wir eilen mit Berlan-Das die Bolter munichten, lag gen, Dich zu ehren; find bereit, Diche Finsternis auf ihnen; Doch Dich, o heiland, zu empfangen. Beig uns Deine Berrlichteit. Unfre Kniee beugen fich, Unfer Glaub umfaffet dich.

7. Auf des Lebens Pfad geleite Täglich uns dein Beift und Bort ; Bieb uns Mut gum guten Streite, Daß wir fiegen fort und fort, Stets an Deiner Ceite gebn, Die ber=

8. In des Leidens Finfterniffen Leucht uns deines Troftes Licht. Ach, in unfern Kummerniffen, Jefu, ach, verlag uns nicht, Bis uns in der Emigfeit Deines Lichtes Glanz

erfreut!

Wandern wir im finftern 9: 5. Ach, verwerfet doch, ihr Thale Endlich naher hin ans Sunder, Den nicht, der euch ret- Grab, Dann fei unfer Licht und ten tann; Kommt und werdet strahle himmelstroft auf uns Gottestinder, Betet euren Ro- herab, Dag wir ohne Furcht und nig an! Gilt ju ihm und faumet Graun Unfrem Tod entgegen

3. F. Mubre, geb. 1736, † 1810.

#### 71.

Mel. Nun bantet alle Gott.



1. Was foll ich, liebstes Rind! Dir doch für Gaben ichenten? Rimm bin des Glaubens Gold; Dein will ich ftets gedenten.



Ber = gul = be doch mein Berg Mit Dei = ner Lie = be Schein:



es wur = dig = lich Dein Saus und Tem = pel fein.

nen, Die sich nach deiner Glut folger sein. Und heilgem Feuer sehnen. Ach! 4. Rimm alles, was ich bin Und nimm und lautre fie, Gend bei- mas ich tann gedenten; Es ift icon nen Geift hinein, Co tann es bein alles bein. Bas follt ich Dir benn

3. Rimm dieje Marrhen auch, nur Tein Berg, Dein'n Liebesichein, Die bittern Kreugesplagen, Die du Go tann ich emiglich In Dir, bu querft getoft't In Deines Fleisches in mir fein. Tagen : So tann mit Beldenmut

2. Rimm hin das Weihrauch= In aller Schmach und Bein, Wie du faß, Dies Berg voll Liebesthra- mein Guhrer bift, 3ch dein Rach-

Altar Und auch dein Opfer fein. ichenten? Schent du mir, Jefu,

Unhefaunt

# 4. Des herrn Lehre, Wandel und Borbild. Nachfolge Jefu.

Mel. Sollt es gleich bisweilen icheinen.





Wer von dir will fein gelehret, Wer in Demut jede Stund Borcht auf deinen treuen Mund!

3. herr, dein Wort mir nicht verhehte, Rede laut zu meiner Ceele; Bilf ihr halten bis gum Tod Deiner Liebe füß Gebot.

aben Und Gott über alles lieben;

2. D wie felig, wer Dich horet, 'Lehr mich lieben inniglich Meinen Rächsten gleich wie mich.

5. Lag mich, Jeju, dir auf Erden Uhnlich in der Demut werden; Beug mir deine Sanftmut ein, Lag mich tlug in Ginfalt fein.

6. Allio wird fein Weind mich binden, Alfo merd ich Rube finden, 4. Silf mir, mich im Lieben Alio werd ich in der Zeit Beife fur Die Emigfeit.

30h. Scheffler, geb. 1624, † 1677.

# 73.

Mel. Bachet auf, ruft uns die Stimme.



Beil-ger Je = fu, Beilgungsquelle, Mehr als Ariftall rein, flar Il = ler Blang der Che=ru=bi=nen Und Bei=lig=teit Der Ce=



und hel = le, Du lautrer Strom der Bei-lig-feit! Gin Bor-bild ra = phi = nen Ift ge=gen dich nur Tun=tel=heit.



bift du mir; Uch, bil-de mich nach dir, Du mein Al-les!



Du, Silf mir da = ju, Daß ich auch hei-lig fei, wie du.

gleich gefinnt, Wie ein gehorfam wie du. Rind, Stille, ftille. Jefu, o du, Bilf mir dazu, Daß ich fein ftille fei, wie du.

Rummer Bift du gewesen Tag und Sott mit Flehen Und haft gebetet und gewacht. Gieb mir auch Wachjamteit, Damit ich allezeit Wach und bete. Jeju, o du, Silf mir dazu, daß ich stets machfam

fei, wie du.

4. Bütger Jeju, ach wie gnädig, Bie liebreich, freundlich und gutthatig Bift du doch gegen Freund und Feind ! Deine Conne leuchtet allen, Dein Regen muß auf alle fallen, Wie undantbar ihr Berg er= icheint. Mein Gott, ach lehre mich, Damit auch hierin ich Dir nach= ahme. Jeju, o du, Hilf mir dazu, Daß ich auch gütig fei, wie du.

2. Stiller Jeju, wie dein aus. Wer fann beine Canftmut Wille Dem Willen Deines Ba- meffen, Bei der du dennoch nie ters ftille Und bis jum Tod vergeffen Den Gifer für des Baters gehorsam war: So laß auch in Haus! Mein Heiland, ach verleih Gott mich fassen, Mach Herz und Mir Sanstmut und dabei From-Willen nur gelaffen, Ja, stille du men Gifer. Beju, o du, Silf mir fie gang und gar. Mach dir mich dazu, Daß ich fanftmutig fer,

6. Sober Jeju, Chrenfonia, Du juchteft deine Chre wenig Und mur= deft niedrig und gering. Immer 3. Treuer Jefu, ohne Schlum= jah man dich auf Erden In Temut mer, In großer Arbeit, Muh und und in Knechtsgebarden, Erhobst dich felbst in teinem Ding. Berr, Nacht; Mußtest täglich viel aus- folche Demut lehr Much mich je stehen, Des Rachts lagft du vor mehr und mehr Stetig üben. Jefu, o du, Bilf mir dazu, daß ich demutia jei, wie du.

> 7. Reufder Jefu, all dein Wesen War gudtig, teuich und auserlesen, Gin Bild der reinften Gittiam= teit. Dein Gedanten, Reden, Sinnen, Gebärden, Rleidung und Beginnen War voller lautrer Buch= tigfeit. O mein Immanuel! Dach mir Beift, Leib und Geel Reufch und guchtig. Jeju, o du, Bilf mir dazu, Daß teuich und rein ich fei, wie du.

Mäßger Jefu, Deine Weife Im Trinten und Genuß der Speise Lehrt uns die rechte Mäßigkeit. 5. Canfter Jeju, stets unichul- Deine Speife war's, den Wil-dig, Trugst du doch alle Schmach len Des Baters treulich zu ergeduldig Und übteft Rache niemals füllen Und ihm zu dienen jeder= zeit. herr, hilf mir, meinen Leib gleich. Gieb, daß mich dein Geift Setet gahmen, daß ich bleib Rein durchdringe, Taß ich viel Claubens-und nüchtern. Bein, o du, bilf früchte bringe Und tüchtig werd zu mir dazu, Daß ich stets nüchtern deinem Reich. Ach, zeuch mich ganz fei, wie du.

ben Und deinem Borbild machen finden Rub.

i, wie du. 3u dir, Behalt mich für und für, 9. Liebster Jesu, liebstes Le= Treuer heiland! Jesu, o du, Laß ben, Du wollest mich ju dir erhe= mich, wie du, Und wo du bift, einft

3. b. Lobenstein, um 1650, a. b. Solland. b. Craffelius.

#### 74.

Mel. Collt ich meinem Gott nicht fingen.



gieb deine Freude mir!

2. Laffet uns mit Jefu lei= | 3. Laffet uns mit Jefu fter= den, Seinem Vorbild werden ben! Sein Tod rettet uns dom gleich! Rach dem Leiden folgen Tod Und vom ewigen Berderben, Freuden, Armut hier macht dor-ten reich, Thränensaat bringt Last uns sterben, weil wir leben, Heil und Wonne; Hoffnung Sterben unsern Lüsten ab: Tann ftärtt uns in Geduld, Tenn es wird er uns aus dem Erad In icheint durch Gottes Guld Nach sein himmelsleben heben. Jesu, dem Negen bald die Sonne. Jes sterb ich, sterb ich dir, Daß ich lebe su, hier leid ich mit dir, Dort für und für.

4. Laffet uns mit Jefu leben!

Weil er auferstanden ist, Muß das da leben wir. Uch, ertenn uns für Grab uns wiedergeben. Jein! und für, Seelenfreund, für deine unser Haupt du bist, Wir sind dei- Brüder! Dir, o Zein, leb ich hier, nes Leibes Blieder, Wo du lebit, Dort auch ewig einft bei Dir.

Sigm. v. Birten, geb. 1626, † 1681.

# 75.

Mel. Mach's mit mir, Gott, nach beiner Gut.



1. Mir nach! fpricht Chriftus, un = fer Beld, Mir nach, ihr Ber-leug-net euch, ber = lagt die Welt, Folgt mei-nem



Auf euch, folgt mei = nem Ban = del nach!

euch für Mit heilgem Tugendle= ben; Wer zu mir tommt und folget mir, Darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weise wohl, Wie man wahrhaftig mandeln foll.

3. Mein Berg ift voll Demütig= feit, Boll Liebe meine Geele; Mein Mund der fleußt gu jeder Beit Bon fugem Sanftmutsole; Mein Beift, Bemute, Rraft und Sinn Ift Gott ergeben, ichaut

auf ihn. 4. Ich zeig euch, das, was schädlich ift, Zu flieben und zu meiden Und euer Herz von arger Lift Zu reingen und zu scheiben. 3ch bin der Geelen Wels Simmelspfort.

2. Ich bin das Licht, ich leucht | 5. Fällt's euch zu schwer, ich sür Mit heilgem Tugendle- geh voran, Ich steh euch an der Seite, Ich fampfe felbst, ich brech die Bahn, Bin alles in dem Strei= te. Ein bojer Rnecht, der ftill will stehn, Sieht er voran den Reld= herrn gehn.

6. Wer feine Geel gu finden meint, Wird fie ohn mich verlie-ren; Wer fie hier zu verlieren icheint, Wird fie in Gott einführen. Wer nicht fein Rreug nimmt und folgt mir, Ift mein nicht wert und meiner Zier.

7. So lagt uns denn dem lieben Berrn Mit Leib und Geel nachgeben Und wohlgemut, getroft und gern Bei ihm im Leiden fiehen; Denn wer nicht tämpft, trägt auch und hort Und führ euch ju der die Kron Des emgen Lebens nicht davon.

Joh. Scheffler, geb. 1624, † 1667.

#### 76.

Mel. Meinen Jefum lag ich nicht.



1. See-le, was ermüdit du dich In den Tingen dic-fer Er-Tie doch bald ver-zeh-ren sich Und zu Staub und Asche wer-



den, Gu-che Bejum und fein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

2. Sammle den gerstreuten Einn, Laß ion fich ju Gott aufschwingen; Richt ihn stell gum himmel bin, Laß ihn in die Gnad eindringen. Suche Jesum und sein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

3. Du verlangst oft füße Ruh, Tein betrübtes Herz laben; Eil der Lebensquelle zu, Ta tanust du sie reichlich haben. Suche Zesum und sein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

4. Fliehe die unselge Bein, so das finstre Reich gebieret; Laß nur das dein Labial sein, Was zur Glaubensfreude füheret. Suche Jeium und sein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

5. Ach, es wäre nun genug, Daß du so viel Zeit verdorben, Daß dein Gerz in Selbstbetrug Und in Lüften saft erstorben! Suche Les andre bist bir nicht. Alse les andre bist bir nicht.

6. Weißt du nicht, daß diese Wett Ein gang ander Weten heget, Als dem höchsten wohlgefällt Und dein Ursprung in sich träget? Suche Jesum und sein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

7. Du bist ja ein Hauch aus Gott Und aus seinem Geift geboren, Bist erlöst durch Christi Tod Und zu seinem Reich ertoren. Suche Jesum und sein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

8. Schwinge dich fein oft im Geist Über alle himmelshöhen; Lag, was dich jur Erde reigt, Weit von dir entfernet stehen. Suche Seium und fein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

9. Nahe dich dem lautern Terom, Ter vom Thron des Heiget Und auf die, so feuich und fromm, Sich in reischem Maß ergießet. Suche Jeium und sein Licht, Alles andre hilft dir nicht.

10. Lag dir seine Majestät Immerdar vor Augen ichmeben: Lag mit brüntigem Gebet Sich dein Herz zu ihm erheben! Suche Jefum und fein Licht, Anes andre hiff dir nicht.

11. Geh in Einsalf nur dahin, Tu wirft ichon das Ziel erbliden; Glaube: Gottes Katersiun Bird dich ewig dort erguiden. Such nur deinm und sein Licht, Alles andre hist dich nicht.

30h. G. Bolf, geb. 1684, † 1754.

#### 77.

Mel. Schmude bich, o liebe Geele.



1. Beiland! Dei = ne Men-ichen-lie = be War die Quel=le Die Dein treu-es Berg be = mo-gen, Dich in un = fer



mei = nen Trie=be Dei = ner treu=en Men=ichen = lie = be!

2. Über seine Feinde weisen, I o wie hoch stieg dein Er-nen, Jedermann mit hilf ers barmen, Als du sur die ärmiten scheinen. Sich der Linden, Lahs Urmen Dein unichäthat teures men, Armen Mehr als väterlich Leben In den ärgften Tod geges mahrer Liebe.

3. D du Zuflucht der Elen- 6. Deine Lieb hat dich getrie-den! Wer hat nicht von deinen ben, Sanftmut und Geduld zu auteilen!

4. Die Betrübten gu erquit= Lebensreise.

gen hören, Sich in andrer Dienft jen, Aller Schmerzen Biel geverzehren, Sterben voll der rein- weien Und, den Segen zu erwer-ften Triebe: Das sind Proben ben, Als ein Fluch haft wollen fterben!

Banden Segen, Bilf und Beil üben, Chne Schelten, Droben, genommen, Der gebeugt zu dir Klagen Andrer Schmach und Laft gefommen? O, wie ist dein Gerz zu tragen, Allen freundlich zu gebrochen, Wenn dich Krante begegnen, Für die Lästerung zu angesprochen, Und wie pslegtest jegnen, Für der Feinde Schar du ju eilen, Das Gebetne mit- ju beten Und die Morder ju vertreten.

7. Demut war bei Spott und ten, Bu den Aleinen dich ju Sohne Deines Lebens Schmuck buden, Die Unwiffenden zu leh- und Krone; Diese machte dich ren, Die Berführten gu beteh = jum Anechte Ginem fündigen Beren, Sünder, die fich felbst ver- ichlechte, Diese Demut, gleich den stoden, Täglich liebreich zu dir Tauben Ohne Falich, voll Treu loden: Bar dein Tagwert, und Glauben, Mit Gerechtigkeit beine Speise, Bohlthun deine gepaaret, Durch Borsichtigkeit bemahret.

8. herr, lag beine Liebe beden mich wider beffen Sturmen Deiner Meiner Sünden Meng und Flets Liebe Schild beschirmen. Seilge ten! Du haft das Gelet erfüllet, meines Gerzens Triebe, Salbe fie Des Gesetes Fluch gestillet. Lag mit deiner Liebe.

3. 3. Rambach, geb. 1693, † 1735.

Mel. Nun fich ber Tag geenbet bat.



1. Wie autift's, von der Gunde frei! Die felig Chrif=ti Anecht!



3m Gundendienst ift Stla-ve-rei, In Chrif-to Rin = Des-recht.

Cohn, Der uns mit Gott ver= auch bein Diener fein. fühnt.

2. 3m Sündendienst ift Fin- 5. O heiland! dir nur dien sternis, Den Weg erkennt man ich gern, Denn du hast mich nicht; Bei Christo ist der Gang erkauft; Ich weiß und will sonst gewiß, Man mandelt in dem feinen herrn, Auf dich bin ich

Licht.
3. Meindendienst ist Haß. 6. Wen du frei machst, der und Leid, Man plagt und wird ift recht frei, Du ichenstit ihm alle und Leid, Man plagt und wird ift recht frei, Du ichenstit im alle betrübt; In Chrifti Reich ift Freu- Schuld; Und darum dant ich digteit, Man liebt und wird ge= deiner Treu Und ruhme beine

liebt.
4. Die Eünde giebt den Tod 7. Ich bete an, Herr Jesu Chrift, Jum Lohn; Tas heißt ja schlimm Und sage: Ich bin dein; Kimm gedient! Das Leben aber ist im mich zu dir, denn wo du bist, Soll

Phil. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.





ei = len; Führ uns an der Sand wis ins Ba = ter = land.

2. Soll's uns hart ergehn, Lag uns feste stehn, Und auch in den schwerken Tagen Niemals über Lasten klagen Niemals über Lasten klagen; Denn durch Trübsal hier Geht der Weg un dir.

3. Rühret eigner Schwerz Irste Belge, Gieb uns auch die gend unser Gerz, Kümmert uns Lauf Deine Thüre auf.

Dic. 2. b. Bingenborf, geb. 1700, † 1760.

# 80

Mel. 3ch bant bir ichon burch beinen Cohn.



1. Er = heb, o Gee = le, Dei = nen Ginn! Bas hangft Du



du mußt himm-lisch wer = den.

2. Was hat die Welt? was Blid oft hinauf, der Anblid beut sie an? Rur Tand und tann Den Leidenstelch ver= eitle Linge. Wer einen him- jüßen.

mel hoffen tann, Der ichaket fie

der wohl noch Den Wunsch aufs Niedre lenken? Wer Gott zum Freund hat, dentet hoch. Co

muffen Chriften benten. schwer mich drudt, Schlägt meine Mit ihnen Lob zu fingen ? Hoffnung nieder; Ich schau em= 9. Dort herrscht dein por, und mich erquidt Der Berr Doch endlich wieder.

5. Mein Teil ift nicht in den du selig te dieser Welt, Ich bin ein Gaft ahnlich werden, auf Erden; Ich joll, wann die- 10. Laß den

naan, Bo Lebensftrome fliegen; leben!

7. Dort oben ift des Baters

ringe. Saus; Er teilt zum Enaden= 3. Wer Gott erkennt, fann lohne Den Übermindern Kronen aus : Rampf auch um Ruh und Rrone!

8. Dort ift's den Engeln füße Bflicht, Gott ihren Dant gu brin= 4. Rein Leiden, wenn's auch gen ; D Geele, jehneft du dich nicht.

9. Dort herricht dein Beiland Jeius Chrift, Und du, frei von Beichwerden, Sollst ihm, durch den du selig bist, An Klarheit

10. Lag Denn, Erlofer, mich fe Hulle fällt, Ein Himmelsbür- schon hier Mein Herz zu dir ger werden. 6. Dort ift das rechte Ka- einst in dir, Dort ewig mit dir

#### 21

Mel. Balet will ich bir geben.



1. Aus ir = di-ichem Getümmel, Wo nichts das Herz erquick, Wer zeigt den Weg zum himmel, Wohin die Hoffnung blickt?



000000000000000

Wer führt durch Tod zum Le-ben? Der Weg heißt: Je-jus Chrift.

2. Hier irren wir und fehlen, Gehüllt in tiese Nacht. Turch wen wird untern Seelen Gin wahres Lichtt gebracht? Von oben tommt die Klarheit, Die alles uns erhellt, Tenn Chrijtus ift die Wahrheit, Erift christift die Vor Venn Derzen Ruh? Hein das Licht der Welt.

C. Jul. Asichenfeldt, geb. 1792, † 1856.

# 82

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.



1. Bleibt bei dem, der eu = ret = mil = len Auf die Er= Der, um eu = ren Schmergau fiil = len, Taufend Schmer=



de nie = der = tam, Bleibt bei dem, der ein = gig blei-bet, gen auf fich nahm. Bleibt bei dem, der ein = gig blei-bet,



2. Alles ichwindet: Bergen! brechen, Denen ihr euch hier ergabt; Und der Mund hört auf ju iche Fessel muß sich lösen, Irdiche sprechen, Der euch oft mit Trost Blüte muß verblühn. gelabt; Und der Arm, der euch 4. Doch der herr steht überm jum Stabe Und jum Schilde mard, erstarri; Und das Auge ichläft im Grabe, Das euch forg= fam einst bemahrt.

Irdiches Wejen muß verwejen, Ird= iche Flamme muß verglühn, Ird=

Staube Alles Irdiiden und fpricht: Stute dich auf mich und glaube, Hoffe, lieb, und fürchte nicht! Darum bleibt bei dem, der blei= 3. Alles ftirbt; das Irdiche fin= bet Und der geben tann, mas det In dem Irdischen sein Grab; bleibt; Der, wenn ihr euch ihm Alle Lust der Belt verschwindet, verschreibet, Euch ins Buch des Le= Und das Herz stirbt selbst ihr ab. bens schreibt.

C. 3. Bh. Spitta, geb. 1801, † 1859.

# 5. Leiden und Sterben des Berrn. Baffionslieder.

83.



1. D Lamm Got = tes un = schul-dig, Um Stamm des Kreuz's Ull = zeit fun-den ge = dul-dig, Wie-wohl du warft



ge=ichlach=tet, All Sünd haft du ge = tra-gen, Conft mußten ver = ach = tet!



wir ver = za = gen. Er=barm dich un = fer, o Je = fu!

dich unfer, o Jeju!

2. O Lamm Gottes unichul= | 3. O Lamm Gottes unichuldig, 2. D Lanin Gottes uniguts dig, Am Stamm des Kreuz's geschlachses stamm des Kreuz's geschlachset, Allzeit funden geduldig, wie webl du warst verachtet! All Sünd hast du getragen, Sonst haft du getragen, Sonst müßten dieh nus dein's des mußten wir verzagen. Erbarm wir verzagen. Gieb uus dein'n Frieden, o Jeju!

Dic. Decius, um 1524.

Eigene Melobie.



bergliebster Je = fu, mas haft du ber = bro = chen, Dag man



2. Tu wirst gegeißelt und mit Dorn gefrönet, Ins Angesicht geichlagen und verhöhnet, Tu wirst mit Eisig und mit Gall getränket,

Uns Rreuz gehentet.

3. Was ist doch wohl die Urjach solder Plagen? Uch, meine Einden haben dich geichlagen; Ich, o Herr Jesu, ich hab dies verschuldet, Was du erduldet.

4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe: Der gute hirte leis det für die Schafe; Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,

Für seine Anechte!

5. Ich war von Jug auf voller Schand und Sünden, Bis zu dem Schettel war nichts Eur's zu finschen, Tafür hätt ich dort in der Hölle müffen Ewiglich bügen.

6. O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, Die dich gebracht auf diese Marterstraße! Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,

Und du mußt leiden!

7. Ad, großer König, groß zu allen Zeiten! Wie kann ich gnugjam solche Treu ausbreiten? Kein's Menichenherz vermag es auszudenken, Was dir zu schenken.

8. 3ch tann's mit meinen Sin- will ich dir, wann alles wird wohl nen nicht erreichen, Womit doch tlingen, Lob und Dant fingen. Dein Erbarmen zu vergleichen; Joh. heermann, geb. 1585, † 1647.

2. Du mirft gegeißelt und mit Wie fann ich dir denn deine Lieorn gefrönet, Ins Angeficht ge- besthaten 3m Werf erftatten?

9. Toch ift noch etwas, das fir angenehme: Mein ich des Fleisches Lufte dampf und jah- me, Dag sie aufs neu mein herze nicht entzunden Mit alten Gun- den.

10. Beil's aber nicht besteht in eignen Kräften, Weit die Begierden an das Kreuz zu heften, So gieb mir deinen Geift, der mich regiere, Jum Guten führe.

11. Alsdann so werd ich deine Huld betrachten, Aus Lieb zu dir die Welt für gar nichts achten; Ich werde mich bemühn, Gerr, deinen Willen Stets zu erfüllen.

12. Ich werde dir zu Ehren alles magen, Kein Kreuz nicht achten, teine Schnach und Plagen, Nichts von Berfolgung, nichts von Todesichmerzen Nehmen zu Herzen.

13. Dies alles, ob's für schlecht zwar ift zu ichagen, Wirft du es doch nicht gar beifeite segen; In Onaden wirft du dies von mir anneh-

men, Mich nicht beichämen.

14. Wenn dort, Gerr Jeju, wird por deinem Throne Auf meinem Haupte stehn die Chrentrone, Do will ich dir, wann alles wird wohl tlingen, Lob und Dant singen.

OZ

# Mel. Un Wasserstüssen Babhson.

1. Gin Lämmlein geht und trägt die Schuld Ter Welt und ih-rer Es geht und trä - get in Geduld Die Sünden al - ler



Striemen, Kreug und Tod Und fpricht: 3ch will's gern lei-den.

nimm dich an Der Kinder, die ich Namen für und für In Dantbar-ausgethan Zur Straf und Zor- teit ergießen; Und was du mir nesruten; Die Straf ist schwer, zu gut gethan, Das will ich stets, der Zorn ift groß, Du fannst und follft fie machen los Durch Ster= ben und durch Bluten."

3. "Ja, Bater, ja, von Ber= deinem Mund, Mein Wirten ift dein Sagen." O Bunderlieb, o Liebesmacht, Du fannst, mas nie tein Menich gedacht, Gott feinen Cohn abzwingen! D Liebe, Liebe, du bift ftart, Du ftredest den ins Grab und Sarg, Bor dem die

Welsen springen!

Mus meinem Ginn nicht laffen, Dich will ich ftets, gleich wie du mich, Mit Liebesarmen faffen. Du follft fein meines Bergens Licht, Und wann mein Herz in Stücke bricht, Sollst du mein Herze blei= ben. Ich will mich dir, mein höch = fter Ruhm, Biermit zu deinem Gi= | Geite fteben. gentum Beftandiglich verichreiben. Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

2. Das Lämmlein ift der große | 5. Ich will von deiner Lieblichkeit Freund Und Beiland meiner Cee- Bei Racht und Tage fingen, Dich len; Den, den hat Gott gum Gun= felbft auch dir gu aller Beit Bum denfeind Und Guhner wollen mah= Freudenopfer bringen. Mein Bach len: "Geh bin, mein Rind, und des Lebens foll fich dir Und deinem jo tief ich tann, In mein Bedacht=

nis ichließen.

6. Was ichadet mir des Todes Bift? Dein Blut das ift mein zensgrund, Leg auf, ich will dir's Leben; Wann mich der Sonnen tragen; Mein Wollen hängt an Hike trifft. So kann mir's Schat-Site trifft, Co tann mir's Schat= ten geben. Sett Leiden mir und Jammer zu, So find ich bei dir meine Ruh, Als auf dem Bett ein Rranfer; Und wann des Rreu= zes Ungestum Mein Schifflein trei= bet um und um, Co bift du dann

mein Anter.

7. Wann endlich ich foll treten 4. Mein Lebetage will ich dich ein In deines Reiches Freuden : Co foll dies Blut mein Burpur fein, 3ch will mich darein tleiden : Es foll fein mein hauptes Kron, In welcher ich will vor den Thron Des höchsten Baters geben Und Dir, dem er mich anvertraut, Als eine wohlgeschmudte Braut An Deiner

## 86.

Eigene Melobie.



1. O Saupt, voll Blut und Bunden, Boll Echmerz und voller Sohn; D Saupt, jum Spott ge-bun-den Mit ei = ner Dornenfron;



D Saupt, fonft icon ge = fro = net Mit boch = fier Ehr und Bier,



Jest a = ber höchst ver=hoh = net: Be = gru = get feift du mir!

mehr gleichet, Co icandlich juge= geben, Wie mohl geichabe mir ! richt't?

3. Run, mas du, herr, er= hab es felbit verichuldet, Bas bu getragen haft. Chau ber, hier fteh ich Urmer, Der Born verdienet hat ; Gieb mir, o mein Erbarmer, Den Anblid Deiner Gnad.

4. Ertenne mich, mein Süter, Mein hirte, nimm mich an! Bon Dir, Quell aller Guter, 3ft mir viel Buts gethan. Dein Mund hat mich gelabet Mit juger Ona= denfost, Dein Geift hat mich be= gabet Mit mancher Simmelsluft.

5. 3d will hier bei dir ftehen, Berachte mich doch nicht; Bon oir will ich nicht geben, Wann dir bein Berge bricht : Wann dein Saupt wird erblaffen 3m legten Todes= ftog, Aledann will ich dich faffen Wer fo ftirbt, der ftirbt mohl. In meinen Urm und Schoß.

2. Du edles Angefichte, Da= | 6. Es dient zu meinen Freuden für fonft ichridt und icheut Das Und fommt mir berglich wohl, große Weltgewichte, Wie bift Wenn ich in deinem Leiden, Mein du fo beipeit! Wie bift du heil, mich finden foll. Uch, mocht fo erbleichet! Wer hat dein ich, o mein Leben, An deinem Augenlicht. Dem jonft fein Licht Kreuze hier Mein Leben von mir

7. 3ch dante dir von Bergen, D Jefu, liebiter Freund, Fur bei= Duldet, Ift alles meine Laft, 3ch nes Todes Schmerzen, Da Du's fo gut gemeint. Uch gieb, daß ich mich halte Bu dir und deiner Treu, Und wann ich einst erfalte, In dir mein Ende fei.

> Wann ich einmal foll ichei= den, jo icheide nicht von mir; Wann ich den Tod foll leiden, Co tritt du dann berfür ; Wann mir am allerbangften Wird um bas Berge fein, Go reiß mich aus den Ungften Kraft Deiner Angft und Bein.

Gricheine mir gum Schilde, Bum Troit in meinem Tod, Und lag mich fehn dein Bilde In deiner Kreuzesnot; Da will ich nach dir bliden, Da will ich glaubensvoll Dich fest an mein Berg druden.

13. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

#### 87.

Mel. Ber nur ben lieben Bott läßt malten.



Je = fu, nimm mich mit! 36 will an Dir, che von dir tei = nen Schritt;



Leh=rer, febn, Wie mein Ge = be = te foll ge = ichehn.

Die Gunde fo beliebt. Drum himmelwarts. Ach, Glaub und Mein Anfang zum Gebete fei.

3. Du reißeit dich von allen wohl bereiten Und fliehen, mas mein Berg gerftreut. Zeuch mich von aller Welt allein, Dag nur

wir zwei beisammen fein.

4. Du wirfft dich knieend hin gur Erden, Fällft nieder auf Dein Angesicht. Go muß Die Demut fich gebärden. Drum bruft ich, Erd und Staub, mich nicht Und beuge mich in Niedrig= feit, Wie du, voll Trauer, Angst und Leid.

getroft an dich Und rufe: Abba, nicht jucht. hore mich!

2. Du gehft mit Zittern und | 6. Du wirfft voll Zuversicht und mit Zagen Und bift bis in den Liebe Dem Bater dich ans treue Tod betrübt. Uch, Diejes foll Berg Und rufft aus ftartftem Ber= ans Berg mir ichlagen, Dag mir zenstriebe Mit heißen Thranen willst du, daß ein Berg voll Reu Liebe find mir not, Sonft ift mein Beten alles tot.

7. Geduldig Lamm, wie haltft Leuten Und suchft die ftille Gin= du ftille Und im Gebete dreimal famteit. Co muß auch ich mich an! Dabei ift auch für mich dein Wille, Daß ich foll thun, wie du gethan; Silft Gott nicht gleich aufs erste Klehn, So darf ich wieder vor ihn gehn.

8. Dein Wille fentt fich in den Willen Des allerbeften Baters ein ; Darein muß ich auch mich verhül= len, Dafern ich will erhöret fein. Drum bet ich in Belaffenheit: Was mein Gott will, geicheh all= zeit.

9. Obgleich die Jünger dein 5. Du beteft zu dem lieben vergeffen, Gedentst du doch getreu Bater, Rufft: Abba, Abba! wie an fie, Und da dich alle Martern ein Kind. Dein Bater ist auch pressen, Sorgst du für sie mit fteter mein Berater, Sein Baterherz ist Müh. Mein Beten bleibet ohne treu gesinnt. Drum halt ich mich Frucht, Wenn es des Rächsten Heil

10. Run, du erlangest auf dein

Fleben Troft, Rraft, Sieg, Le= | 11. Mein Jeju! hilf mir ftets fo gen ernten joll.

ben, Gerrlichkeit. Damit hast du beten, Wie mich dein heilig Vorbitd auf mich gesehen, Daß ich zur an- lehrt, So tann ich frei zum Bater genehmen Zeit Auf erustlich Be- treten Und werde stets von ihm erten freudenvoll Den gleichen Ge= hört; Co bet ich mich jum himmel ein Und will dir ewig dantbar fein. Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

#### 88.

Mel. D Saupt voll Blut und Bunden.



Tu, mei=nes Lebens Le = ben, Du, mei=nes Todes Tod, Für mich da = hin ge = ge = ben In tief = fte Gee=len=not,



In Mar-ter, Ungit und Sterben, Aus bei-ger Liebs-be-gier



Das Beil mir zu er = wer=ben! Nimm taufend Dant da=für.

Den Weg nach Golgatha; Lag mich im Beifte feben, Bas da für mich geichah! Mit innig gartem Geh= nen Begleitet dich mein Berg, Und meine Augen thränen Beim Blid auf Deinen Echmers.

3. Erft fomm ich ju der Stätte, Bo Jeins für mich rang, Bo Blutichweiß beim Gebete 3hm aus den Adern drang. Ach, Diese blutgen Tropfen, Die Geele totbetrübt Und feines Bergens Klopfen Sagt mir, daß er mich liebt.

4. Da feb ich, daß ich Armer Des Fluches würdig bin; Da giebt fich mein Erbarmer Für mich zum Opfer bin. Sier floffen feine Rla= gen, Gein thranendes Bebet, Daß ich nicht muß verzagen, Wann's einst gum Sterben geht.

5. Mein Beiland mird verraten,

2. 3d will nun mit dir geben meine Diffethaten, Die brachten allzumal Ihn vors Gericht der Bei= den Und in der Feinde Sand; 3ch mar's, ich follte leiden. Was da mein Bürg empfand.

6. Seht, welch ein Menich! er ftehet Geduldig wie ein Lamm; Und nun wird er erhöhet, Gin Fluch am Rreuzesstamm, Bollendet da fein Bugen Der Welt und mir ju gut; Mus Banden und aus Füßen Strömt fein Berföhnungsblut.

7. Du flehft am Rreug für Fein= de: Mein Jeju, wer war ich? Du dentit an deine Freunde: Bedent, Berr, auch an mich! Du madit den Schächer felig, Berheißest ihm dein Reich: Das macht mich Gunder fröhlich, Mich, ber bem Schächer gleich.

Du flagft voll Ungft im Ber= gen : Mein Gott verläffet mich ! Du Beführt zu Spott und Qual; Uch, durfteft in den Schmerzen, Und niemand labet dich. Run foll Und den mein Geift umfaßt, Der war vollbracht.

9. 3ch jeh mit Lieb und Beugen ewig bei dir fein. gebe Mich ihm zu eigen hin. Dort in den obern Choren Dein

10. D du, an den ich glaube, Salleluja tont.

Dein Leid fich enden; Du rufft : du im Todesstaube Fur mich gele= Es ift vollbracht! Empfiehlst des gen haft! Auf dein Berdienst und Baters Banden Den Geift. - Es Leiden Bertrau ich gang allein; Darauf will ich einft scheiden Und

Des Heilands letten Blick, Ich 11. Erhalt mir deinen Frieden sein Haupt sich neigen; Das Und deines Heils Genuß, Solang war mein ewges Glück: Mein ich noch hienieden In Schwachheit Burge stirbt; ich lebe, So todes- wallen muß; Bis endlich dir zu Ch-wert ich bin; Er giebt sich mir, ich ren, Der mich mit Gott versöhnt,

E. B. v. Bobefer und S. v. Bruiningt, 1778.

Mel. Run ruben alle Balber.





ichweben, Dein Seil finft in den Tod! Der große Fürft der Ch=ren



Läßt wil-lig fich beichweren Mit Schlägen, Sohn und großem Spott.

Be! Sein Leib ift gang mit Schwei= terheer. Be Des Blutes überfüllt; Aus jei= nem edlen Bergen Bor unerschöpf = | ten Schmerzen Gin Seufzer nach dem andern quillt.

3. Wer hat dich fo geschlagen, Mein Beil, und dich mit Plagen So übel zugericht't? Du bist ja nicht ein Gunder, Wie wir und unfre Kinder, Bon Übelthaten weißt du nicht.

4. 3d, ich und meine Gunden, Die fich wie Körnlein finden Des Sandes an dem Meer, Die haben Dir erreget Das Elend, das dich und meine Schuld; Mir läffeft du

2. Tritt her und ichau mit Flei- ichläget, Und das betrübte Mar-

5. Ich bin's, ich follte bugen, Un Bänden und an Füßen Gebunden, in der Soll; Die Beigeln und die Banden, Und mas du ausgestan= den. Das hat verdienet meine Geel.

6. Du nimmft auf beinen Ruden Die Laften, fo mich druden Biel ichwerer als ein Stein. Du bift ein Fluch, dagegen Berehrft du mir den Segen; Dein Schmerze muß mein Labfal fein.

7. Du feteft dich jum Burgen, Ja, läffest dich erwürgen Für mich Dich fronen Mit Dornen, die dich | Mich ftets daran ergogen, 3ch fei

Geduld.

8. 3d bin, mein Seil, verbun= den All Augenblid und Stunden Dir überhoch und fehr; Bas Leib und Geel vermögen, Das foll ich billig legen Allzeit in Deinen Dienft und Ehr.

9. Run, ich kann nicht viel aeben In diesem armen Leben, Gins aber will ich thun : Es joll dein Tod und Leiden, Bis Leib und Seele icheiden, Mir ftets in meinem Bergen ruhn.

höhnen, Und leidest alles mit auch, wo ich fei. Es foll mir fein ein Spiegel Der Unichuld und ein Siegel Der Lieb und unperfalich= ten Treu.

> 11. 3d will mid mit dir ichlagen Uns Kreug und dem abjagen. Bas meinem Fleisch gefällt; Was deine Augen haffen, Das will ich fliehn und laffen, Befiel es auch der gan=

gen Welt.

12. Dein Geufgen und dein Stohnen Und die viel taufend Thranen, Die dir gefloffen zu, Die sollen mich am Ende In deinen Schoft und 10. 3d will's vor Augen fegen, Sande Begleiten ju der emgen Ruh. Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

#### 90.

Mel. Jeins, meine Ruverficht.



Areu = ze Willft du unempfindlich fein, D, fo bift du mehr als Stein. rei = 3e.

2. Schaue doch das Jammerbild Zwischen Erd und Simmel han= gen, Wie das Blut in Stromen quillt, Dag ihm alle Rraft ver= gangen; Uch, der übergroßen Not! Es ift gar mein Jejus tot.

3. D Lamm Gottes ohne Schuld! Alles das hatt ich verichuldet, Und du haft aus großer Guld Bein und Tod für mich erduldet; Daß wir nicht verloren gehn, Lägt du

dich ans Rreus erhöhn. 4. Unbeflectes Gotteslamm! 3ch verehre deine Liebe. Schaue von Des Kreuzes Stamm, Wie ich mich um dich betrübe! Dein im Blute wallend Berg Wedt in mir den tiefften Schmerz.

5. 3ch fann, Beiland! nimmer= mehr Dieje Blagen dir vergelten; Du verbindest mich zu fehr. Alle Büter, taufend Welten, Alles mare nicht genung Rur für deinen Gal= lentrunt.

6. Etwas weiß ich noch für dich: 3d will dir mein Berge geben; Diejes foll beständiglich Unter dei= nem Rreuze leben. Wie du mein, jo will ich dein Lebend, leidend. fterbend fein.

7. Lag dein Berg mir offen ftehn, Mach mich rein von aller Günde! Darum will ich allzeit flehn, Wenn ich Rreug und Not empfinde, Wie ein Birich nach Waffer durft't, Bis Du mich erquiden wirft.

- 8. Kreuzige mein Fleisch und 9. Endlich lag mich meine Rot Blut, Lehre mich die Welt ver- Auch geduldig überwinden. Rir-Selig, wenn auch munderlich.
- schmähen. Laß mich dich, du höch- gend sonst wird mich der Tod Als stes Gut, Immer vor den Augen bei deinem Areuze sinden. Wen sehen! Führ in allem Areuze mich du dadurch heil gemacht, Spricht getroft: Es ift vollbracht.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

### 91.





Dir Ba = ters Echof! trie = ben Bu aus Des

2. Daß dich Jesus liebt von Bergen, Kannst du bier am Rreuze jehn. Schau, wie bittre Todesschmerzen 3hm durch Leib und Geele gehn, Wie die Schreden Ihn bededen, Wie er schwebt in tausend Wehn!

3. Seine Seel, von Gott verlaffen, Ift betrübt bis in den Tod, Und fein Leib hängt gleichermaßen Boller Wunden, blutig rot; Alle Rrafte, Alle Gafte Gind ericopft

in höchster Not.

4. Das find meiner Sünden Früchte, Die, mein Beiland, ang= ften Dich. Dieje ichweren Borngerichte, Ja, die Böll verdiente ich; Diese Nöten, Die dich töten, Sollt schreib ich Herz und Sinn. ich fühlen ewiglich.

5. Doch du haft für mich betrie- Bleiben bis jum Tod getreu; Alle

get Sünde, Tod und Böllenmacht, Alle Reinde gang befieget, Gottes Willen gang vollbracht, Durch dein Sterben Mich jum Erben Deines Lebens dort gemacht.

6. Ach ich Sundenfind der Er= den! Jefu, ftirbft du mir gu gut? Soll dein Feind erlofet werden Durch dein eignes Bergensblut? Ich muß schweigen Und mich beugen Für Dies unverdiente But.

7. Leib und Leben, Blut und Glie= der, Alles giebst du für mich hin. Sollt ich dir nicht ichenten wieder Alles, was ich hab und bin? Ich bin deine Bang alleine; Dir ver=

8. Dir will ich durch deine Gnade

Ien mich nicht machen icheu. Dei= ten liebe dich! nen Willen Bu erfüllen, Meiner

Geele Epeije fei.

9. Zeuch durch deines Todes Rrafte Mich in Deinen Tod bin= ein! Lag mein Fleisch und fein Beschäfte, Berr, mit dir gefreuzigt fein, Daß mein Wille Werde fille Und die Liebe heiß und rein!

10. Lag in allen Leidenswegen Deine Leiden ftarten mich, Daß mein Leiden mir jum Segen Mag gedeihen stetiglich, Dag mein Ber= terland !

Leiden, Schand und Schade Sol- | ze Auch im Schmerze Ohne Wan-

11. Wann mich ichreden meine Sünden, Wann mich Satans Lift anficht, Ich nicht Kraft noch Gnad tann finden, Bollft du mich ber= laffen nicht! Lag dein Sterben Mir erwerben Troft im Tod und im Bericht!

12. Jefu, nun will ich ergeben Meinen Geift in deine Sand. Lag mich dir alleine leben, Bis ich nach dem Leidensstand Bei dir wohne, In der Krone Dich beschau im Ba=

B. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.

Ber weiß, wie nahe mir mein Ende.



1. Es ift vollbracht! fo ruft am Rreu-ze Des fter-ben-den D Bort voll Troft und le = ben, rei = ge Bur Freu = de mei =



Das Gott auch mir zum Beil er = jehn.

2. Mein Jejus ftirbt, die Tel= | fen beben, Der Conne Chein verlieret fich, In Tote Dringt ein neues Leben, Der Beilgen Graber bffnen fic, Der Borhang reißt, Die Erde fracht, Und die Berioh= nung ift vollbracht!

3. Wie viel, mein Beil, haft du vollendet, Als dir das Herz im Tode brach! Du hast den Fluch nimmt und nun noch anädig an. gang vollbracht!

4. Dankvolle Thränen, neht die Bangen! Mein Glaube fieht nun offenbar Die Sandschrift an dem Rreuze hangen, Die wider meine Seele mar. Er, den mir Gott gum Beil gemacht, Rief auch für mich: Es ift vollbracht!

5. O Berr! lag mich nun auch vollbringen, Was mahre Dantbar= teit begehrt. Lag nach der Beiligung hinweggewendet, Der auf der mich ringen, Dazu dein Tod mir Welt voll Gunder lag. Für uns Rraft gewährt. D, ftarte mich dazu haft du genug gethan; Gott mit Macht, Bis meine Begrung 6. Du littst so viel zu meinem 7. Und fühlt mein Herz des Leben; Drum laß mich stets voll Grabes Schreden, So stärte mich Eiser sein, Mich deinem Dienste bei solcher Last Laß mich den Trost zu ergeben Und keine Schmach im Tode schweren. Taß du ihn dabet zu scheun. Dein Dienst, überwunden hast! So geh ich durch mein Heiland! sei mein Ruhm; die Todesnacht Mit dem Triumph: Dennich bin ganz dein Eigentum. Es ist vollbracht!

30h. G. Dietrich, geb. 1721, † 1797.

#### 93.

Mel. Alles ift an Gottes Segen.



Schaut Die Mutter voller Schmerzen, Wie fie mit ger-riff'nem



verzen Bei dem Areuz des Sohnes fteht! Schauet ihre Trübsalshipe,



Wie des Schwertes blutge Spit-ze Tief durch ih-re Gee = le geht!

Mute Todesmatt in feinem Bein! Blute An dem Holz des Fluches

blaffen: Bott, mein Gott, ich bin berfucht. verlaffen! Und veratmet feinen Beift.

4. Lag, o Jeju, Quell der Liebe, Deines Herzens heilge Triebe Strömen in mein Berg hinab! Bang für dich in Liebe brennen, des meine Gunden trug. Der für mich fein Leben gab!

2. Weffen Auge kann der empfunden, Tief in meine Seel Bahren Bei dem Jammer sich hinein! Lag in Reue mich gererwehren, Der des Sochsten Sohn fließen, Mit dir leiden, mit umfängt? Wie er mit gelaff'nem dir bugen, Mit dir tragen jede

3. Hur die Sunden seiner dir dereinen, Mich durchs Kreuz mit dir bereinen; Aller Weltsinn sei Glieder Unnennbare Qual zerstebet. Für uns ruft er im feben Und dich gittern bei ich

Gieb mir Teil an Dei= nem Leiden, Laß von aller Luft mich scheiden, Die dir solche Wunden schlug! Ich will auch mir Wunden ichlagen, Will das Lag mich dich mein Alles nennen, Kreuz des Lammes tragen, Wel-

8. Lag, wenn meine Thränen 5. Drud, mein König, deine fliegen, Mich den Gnadenglang ge-Bunden, Die du auch fur mich niegen Deines milden Angesichis! Dede mich durch deine Blagen beidirmen, Deine Enade leuchte Bor den Angsten und den Rla- mir! Tedt des Grabes finstre gen Ginft am Tage des Gerichts. Höhle Meinen Leib, so nimm 9. Gegen aller Feinde Stür- die Seele hin ins Paradies ju

men Lag mich, Berr, Dein Rreug Dir.

Das Stabat mater bes Jacopone, † 1306, aus bem Lateinischen.







1. Je = fu, dei = ne tie = fen Bunden, Dei = ne Qual und Be = ben mir zu al = len Stunden Troft in Leib3= und



an Dei = ne Bein: Die per = lei = det mei=nem Ber=gen, Mit der



2. Will sich dann in Bolluft saft. Deines Trostes Sußigkeit weiden Mein verderbtes Fleisch wend in mir das bittre Leid, und Blut, So gedent ich an Der du mir das heil erworben, dein Leiden; Bald wird alles Da du bift für mich gestorben.

5. Auf dich jes ich mein Ber= und jest mir heftig zu, halt ich ihm fur Deine Bnad und Bnadenzeichen; Bald muß er von dannen weichen.

3. Will Die Welt mein Berge führen Auf die breite Wolluft= bahn, Da nichts ift als Inbi= lieren, Alsdann ichau ich emfig an Teiner Marter Bentnerlaft, Die du ausgestanden haft. Co tann ich in Andacht bleiben, Alle boie Luft vertreiben.

tränfet, Weben beine Bunden mich. Wer sich legt in deine Kraft; Wann mein Herz hinein Bunden, Der hat gludlich über= sich jenket, Krieg ich neuen Lebens- wunden.

trauen, Du bist meine Zuver= sicht. Dein Tod hat den Tod gerhauen, Dag er mich fann toten nicht. Daß ich an dir habe teil, Bringet mir Troft, Schutz und Beil; Deine Unade wird mir geben Auferstehung, Licht und Leben.

6. Sab ich dich in meinem Bergen, Du Brunn aller Butig= teit, Co empfind ich feine Comer= zen Auch im letten Kampf und Streit. Ich verberge mich in 4. 3a, für alles, das mich dich, Rein Feind fann verlegen

30h. Beermann, geb. 1585, † 1647.

#### 95.





ge = ftor = ben bift Und haft une durch dein teu=



2. Und bitten dich, wahr'r Kreuz geduldig sein, Uns trösten Mensch und Gott, Durch dein deiner schweren Bein; deine schweren Bein; der uns dei uns sein und Schand, Und reich uns dein Kreuz ins Leben gehn.

allmächtge Hand, Daß wir im

Chriftoph Bifcher, geb. 1544, † 1600.

# 96.

## Eigene Melodie.



. Wenn mei = ne Sund mich fran-ten, D mein herr Be= So lag mich wohl be = den = ten, Wie du ge = ftor=



ju Christ, und al = le mei = ne Schul=den=last Am Stamm ben bift



des heil = gen Rreu = zes Auf dich ge = nom = men haft.

2. O Bunder ohne Maßen, Ber Gott Für mich verlornen Menschen es betrachtetrecht! Es hat sich martern lassen. Der her sein sein den Bas tann mir denn nun schaknecht; Es hat sich selbst der wahre
den Der Sünden große Zahl?

Schuld ist allzumal Bezahlt durch und Spott, Hilf mir geduldig Christi teures Blut, Daß ich nicht tragen. Gieb, o mein herr und Chrifti teures Blut, Dag ich nicht mehr darf fürchten Der Göllen Qual und Glut.

4. Drum fag ich dir von Bergen Jest und mein lebenlang Für deine Bein und Schmerzen, D Jein, Lob und Dant, Fur Dei= Dein unichuldig Sterben, Für Dei=

ne Lieb und Treu.

5. herr, lag dein bittres Lei= getoftet, Daß ich erlofet bin.

6. Mein Rreug und meine Bla= icau.

Ich bin bei Gott in Gnaden; Die gen, Gollt's auch fein Schmach Gott, Daß ich verleugne dieje Welt Und folge dem Exempel, Das du mir vorgestellt.

7. Lag mich an andern üben, Bas du an mir gethan, Und mei= nen Rächften lieben, Gern Dienen ne Not und Angftgeichrei, Gur jedermann Don Gigennut und Beuchelichein, Und wie du mir er=

miesen, Aus reiner Lieb allein. 8. Lag endlich deine Bunden den Mich reigen für und für, Mit Mich tröffen traftiglich In mei-allem Ernft zu meiden Die fünd- nen letten Stunden; Und des versichre mich: Weil ich auf dein liche Begier, Daß mir nie tomme versichre mich: Weil ich auf dein aus dem Sinn, Wieviel es dich Berdienst nur trau, Du werdest mich annehmen, Daß ich dich ewig

Auftus Gefenius, geb. 1601, † 1671.







1. Be = fu, mei = nes Le-bens Le - ben, Be = fu, mei = nes Ter du dich fur mich ge = ge - ben In die tief = fte



2. Du, ach du haft ausgestan- des Teujels Sündenketten. Tau-den Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, Schäge, Strid und Ban-den, 2n gerechter Gottessohn, 3. Bunden ließest du dir ichla-Rur auch Armen zu erretten Bon gen, Chne Maße littest du, Um zu

jend = mal jei dir, Lieb=fter Je = ju, Dant da = fur.

heilen meine Plagen, Um zu 6. Du haft dich mit Schmach fetzen mich in Ruh. Uch, du bedecket, Saft gelitten mit Gehaft zu meinem Segen Lassen duld, Gar den herben Tod ge-dich mit Fluch belegen. Tau- schmedet, Um zu bugen meine send-, tausendmal sei dir, Lieb- Schuld. Daß ich würde losgezäh-

ster Jesu, Dant dafür. 4. Man hat dich sehr hart verhöhnet, Dich mit großem Schimpf belegt, Bar mit Dor= nen dich gefrönet. Was hat dich dazu bewegt? Daß du möch= teft mich ergöhen, Mir die Chrentron auffeten. Taujend=, taufendmal fei Dir, Liebster Jefu, Dant dafür.

5. Du haft wollen fein ge= fter Jeju, Dant dafür. schlagen, Mich zu lösen von der S. Nun, ich dante dir von Hersein, Fälschich (assen, Daß ich könnte sich ausgen, Jen, für gesamte Rot. Für klagen, Daß ich möchte trostreich Für den herben, bittern Tod, Für prangen, Haft du sonder Trost dein Zittern, sür dein Zagen, Für dafür.

let, Saft du wollen fein gequälet. Taufend=, taufendmal fei dir, Liebster Jesu, Dant dafür. 7. Deine Demut hat gebuget

Meinen Stols und übermut, Dein Tod meinen Tod verfüßet; Es tommt alles mir zu gut. Dein Verspotten, dein Verspeien Muß ju Ehren mir gedeihen. Tau= jend=, tausendmal sei dir. Lieb=

gehangen. Taufend=, tausend= dein taufendsaches Blagen, Für mal sei dir, Liebster Jesu, Dant dein Ach und tiefe Pein Will ich ewig dankbar fein.

Ernft Ch. Somburg, geb. 1605, † 1681.

#### 98.





1. Sei mir tau-send-mal ge-grü-set, Der mich je und Be = ju, der du selbst ge = bü = set Das, wo = mit ich



je ge-liebt, dich be-trübt! Ach, wie ist mir doch so wohl, Wenn ich knien



und lie = gen foll An dem Kreu=ze, wo du ftar=best Und um



2. Seile mich, o Heil der See-len, Ter ich frant und traurig Da mein ganzes herz mir ruht. Da mein ganzes herz mir ruht. Laft mich flets zu deinen Füßen mich qualen, Nimm den ganzen einer Lieb und huld genießen. Schaden hin, Ten mir Adams Fall gebracht Und ich selber mir ten, herr, jo fest ich immer kann.

ben Bei mir unvergeffen fein. Gunden.

gemacht. Gang wird unter bei- Schau, o ichau mein Sandefal-nen Sanden, Treuer Gott, mein ten Und mich felber freundlich an Jammer enden.
3. Schreibe deine blutgen Und gieb meiner Bitte Raum.
Wunden, Jesu, in mein Herst Baum.
Eprich: Laß all dein Trauern sienen Alle Stun-

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

# 99



Mein Berg von al = len Gun = den rein.

2. Dein Blut, mein Schmud, res Blut, dein Lebensfaft Giebt mein Chrentleid, Dein Unschuld mir stets neue Lebensfraft. und Gerechtigteit Macht, daß ich 4. herr Jesu, in der letzten Not,

tann vor Gott bestehn Und zu Wenn mich schreckt Teufel, Holl der himmelsfreud eingehn. 3. D Jeju Chrifte, Gottes Labial sein: Dein Blut macht mich Sohn, Mein Trost, mein Heil, von Sünden rein!

mein Gnadenthron! Dein teu= 3oh. Olearius, geb. 1611, † 1684.

#### 100.

Mel. Freu bich febr, o meine Geele.



1. Ter am Rreug ift mei = ne Lie = be, Mei=ne Lieb ift Be=fus Weg, ihr ar=gen Gee=len = Die=be, Catan, Welt und Fleisches=



Der am Rreuz ift mei = ne Lie = be, Weil ich mich im Glauben ü=be.

2. Der am Rreuz ift meine | 4. Der am Rreuz ift meine Liebe. Liebe. Frevler, mas befremdet's dich, Taß ich mich im Glauben ger, Blöße, Hentershiebe, Nichts übe? Tejus gab sich selbst für mich. macht mich von Jeju los, Nicht Go mard er mein Friedeichild, Aber auch mein Lebensbild. Der am Kreuz ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

3. Der am Kreuz ift meine Lie= Weil ich mich im Glauben übe. mich im Glauben übe.

Drum, Tyrani.e, foltre, ftog! Sun= Bewalt, nicht Gold, nicht Ruhm, Engel nicht, fein Fürstentum. Der am Kreuz ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

5. Der am Rreug ift meine Liebe. be. Sunde, du bift mir verhaft. Romm, Tod, tomm, mein bester Weh mir, wenn ich dich betrübe, Freund! Wenn ich, wie ein Staub, Der für mich am Kreuz erblagt! zerstiebe, Wird mein Jesus mir ver= Kreuzigt ich nicht Gottes Sohn? eint. Da, daschau ich Gottes Lamm, Trät ich nicht sein Blut mit Hohn? Meiner Seelen Bräutigam. Der Der am Kreuz ist meine Liebe, am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich

30h. Menker (?), geb. 1658, † 1734.

# 101.

Eigene Melodie.



1. Mar-ter Chrif-ti, mer tann bein ver - gef - fen, Der in Niemand tann die Lie = bes = glut er = mef =fen, Die uns



dir sein Bohl-sein find't! Un = fre Gee = le foll an dir



fich naheren. Un = fre Oheren nie mas Lieberes bo = ren.



Al = le Ta-ge tommt er mir Scho-ner in dem Bil = de für.

für uns gethan. Laß dich jedes Richts an Seligteiten ab. um io treuer lieben, Als es noch 4. Die wir uns allhier beijammen im Glauben fich muß üben, Bis finden, Schlagen untre hände ein, es einft mit deiner Braut Dir ins Ungenichte ichaut.

2. Taufend Dant, du treues | und Ruh. Auf dein Rreug lag, Berg der Bergen! Alles in uns Berr, mich gläubig feben, Lag bein betet an, Tag du unter Martern, Marterbild ftets por mir fieben! Angst und Schmerzen haft genug So geht mir bis in mein Grab

Uns auf deine Marter ju verbin-den, Dir auf ewig treu gu fein. Und 3. Meine frante und bedürftge jum Zeichen, daß dies Lobgetone Seele Gilt auf deine Wunden zu, Deinem Bergen angenehm und Denn fie find't in deiner Seiten- icone, Sage: Amen! und jugleich: höhle Troft und Labfal, Fried Friede, Friede fei mit euch!

Chr. R., Graf bon Bingenborf, geb. 1727, † 1752.

## 102.

Mel. Wie groß ift bes Allmächtgen Gute.



1. O drud-ten Be = fu To = des = mie = nen Sich mei = ner O moch = te ftundlich fein Ber = füh = nen In mei = nem



Seel auf e = wig ein! Denn ach, was hab ich ihm zu dan=ten!



Für mei = ne Gun=den floß fein Blut. Das bei = let mich,



den Armen, Kranten. Und fommt mir e = wig = lich ju gut.

2. Ein Glaubensblid auf Jefu Tod verfentt. Drum läßt er Gnade Berg durchflieget, Gein Lieben un - icopfte Friedensquelle, Ergieg ohn fern Geift durchdringt, Wenn feine Ende dich in mich! Suld die Geel umichließet Und 4. Berr Jeiu, nimm fur beine

Leiden Giebt auch dem blodften mir vertunden, Die mich mit Le= Bergen Mut; Die Quelle mahrer bensmaffern tranft. D Etrom der Geiftesfreuden Ift fein vergognes, Liebe, flar und helle, Mein Berg teures Blut, Wenn feine Rraft Das foll offen ftehn fur dich! D uner-

ihr fein Troftwort Frieden bringt. Schmerzen Mich Armen an, fo wie 3. Für mich ftarb Zeius; meine ich bin! Ich fehe dir in meinem Gers Sünden Sind's, die ihn in den zen Ein Dentmal deiner Liebe hin,

Die dich für mich in Tod getrie-ben, Die mich aus meinem Jam-mer riß; Ich will dich järtlich wie-der lieben. Du nimmst es an, ich bin's gewiß.

in deinen Armen aus Und läffet 5. Bann einft mein Berg wird gern den Leib vermefen; Er wird

ftille fteben, So schließ mich ins Er- dereinst ihr neues Saus.

Befangbuch der Brübergemeinde bon 1778.

# 103.

Mel. D bag ich taufend Bungen hatte.



Dem Rö=nig, wel-cher Blut und Le = ben Dem Le = ben Dem Rö=nig wer = de Preis ge = ge-ben! Er = zählt sein



sei=ner Bol=ter weiht, Singt al = le Wun=der, die er thut, Lob der E = wig = feit.



Doch ü = ber al = les rühmt fein Blut.

2. Den Ronig hat mein Berg und Leben, Mein ganges Berg er= gefunden; Wo anders, als gießet sich; Dir schwör ich zu der auf Golgatha? Da floß mein Kreuzestahn Als Streiter und als heil aus seinen Bunden; Auch Unterthan.

mich, auch mich erlöst er da. 4. O gieb dein Manna mir zu Für mich gab er sein Leben hin, Der ich von seinen Fein-den bin. 3. Wem anders sollt ich mich 3. Wem anders sollt ich mich dich! So halt ich täglich Abend-

erblich? Dir opfre ich mein Blut und Bahl.

ergeben, O Rönig, der am Rreug mahl, Da dein Berdienft ohn Maß

Ernft Gottl. Boltersdorf, geb. 1725, † 1761.

# 104.

Eigene Melobie.



D du Lie = be mei = ner Lie = be, Du er=wünsch = Die aus wun= der = ba = rem Trie=be Sich ver=senkt



Thranen Un dem Clberg fich be= trübt! Liebe, die mit Angit und Sehnen Unaufhörlich fest geliebt! Liebe, Die den eignen Willen In des Vaters Willen legt Und, den Fluch der Welt zu ftillen, Treu dem tiefgebeugten Bergen Canft

Die Last des Kreuzes traat!

3. Liebe, Die mit ftartem Bergen Allen Spott und Sohn gehört! Liebe, die in Angst und Schmergen Bis jum Tod blieb unversehrt! Der Atem geht zu End! Liebe, Die fich liebend neiget, Da fich Leib letten Stunden Sanft in Deinen und Seele trennt!

Berdienst vertrat!

2. Liebe, die mit Schweiß und | 5. Liebe, die mit tiefen Bunden Mit uns Gundern fich verband: Salt mich ewig dir verbunden, Führ mich ewig an der hand! Liebe, lag auch meine Schmerzen, Meiner Gunden bittre Bein In von dir gestillet fein!

6. Liebe, die für mich gestorben Und ein unverweltlich But Mir am Rreuzesholz erworben, Ich, wie dent ich an dein Blut! Ach, wie Liebe, die fich liebend zeiget, Wo dant ich deinen Bunden, Schmer= genreiche Liebe du, Wenn ich in den

Urmen ruh!

4. Liebe, die mit ihren Armen 7. Liebe, Die fich tot gefranket Dich julent umfangen wollt! Und für mein erfaltet Berg In ein Liebe, welche mit Erbarmen taltes Grab gefentet, Ach, wie dant Mich fo treulich und fo hold Ih= ich deinem Schmerg! Sabe Lant, rem Bater übergeben, Die noch daß du gestorben, Daß ich ewig sterbend für mich bat, Daß ich leben kann, Und der Seelen heil ewig möchte leben, Weil mich ihr erworben! Nimm mich ewig lie= bend an!

Unbefannt.





ler Pein, Du, meines Lebens Le- merlein, Da ich im Frieden liege, ben! Dich hat jest ein Felsengrab, Weil ich nun durch deinen Tod

Kraft Aus dem Grab erstehen.
4. O Lebensfürst! Ich weiß, du wirft Auch mich zum Leben wet- dich In meine Seele senken Und fen; Collie denn mein gläubig an deinen bittern Tob Bis jum Berg Bor der Gruft erichreden? Dod gedenken.

2. Man fentt dich ein Nach vie- | 5. Sie wird mir fein Gin Ram-

Fels des Heils, umgeben.

3. Toch, Preis fei dir! Du fonntest hier Nicht die Verwesung sehen; Bald ließ dich des Vaters erstehen Und, mit Himmelsglanz

Salomon Frant, geb. 1669, † 1725.

## 106.

Mel. Sollt ich meinem Gott nicht fingen.



. A = men! Teines Gra-bes Frie-de Wird auch un = ser Benn wir, von der Wallfahrt mü-de, Ruhn, um fro = her



Grab durchwehn, A=men! Fürst der Auf = er = ste=hung, Der des



Bra = bes Gie = gel brach, Zeuch durch Brab und Tod uns nach



Bu der hei = li = gen Er = hö=hung, Wo dem Lamm, das



ver = fohnt, 211 = ter Sim = mel Lob = lied tont.

2. Preis dem Herrn! wir der: Weil du lebst, so seben werden leben; Weil du auf= wir; Alle ziehst du nach zu erstanden bist, Muß das Grab dir, Großer Erftling deiner Brulsmis wiedergeben. Preis und der. Preis und Tant! wir les Dant dir, Jesu Christ! Du ben hier, Leben ewig dort das Haupt, und wir die Glies mit dir.

# 6. Auferstehung des Berrn. Ofterlieder.

#### 107.





Iu = ia!

den Tod gegeben, Der ist nun nun erhaben, Und sein Thun wird unser Osterlamm, Daß wir uns träftig erweist Und in der Christen-freuen allesamt. Halleluja! heit gepreist. Halleluja!

mer = dar: Sal = le =

- 3. Der am Rreuz gehangen,
- 4. Der jo gang verichwiegen Bur in der Soh erfannt. Salleluja! fruh und fpat: Salleluja!
- 2. Der für uns fein Leben In | 5. Der da lag begraben, Der ift
- 6. Er läßt nun verfünden Ber= Kein'n Troft fonnt erlangen, Der gebung der Sünden, Und wie man lebet nun in Herrlichteit, Uns zu die durch rechte Buß Rach seiner vertreten ftets bereit. Salleluja! Ordnung fuchen muß. Salleluja!
- 7. D Chrifte, Ofterlamm! Speis Bollen gestiegen, Den mohlgeruft'= une heut allesamt; Rimm weg all ten Starten band, Der wird nun unfre Miffethut, Dag mir dir fingen

Böhmische Bruber.

#### 108.



Licht, Beil und Le = ben wie = der=bracht. Sal=le = lu = ja!

3. Jest ift der Tag, da mich die Welt Mit Schmach am Areuz ge= fangen hält. Drauf folgt der Sab= bat in dem Grab, Allda ich Ruh und Frieden hab. Halleluja!

4. In turzem wach ich fröhlich auf, Mein Oftertag ift schon im Lauf; Ich wach auf durch des Herren Stimm, Beracht den Tod mit feinem Grimm. Salleluia!

5. Der herr den Tod ju Boden

6. D Wunder groß, o ftarter Traurigfeit. Salleluja! Beld! Wo ift ein Feind, den er 11. Für diefen Troft, o großer nicht fällt? Rein Angfistein liegt held, herr Jesu, dankt dir alle so ichwer auf mir, Er wälzt ibn Welt. Dort wollen wir mit größ-von des Herzens Thür. Hal- rem Fleiß Erheben deinen Ruhm leluja!

2. Nicht mehr als nur drei Ta- 7. Lebt Chriftus, mas bin ich ge lang hält meinen Heiland To- betrübt? Ich weiß, daß er mich beszwang; Am dritten Tag durchs herzlich liebt; Wann mir gleich Grab er dringt, Mit Ehren seine alle Welt stürb ab, G'nug, daß Sieg'sfahn schwingt. Halleluja! ich Christum bei mir hab. Halleluja!

> 8. Er nährt, er schütt, er tröftet mich, Sterb ich, fo nimmt er mich ju fich; Wo er jest lebt, da muß ich hin, Weil ich ein Blied feins Lei=

bes bin. Salleluja!

9. Durch feiner Auferstehung Rraft Romm ich zur Engel Bruder= schaft; Durch ihn bin ich mit Gott versöhnt, Die Feindschaft ift gang

abgelehnt. Halleluja!

schlägt, Da er selbst tot und sich nicht regt; Geht aus dem Grab in eigner Kraft; Tod, Teusel, Höll ben mich; Die Freude, die mir ist nichts an ihm schafft. Halleluja! bereit't, Bettreibet Hurcht und

und Breis. Salleluja! 30h. Beermann, geb. 1585, † 1647.

#### 109.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. O Tod, wo ift bein Sta-chel nun? Bo ift bein Sieg, Bas tann uns jest der Teu-fel thun, Wie graufam er



hat nach die = fem Krieg Durch Jesum Chrift ge = ge = ben!

2. Wie sträubte sich die alte dampfte. Ob sie ihn in die Fersen Schlang, Als Christus mit ihr sticht, So sieget sie doch darum nicht, tampfte ! Mit Lift und Macht sie Der Kopf ift ihr zertreten. auf ihn drang, Jedennoch er fie | 3. Lebendig Chriftus tommt her=

für, Die Feind nimmt er gefan= | 6. Wer täglich hier durch mahre gen, Berbricht der Sollen Schlog Ren Mit Chrifto auferstehet, 3ft und Thur, Trägt weg den Raub dort vom andern Tode frei, Ter= mit Prangen. Nichts ist, das in selb ihn nicht angehet; Genommen dem Ciegeslauf Den ftarten Seld ift dem Tod die Macht, Das Leben tann halten auf; All's liegt da ift uns wiederbracht Und unverübermunden.

4. Des Berren Rechte, Die behält Chrifti Gieg gedampfet find, Ihr fer Leib wird ahnlich dort Chrifti

Born ift fraftlos worden.

gänglich Wejen.

7. Das ift Die rechte Ofterbeut, Den Sieg und ift erhöhet; Des Der wir teilhaftig werden: Fried, herren Rechte machtig fallt, Was Freude, heil, Gerechtigfeit 3m ihr entgegen ftehet. Tod, Teu- Simmel und auf Erden. Sier find fel, Bolle, Welt und Gund In wir ftill und marten fort, Bis un=

vertlärtem Leibe.

5. Es war getotet Jejus Chrift, 8. D Tod, mo ift dein Stachel Und fieh, er lebet wieder. Weil nun? Wo ift dein Sieg, o Solle? nun das Haupt erstanden ift, Bas kann uns jetzt der Teufel thun, Stehn wir auch auf, die Glieder. Bie graufam er fich stelle? Gott sei So jemand Christi Worten gläubt, gedankt, der uns den Sieg So herr-Im Tod und Grabe der nicht lich hat in diesem Krieg Durch Je-bleibt; Er lebt, ob er gleich stirbet. sum Christ gegeben!

Juftus Gefenius, geb. 1601, † 1671.

## 110.

Mel. Es ift das Beil uns tommen ber.



1. Bach auf, mein Berg, die Racht ift bin, Die Conn ift Gr = mun = tre Dei=nen Beift und Ginn, Den Bei=land



auf = ge = gan = gen. Der heu-te aus des Todes Thur Ge-broem = pfan =gen,



chen aus dem Grab her-für, Der gan-gen Welt gur Bon = ne.

Sünden auf, Und juch ein neues ein Chrift, Der geiftlich aufer= Leben; Bollführe deinen Glau- ftanden. benslauf, Und laß dein Herz sich heben Gen Himmel, da dein Je- Und tracht nach dem, was droben,

2. Steh aus dem Grab der fus ift, Und fuch, mas droben, als

Bu Jeju fei erhoben. Tritt unter dich die boje Welt, Und ftrebe nach des Simmels Belt, Wo Jejus ift

au finden.

4. Drudt dich ein ichwerer Gor= genftein, Dein Jejus wird ihn he= ben; Es fann ein Chrift bei Rreuzespein In Freud und Wonne leben. Wirf bein Anliegen auf den Berrn, Und forge nicht, er ift nicht fern, Beil er ift auferstanden.

5. Es hat der Löw aus Judas Stamm Beut fiegreich übermun= den, Und das erwürgte Gottes= lamm Sat uns zum Beil gefun= den Das Leben und Gerechtigteit, Weil er nach überwundnem Streit Die Feinde Schau getragen.

6. Drum auf, mein Berg, fang an den Streit, Beil Jefus überwunden; Er wird auch überminden weit In dir, weil er gebunden Der Mut, daß wir auch überwinden.

Damit bein Berg zu jeder Frift Feinde Macht, daß du aufstehft Und in ein neues Leben gehft Und Gott im Glauben Dieneft.

7. Schen meder Teufel, Welt noch Tod, Noch gar der Hölle Rachen; Denn Jejus lebt, es hat fein Rot, Er ift noch bei den Schwachen Und den Geringen in der Welt Als ein gefronter Siegesheld. Drum wirft

du überwinden.

8. Ach mein Berr Jesu, der du bift Bon Toten auferstanden: Rett uns aus Satans Macht und Lift Und aus des Todes Banden, Daß wir zusammen insgemein Zum neuen Leben geben ein. Das du uns hait erworben.

9. Gei hochgelobt in Diefer Zeit Bon allen Gottestindern, Und ewig in der Berrlichkeit Bon allen Uber= windern, die überwunden durch dein Blut. Herr Jeju, gieb uns Kraft und

2. Laurentii, geb. 1660, † 1722.

### 111.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.





2. Der Feind wird Schau ge= | Spott: Wir aber tonnen fagen : Mit uns ift unfer Gott!

3. Der Fried ift uns erftritten, Und jeder Schreden flieht: In der Gerechten Gütten Ericallt das

Siegeslied.

4. Teil uns des Sieges Beute, Beil in Berg und Saus!

5. In deines Grabes Staube tragen Und heißt nunmehr ein Liegt unfre Schuld bededt; Des tröftet fich der Glaube, Dag ihn tein Weind mehr ichredt.

6. Du haft das Beil erworben, Wir preisen dich dafür. Sind wir mit dir geftorben, Go leben wir mit

Dir.

i. Wir wollen ohne Grauen Mit Den Trost nun reichlich aus; Ach, dir zu Grabe gehn, Wenn wir nur komm und bring noch heute Dein dort dich schauen Und selig aufer= Iftehn.

- 8. Schwing deine Siegesfah- | 9. Was fann uns denn noch nen Auch über unfer Berg, Und ichaden ? Des Todes Pfeil ift zeig uns einft die Bahnen Bom ftumpf; Wir find bei Bott in Bna= Tode himmelmarts.
  - den Und rufen icon : Triumph!

# Beni. Schmolt. geb. 1672. † 1737.





Trauernd und mit ban-gem Seh-nen Wandern zwei nach Em-3h = re Au = gen find voll Thranen, 3h = re Gee = len voll



ma = 113. Man hört ih = re Rla=ge=wor=te; Doch es ift von ih=rem Berdruß,



Dr = te Un=fer Je-fus gar nicht weit Und vertreibt die Traurigfeit.

Bergen Ihrem ftillen Rummer nach, Sie bejammern ihre Schmer= gen, Ihre not und Ungemach. Manches mandelt gang alleine, Dag es nur gur G'nuge weine; Doch mein Jefus ift Dabei, Fragt: was man jo traurig fei.

3. Oft icon hab ich's auch empfunden : Jefus lagt mich nie allein, Jejus ftellt zu rechten Stun= Den Gich mit feinem Beiftand ein: Wann ich mich in Leid verzehre, Bleich als ob er ferne mare, D jo ift er mehr als nah Und mit fei=

ner Bilfe da.

4. Treufter Freund von allen Freunden, Bleibe ferner noch bei mir! Gucht die Welt mich angu= feinden, Ach, fo jei du auch allhier. Wenn mich Trubfalswetter ichret= ten, Bollft du mächtig mich bededen! Bas du willft, das will ich thun, teurer Baft!

2. Ad, es gehn noch manche | 5. Bin ich traurig und betrübet, Berr, jo ruf mir in den Ginn, Dag mich deine Geele liebet Und daß ich dein eigen bin. Lag dein Wort mich fester gründen, Lag es auch mein Berg entgunden, Dag es bol= ler Liebe brennt Und dich immer beffer tennt.

6. Tröft auch andre, die voll Jammer Ginfam durch die Fluren gebn, Oder in der fillen Rammer Diefbefummert ju Dir flehn. Wenn nie von der Welt fich trennen, Daß nie jatt nich weinen tonnen, Sprich dann ihren Geelen gu: Liebes Rind,

mas trauerft du?

7. hilf, mann es will Abend wer= den, Und der Lebenstag fich neigt, Wann dem dunkeln Aug auf Erden Rirgends fich ein Belfer zeigt. Bleib alsdann in unfrer Mitten, Wie dich deine Junger bitten, Bis Romm, in meinem Beift zu ruhn! Du fie getroftet haft; Bleibe, bleibe,

Joh. Neunherz, geb. 1653, † 1737.

### 113.

Mel. Balet will ich bir geben.



1. Ich geh zu deinem Bra-be, Du großer O-fter-fürst, Weil ich die hoffnung habe, Tag du mir zei-gen wirst,



Auch mit des Simmels Er = ben Ins Land des Le = bens gebn.

2. Du liegest in der Erde dedt; Da werd ich den erbliden, Und hast sie eingeweiht: Wenn Der mich vom Tod erwedt. ich begraben werde, Daß fich mein Berg nicht icheut, Auch in den Staub zu legen, Was Afch und Staub vermehrt, Weil dir doch allerwegen Die Erde zuaehört.

Du ichläfest in dem Grabe, 3. Daß ich auch meine Ruh An Diesem Orte habe. Du drückst die Augen zu: So foll mir gar nicht grauen, Wenn mein Beficht vergeht; Ich werde den wohl ichauen, Der mir gur Geite fteht.

Dein Grab war wohl versiegelt, Doch brichst du es entzwei; Wenn mich der Tod perriegelt, So bin ich dennoch ruden, Der auch mein Brab be= war ich nur ichon da!

5. Du fährest in die Bohe Und zeigest mir die Bahn, Wohin ich endlich gehe, Da ich dich finden kann. Dort ist es sicher wohnen, Wo lauter Glanz um dich; Da warten lauter Kronen In Deiner Band auf mich.

6. O meines Lebens Leben, D meines Todes Tod! Ich will mich dir ergeben In meiner letten Not. Ich will mein Bette machen In Deine liebe Gruft; Da werd ich schon er= machen, Wenn deine Stimme ruft.

7. Du wirft den Diberg zeigen, Wo man gen Himmel fährt. Da will ich fröhlich steigen, Bis daß ich eingekehrt In Salems Friedens= häuser. Da heißt's: Halleluja, frei. Du wirft den Stein icon Da tragt man Siegesreifer. Ach,

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

Mel. Berr Chrift, ber einge Gottsfohn.



Mein Tels hat ü=ber=munden Der Sol = le gan=zes Beer; Der Sa=tan liegt ge=bunden; Die Sun=de tann nicht mehr



flam = men Sat Je = jus aus = ae = loicht.

2. Auf denn, mein Berg, und bringe Des Dantes Opfer dar! Bertreib die Furcht und finge Mit der Erlöften Schar! Wirf des Bemiffens Ragen, Dein Corgen und dein Bagen In Chrifti leeres Grab.

3. Ift Jeius auferstanden, Mit Berrlichteit geichmudt: Go bift du ja den Banden Des Todes mit entrudt, Rein Fluch drudt das Bemiffen, Der Schuldbrief ift ger= riffen ; Denn alles ift bezahlt.

4. Ach, willft du noch nicht glau= ben, Du ungewiffer Beift ? Rein Teufel tann dir rauben, Was Je= fus dir verheißt, Der Licht, Rraft, Fried und Leben Beneigt ift dir gu Rreuges Rraft. geben Als feines Sieges Frucht.

5. Wohlan denn, Fürft des Lebens! Dir bring ich, was ich hab. Ich matte mich vergebens Mit mei= nen Wunden ab, Ich fann fie nicht verbinden; Soll ich Genefung finden, Mußt du fie rühren an.

6. Bieb meinem Glauben Rlar= beit, Bu febn, Berr Jeju Chrift, Dag du Weg, Leben, Wahrheit, Dag du mir alles bift. Die finftern Wolten teile Des bangen 3meifels, beile Des Glaubens durre Sand. Leb, Chrifte, leb in mir!

7. Lag mich nicht länger manten Bleich einem Rohr im Wind; Be= fänftge die Bedanten, Die voller Unruh find. Du bift der Stuhl der Gnaden; Wer mubjam und be= laden, Den rufft du ja ju dir.

8. Saft du den Tod bezwungen, Bezwing ihn auch in mir. Bo du bift durchgedrungen. Da lag mich folgen dir. Erfülle mein Berlangen, Und lag den Ropf der Schlangen In mir gertreten fein.

9. Den Gögen Eigenliebe, Das Bift in meiner Bruft, Berftor durch deine Liebe, Daß alle Fleischesluft. Die dich ans Rreug geheftet, Bang moge fein entfraftet Durch deines

10. Du lebft, lag mich auch leben Mls Blied an deinem Leib, Dag ich gleich einem Reben Un Dir, Dem Beinftod, bleib! Gieb Beiftes= fraft gur Rahrung, Gieb Stärte gur Bewahrung Der Pflanzung deiner Sand.

11. Leb in mir als Prophete, Und leit mich in dein Licht; Als Priefter mich vertrete, Dein Thun und lagen richt. Um deinen gan= gen Wilten Als Ronig zu erfüllen,

Fr. Ab. Lampe, geb. 1683, † 1729.

#### 115.

Mel. Jejus, meine Buverficht.



Be = fus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo find nun Dei=ne Be = jus lebt und wird auch mich Bon den To = ten auf=er=



ihm werd auch ich zugleich Ewig herrichen, emig leben. Gott er= füllt, mas er verspricht: Dies ift

meine Zuversicht.

3. Jejus lebt! Wer nun ver= Läftert ihn und Gottes Kraft zu Diefer Pflicht: Dies ift Ehre. Gnade hat er zugesagt, meine Zuversicht. Daß der Sünder sich bekehre. 6. Jejus lebt! Gott verstößt in Christo nicht: Dies ist meine Zuversicht.

2. Jejus lebt! Ihm ift das jein Und den Luften widerftreben. Reich Uber alle Welt gegeben; Mit Er verläßt den Schwachen nicht: Dies ift meine Zuversicht.

5. Jejus lebt! Ich bin gewiß, Richts foll mich von Jesu icheiden, Reine Macht der Kinfternis, Reine Berrlichteit, fein Leiden. Er giebt

6. Jeins lebt! Run ift der Tod Mir der Eingang in das Leben. Welchen Troft in Todesnot Wird 4. Jejus lebt! Sein Beil ift er meiner Seele geben, Wenn fie mein; Sein sei auch mein ganzes gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, Leben. Reines Herzens will ich meine Zuversicht!

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

#### 116.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.



Er, der Seld, ift von den Ban=den Des To=des fieg=



to Breis und Ch = re! Wie groß und herr-lich ift fein Taa! reich auf = er = ftan = den, Er, der für uns im Bra = be lag.



Sein ift Be = walt und Macht. Preis ihm, er hat's voll-bracht!



Dea To = des und Des Gra = bes 2. Glorreich hat der Geld ge-rungen, hat mächtig Grab und Und alles, alles zu zerstreuen, Tod bezwungen, Bon ihren Bas uns den Lebensfrieden ranbt. Das Licht des emgen Tages ruft. ewiglich.

3. Unfern Staub mag Staub bededen, Du wirft ihn herrlich auf= Bonne! Die wird uns fein, wenn ermeden, Der du des Staubes Gottes Conne Durch unfers Gra= Schöpfer bift. Du wirst unver- bes Tuntel bricht! D, mas werden gänglich Leben Und Kraft und wir empfinden, Wenn Racht und Herrlichteit ihm geben, Dem Finsternis verschwinden Und uns Staube, der dir tener ift. Bir umftrahlt des himmels Licht! werden ewig dein, Gerecht und felig Bollender! fuhre du Uns diefem fein. Balleluja! Tod und Bericht Tage zu, Uns, die Deinen. Die Le-Erichredt uns nicht; Denn Jejus, bensbahn Bingft du voran; Wir unser Mittler, lebt.

Schreden uns befreit. Bir, von Groß ift feines Namens Ghre Bott gewichne Gunder, Sind nun Und ewig gultig feine Lehre Und mit ihm verfohnte Rinder Und Gr= ewig felig, wer ihm glaubt. ben feiner Celigfeit. Bald, bald Wir gehn an feiner Sand Durch entichtafen wir, Entichtafen, diefes Thränenland hin jum Chrifte, dir, Ruhn in Frieden himmel; Und dort erhebt Er, Die furge Racht, Bis deine Macht der da lebt, Uns hoch ju Ehren

5. Tag des Lebens, Tag der folgen dir in Deine Rub.

Gottfr. Ben. Funt, geb. 1734, † 1814.

#### 117.





1. Gr = inn = re Dich, mein Geift, erfreut Des bo = ben Taas der



von dem Tod er = ftan = den ift. Sal = le = lu = ja!

ihn, Als ob er heute dir ericbien; und dein Freund. Salleluja! Als spräch er: Friede sei mit dir! So freue dich, mein Beift, in mir. Salleluja!

an. Er migt den Sternen ihre Salleluja ! Bahn, Er lebt und herricht mit 5. Mein Beiland ift für mich er=

2. Fühl alle Danfbarfeit für Bott vereint Und ift dein Ronig

4. Macht, Ruhm und Soheit immerdar Dem, der da ift und der da war! Cein Rame fei gebenedeit 3. Schau über dich und bet ihn Bon nun an bis in Emigfeit!

ftat, Wenn fie mein Beift mit der ftehn. Salleluja! bergleicht, Die ich durch Gottes Sohn erreicht? Salleluja!

geln gleich Und ewig, ewig felig fein: Herr, welche Herrlichkeit ist mein! Halleluja!

wohnft; Und du erfüllst einst mein neu. Salleluja! Vertraun, In meinem Fleische Dich zu schaun. Salleluja!

boht. Was ift der Erde Maje-|gehn Und rein zu deiner Rechten

9. Mit Engeln und mit Gera= phim, Mit Thronen und mit Che-6. Bor feinem Thron, in fei= rubim, Mit allen Frommen aller nem Reich Unfterblich, beilig, En= Beit Soll ich mich freun in Ewig= feit. Salleluja!

10. Nie tomm es mir aus mei= nem Ginn, Bas ich, mein Beil, dir 7. Du, der du in dem Himmel ichuldig bin, Damit ich mich. in Lie= thronft, Ich foll da wohnen, wo du be treu, Bu deinem Bilde ftets er=

11. Er ist's, der alles in uns schafft; Sein ist das Reich, sein ift 8. Ich foll, wenn du, o Lebens = Die Rraft. Halt im Gedachtnis Je = fürst, In Wolfen göttlich tommen jum Chrift, Der von dem Tod er = wirft, Erwedt aus meinem Grabe ftanden ift. Salleluja !

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

#### 118.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Er = höh = ter Sie = ges = fürst und held! Dir jauch = Du gehst aus dei = nes Gra-bes Thor Als wie



get die er = lof = te Welt Um Fef = te Dei = ner Won=ne. ein Brau=ti = gam hervor, Schon wie Die Mor=gen = fon = ne.



Mach = tig, Brach=tig Rommst du beu = te Aus dem Strei=te,



Rommst mit Ge = gen Uns aus dei = ner Bruft ent = ge = gen.

2. Wie majestätisch bauest du Sehet: Alle Riegel, Band und Sie-Um dritten Tage deiner Ruh Den gel Sind zerftoret! Jejus lebt und Leibestempel wieder! Trop aller ift verkläret!

Feinde Lift und Macht Haft du 3. Erlöste, kommt zu diesem Grab dein großes Wort vollbracht: Ich Und blidet glaubensvoll hinab: sterb und lebe wieder. Gehet! Ist dies die Gruft der Schreden?

Seit Jejus hier geschlummert hat, lihm entruden. Ewig Selig, Ohne Sind Graber eine Ruhestatt, Die Mangel, Wie die Engel Werd ich le-Fried und Hoffnung beden. Zagt ben Und ihm Preis und Ehre geben. nicht! Klagt nicht! Diese Glieder 5. Indes zerftore, ftarter Held,

Tod nicht mehr, Nichts tann mich Triumph der Ewigfeiten !

Werden wieder Sich erheben Und Was mich noch hier zurück hält, das Leben Christi leben. Taß ich zu dir mich schwinge. D 4. Dann werd ich ihn im Lichte gieb mir deinen Geift, dein Licht, jehn, Getrönt vor seinem Throne Tag ich, wenn Herz und Auge fiehn Mit himmliichem Entzüden. Dann ist mein Aug von Thränen Rach mich Mutig In dem Streite, leer, Lann schredt mich Sünd und

Chr. Gottl. Gog, geb. 1746, † 1803.

#### 119.



Der und einst zu fich er=hebt! Sal=le = lu = ja! Je = fus lebt.

standen, Der da starb auf Golgas beben, Da ihr Sieger sich erhebt! tha. Rühmt es laut in allen Laus Halleluja! Jeius lebt. den. Was sein Mund verhieß, ges 3. Uns vom Tode zu befreien, schaft. Uns vom Tode zu befreien, dach. Ber tann ihm noch widers ant er in des Grades Nacht; Uns

2. Singt dem herrn ! er ift er= | vor. Geht, des Abgrunds Pforten

ftreben ? Mächtig fteigt der Beld jum Leben gu erneuen, Steht er empor, Im Triumph bricht er her= auf durch Gottes Macht. Tod, du Berrichaft ift befämpft, Und das Le- lebt.

bift in Sieg verschlungen, Deine find die Freuden Des, der nach dem Schreden find gedampft, Deine hinnel strebt. Salleluja! Besus

Herrickaftistbefampts, lind das Lebt. Sen ißt errungen. Ob man unsern Leibbegräbt, halleluja! Jesus lebt. 4. Aus dem Grad uns zu ersheben, Ging er zu dem Bater hin. Laßt uns ihm zur Ehre leben, Dann ist Sterben uns Gewinn. Dattet unter Lust und Leiben Im Gedächtnis Jesum Christ, Tervom Todessnot: Unier Herr hat Gedächtnis Jesus Christ, Lervom Tod erstanden ist! Unvergänglich

Joh. Cajp. Lavater, geb. 1741, † 1801.

#### 120.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.



1. Je = fus Chrif=tus ift er = ftan = den! Mus den gerfpreng = Durch des himmels Tem-pel-hal = len Bort man das Sal=



ten To = des = ban = den Tritt fieg = ber = fla = ret Bot = tes Cohn. le = lu = ja ichal=len, Und Frie=de glangt um Got = tes Thron.





Se = fu Chrif = to, Und un = ferm Bott! Des To-des Not



auf = ge = loft in Mor = gen = rot!

2. Dem die Schöpfung unter-thang, Bift unfer Bruder nun und gönig Bon Ewigteit zu Ewigteit. Dar Bur Berjöhnung. Wir follen Lieblich ist dein Los gefallen, Und deinen Auserwählten allen Ift volt und Fürsten sein.

- 3. Du wirft mit dem Lebens = | 4. Auferftandner, fich hernieftabe Die Teinen auch aus ihrem der Auf deine Sunder, deine Brit-Grabe Ausführen in des him- der, Die noch im Todesthale fiehn! Grabe Aussühren in des himmels Licht. Tann schaun wir mels Licht. Tann schaun wir mels Licht. Tann schaun wir met emger Wonne Tich selbe, Tag wir uns völlig freuen mögen, Herr Jesu, Gnadensonne, Von Und laß uns deine Klarheit sehn. Angesicht zu Angesicht. Ten Leib wird deine Harheit sehn. Heil alle mit dir Schon aufwird nehm Verland Ken verklären. Tann sind hier sind sie schon Lem Tod entwir frei Turch deine Treu. Tu schon auf dem Thron machst alles neu. Gottes Sohn!

Alb. Anapp, geb. 1798, † 1864.

#### 121.





2. Junger Jeiu! wehrt dem | ftarb und litt! Lagt eure Feinde Leide, Lobfinget ihm und nehmt draun! 3hr tonnt getroft euch freun. voll Freude Um Siege teil, Den er Beine lebet! Bon Emgleit zu Emigfunden, hat Tod und bolle über- 3. Run verzagt auch nicht, Berwunden; Er herricht, der fur uns brecher! Bott ift euch nun fein

Weil dei = ne Sand den

erftritt. Ceht, er hat Erlöfung feit Derfelbe, gestern und auch heut.

Gieg be = halt!

Todes Überminder Ift er verföhnt und gegen Gunder Gin Bater Der Barmherzigfeit. Erruft fein Bolt hinauf, Schließt feinen Simmel auf, Gie gu fegnen. Wir find verföhnt, Mit Gott verjöhnt, Und Jejus ift von Gott gefront.

4. Tod! wo find nun deine Schreden ? Nicht ewig wird das Grab uns decten, Bermeft der Leib aleich in der Gruft. Ginft wird er

ftrenger Racher, Wenn ihr die fus den Entschlafnen ruft. Dann Schuld vor ihm bereut. Durch des wird das Totenjeld Zur lebenswird das Totenfeld Zur lebens= vollen Welt. Alles lebet, Cowie verneut Bur Frühlingszeit Der Berr der Welt die Erde fleid't.

5. D Erstandner! welch ein Ge= gen Erwartet uns, wenn wir auf Wegen Einhergehn, die dein Fuß betrat: Unnennbare Seligfeiten! Dies find die reichen, großen Beuten, Die uns dein Gieg ertämpfet hat. Bald find fie unfer Teil, Bald fro= net uns das Beil Deines Lebens. jum beffern Leben Sich aus des Salleluja! Der Berr ift nah; Todes Staub erheben, Wenn Je= | Bald ist der Tag des Sieges da.

Unbekannt.

## Simmelfahrt des Serrn. Simmelfahrtelieder.

#### 122.

Mel. Wie ichon leucht't uns der Morgenftern.



1. Ach mun = der = gro = ger Sie = ges = held, Du Gun= Bur Rech = ten Dei = nes Ba = ters Rraft, Der Fein=



den = trä-ger al = ler Welt! Beut haft du dich ge = fet = zet de Schar ge-bracht zur Saft, Bis auf den Tod ver = let = get;



Mach = tig, Prach=tig, Tri=um = phie=reft, Ju = bi = lie = reft;



und Le = ben, Dir ift al = les un = ter = ge = ben.

2. Dir dienen alle Cherubim, erhoben. Singet, Klinget, Rühmt Bief taufend hohe Seraphim Dich undehret Den, fofahret Aufgen bim-Segen wiederbracht, Mit Majestät | 3. Du bist das Haupt, hingegen

großen Gieger loben, Weil du den mel Mit Bojaunen und Getummel.

und großer Macht Bur Glorie bift wir Sind Glieder; ja, es fommtvon

dir Auf uns Licht, Troft und Le- | ben; Beil, Fried und Freude, Stärt und Rraft, Erquidung, Labial, Bergensfaft Wird uns von dir gegeben. Bringe, 3min= ge Mein Gemute, Mein Geblute, Dag es preise, Dir als Sieas= herrn Ghr erweise.

4. Beuch, Jefus, uns, zeuch uns nach dir; Gilf, daß wir forthin für und für Rach deinem Reiche trach= ten. Lag unfer Thun und Wan= del fein, Bo Bucht und Demut tritt herein, All Uppigfeit verach= ten! Unart, Soffart Lag uns mei= den, Chriftlich leiden, Wohl er= finden.

5. Gei, Jefus, unfer Cout und Schat, Sei unfer Ruhm und fefter Plat, Darauf wir uns verlaffen ! Lag fuchen uns, mas droben ift : Mut Erden wohnet Trug und Lift, Es ift auf allen Stragen Lugen, Trügen, Angft und Plagen, Die da nagen, Die ba qualen Stundlich arme Chriftenfeelen.

6. herr Jeju, tomm, du Gnaden= thron, Du Giegesfürft, Beld, Da= vids Cohn, Komm, ftille das Ber= langen! Du, du bift allen uns gu aut, D Jefu, durch dein teures Blut Ins Beiligtum gegangen. Romm ichier, Bilf mir! Dann fo follen, grunden, Bo die Bnade fei gu Dann fo wollen Wir ohn Ende Fröhlich flopfen in die Sande.

Ernft Chr. Somburg, geb. 1605, † 1681.

## 123.

Mel. Es ift gewißlich an ber Reit.



1. All = lein auf Chrif=ti Sim=melfahrt 3ch mei=ne Nach= Al = lein auf fei = ne Silf ich mart Und bitt, daß er



fabrt gründe; Bom himmel fei=ne Gnad her=ab, Dag ich der mir fen=de



Welt mög sa = gen ab, Was dro-ben ift, nur su = chen.

wend't, Das Broijche verlaffen, Gnad, herr Chrifte, mich empfan-Mein herz auch nirgend Ruhe gen, Dag mein herz hie die Rachfind't, Es will Dieselbe Stragen fahrt hab, Bis dag ich werd er= Zur emgen himmelsfreud und langen Das himmelfahrn mit Ehr; Wo Christus ist, sein Haupt Seel und Leib Zu Ghren dir und und herr, Da will es nun auch mir zur Freud; So will ich dir ruhen.

2. Weil er gen himmel nich ge= | 3. Bon deiner Auffahrt lag die lobfingen.

Joing Begelin, um 1640.

#### 124.





die = fer Welt ge = gan = gen.

faden ipinnen.

Lebensmege.

2. Zeuch uns nach dir In 4. Zeuch uns nach dir, So Liebsbegier, Ach, reiß uns doch folgen wir Dir nach in deinen von hinnen! So durfen wir himmel, Dag uns nicht mehr All-Richt länger hier Den Rummer= hier beschwer Das boje Weltge= tümmel.

3. Zeuch uns nach dir, Herr 5. Zeuch uns nach dir Nun für Christ, und führ Uns deine Him- und für, Und gieb, daß wir nach- melsstege. Wir irr'n sonst leicht fahren Dir in dein Reich, Und Und find verscheucht Bom rechten mach uns gleich Den auserwählten Scharen.

> Lud. Elif., Gräfin v. Schwarzburg=Rudolstadt, geb. 1640, † 1672.

#### 125.

#### Mel. Aus meines Bergens Grunbe.



Der Berr fährt auf gen Sim= mel Mit frohem Bu=bel=ton Aus die = fer Welt Be-tum = mel Em-por gu feinem Thron.



Lobfingt, lob = fin = get Gott! Lobfingt, ihr Ra = ti = o = nen,



Dem herricher al-ler Thro-nen, Dem her-ren Be = ba = oth!

Der unfer Saupt erhöht; Wir mif= fen gur Benüge, Wie man gum himmel geht. Der Beiland geht voran, Will uns gurud nicht laffen, Er zeiget uns Die Stragen, Er bricht uns sichre Bahn.

3. Wir follen himmlisch werden. Er ruftet felbit den Plat. Wirge= hen von der Erden Dorthin, mo unfer Chat. Ihr Bergen, macht euch auf! Wo Jejus hingegangen, Dahin sei das Berlangen, Dahin

sei euer Lauf!

4. Lagt uns gen Simmel dringen Mit herzlicher Begier; Lagt uns voll Inbrunft fingen: Dich, Jefu, fuchen wir, Dich, o du Gottessohn, herein !

2. Wir miffen nun bom Siege, Dich, Weg, dich, mahres Leben, er unfer haupt erhöht; Bir mif- Tem alle Macht gegeben, Dich,

unjers Hauptes Kron!

5. Fahr hin mit Deinen Schäken. Du trügerische Welt! Wir fliehn aus deinen Deten. Dort ift, mas uns gefällt; Der Berr ift unfre Bier. Der herr ift unfre Wonne; Bu unfrer Lebenssonne, Bu Jesu gieben mir.

6. Wann foll es doch geschehen ? Bann fommt die liebe Beit, Tag wir ihn werden jehen In feiner Berrlichteit? Du wann wirft du fein, Da wir gu feinen Füßen Unbetend ihn begrußen? D Tag, brich bald

23. Sacer, geb. 1655, † 1699.

#### 126.





1. Berr! du fährft mit Blang und Freuden Auf gu Dei = ner Doch mich druden noch die Leisden Die = fes Le = bens,



2. Lag mir deinen Beift gurude, Aber zeuch mein Berg nach dir; Wenn ich nach dem himmel blide, Difne ihn dann gnädig mir. Reige meinem Wiehn bein Dhr, Trag es Deinem Bater vor, Dag er mir Die Edjuld vergebe, Daß ich mich be= tehr und lebe.

3. Lehre mich die Welt verachten Und was in mir Gitles ift, Und nach dem, mas dort ift, trachten, Wo du, mein Erlofer, bift. Wolluft, Ghr= jucht und Gewinn Goll mich nie zur Grde giehn, Da ich jenseits überm Grabe Gine größre hoffnung habe.

4. Dieje muffe nichts mir rauben.

Du erwarbst sie teuer mir; Jett Stärke deiner Macht, Die des To-noch seh sich sie dei dir; Dort be-lohnst du das Vertraum Deiner 6. Kommit du endlich glorreich lich große Freuden.

du frühe oder fpate Mich zu mei- von Staub und Erde, Deinem Lei-nes Grabes Ruh. Leucht auch be ähnlich werde! mir in Diejer Racht Durch Die Casp, Reumann, geb. 1648, † 1715.

Blaubigen durch Schaun Und ver- wieder Un dem Ende Diefer Beit, mandelft ihre Leiden In unend= D jo sammle meine Blieder, Die Bermejung hier gerftreut; Beilge 5. Dort bereit auch mir die Stat- und vertlar fie gang, Dag der Leib te In des Baters Saufe gu, Rufft im Simmelsglang, Dann nicht mehr

Mel. Womit foll ich bich wohl loben.



1. Sie = ges=fürft und Ch = ren = to = nig, Soch = ver=tlar = te All = le him=mel find gu me = nig, Du bift dru = ber



Berg bor Freu = de mal = len, Wenn mein Glau = bens = aug



ren, Ceh ich dich zur Rechten Da, Rindlein bier Ruf auch Sofianna! Bor ich, wie der Engel Scharen dir. Alle rufen Gloria: Collt ich nicht 4. Collt ich deinen Relch nicht triumphiert?

gießt, Dag ein neuer Strom von und emiglich. Wonne Durch die himmelsgeifter 5. Beift und Rraft nun überflie=

2. Seh ich dich gen himmel fah = will tommen. Schau, ich armes

ju Fuß dir fallen Und mein Berg trinten, Da ich deine Glorie feh? por Freude mallen, Da der Sim= Collt mein Mut noch wollen finten, mel jubiliert, Beil mein Konig Da ich deine Macht verfteh? Meiiumphiert? | nem König will ich trauen, Nicht 3. Weit und breit, du Him- vor Welt und Teufel grauen, Nur melsfonne, Deine Rlarheit fich er- in Jeju Ramen mich Beugen hier

fließt. Prächtig wirft du aufge= Ben; Lag fie fliegen auch auf mich, nommen, Freudig heißt man dich Bis jum Schemel Deiner Fuken Alle Feinde legen fich. herr, dein mir leb und wohn Als in deinem Zionszepter sende Bis zum fern- himmelsthron. fen Weltenende; Mache dir auf 7. Deine Auffahrt bringt mir

than.

Du König aller Chren! Du mußt Da mich Jejus nur ergött. auch bei mir eintehren; Ewig in

Erden Bahn, Alle Bergen unter= eben Gott und Simmel innig nab. Lehr mich nur im Beifte leben, 6. Du bift nun an allen Orten, Dann fieh ich dort bor dir da, Rannft uns allen nahe fein. Mei- Fremd Der Welt, Der Zeit, Den nes Beiftes emge Pforten Stehn Sinnen, Bei Dir abgeichieden brin-Dir offen ; tomm herein! Romm, nen, In den himmel mit berfett,

Berh. Tersteegen, geb. 1697, † 1769.

## 128.

Mel. Allein Gott in ber Soh fei Ehr.



Berr Je = fu, Dei = ner Blie = der Ruhm, Du ftar = tes Saupt der Du haft ein em = ges Brief=ter=tum, Kannft allzeit fe = lig



Schwa=chen! Du bift es, der Be = bet er=hort Und der des ma = chen:



Glaubens Bunich gemährt, Go = bald wir ju dir

wir zum Bater gehen. Der Glau= ichauen. be weiß und ist gewiß, Du habest 5. Ze uns im Baradies Die Statte gu= bereitet.

3. Du gingft ins Beiligtum binein Kraft deiner heilgen Bun= den Und haft ein ewig Seligsein, Berherrlichter, erfunden; Du haft allein durch deine Macht Uns die hörlich währet.

fen fein. Du bringft fie alle mie= lifche Gemuter.

2. Du läßt durch deine him- der; Sie werden da fein, wo du melfahrt Den himmel offen feben; bift, Und dich verklärt, herr Be-Du haft den Weg geoffenbart, Wie ju Chrift, Mit ewger Wonne

5. Beuch uns dir nach, fo laufen wir; Lag uns ein himmlifch Befen In Worten, Werten und Begier Bon nun an, Berr, erlejen. Beuch unfer Berg dem himmel gu, Damit wir Bandel, Schat und Ruh Rur in dem Simmel haben.

6. Bas droben ift, lag fünftighin Berechtigkeit gebracht, Die unauf= Uns unablaffig fuchen; Bas eitel heißt, das lehr uns fliehn, Bas Bing unfer Saupt jum fündlich ift, verfluchen. Weg Welt! himmel ein, So werden auch die dein Schat und Freudenidein It Glieder Gewiß nicht ausgeschlof: viel zu elend, zu gemein Für himm= 7. O Rleinod, das im Him- hier noch kaufen! O Erbteil voll mel strahlt, Nach dir nur will Zufriedenheit, O Himmel voller Seligkeit, Sei mein aus Jesu Welttreis zahlt, Dich will ich Gnaden!

Ph. Fr. Hiller, geb. 1699, † 1769.

# 8. Das ewige Sohepriestertum und Ronigtum bes Serru.

#### 129. Eigene Melobie.



1. Mein Je = su, dem die Se = ra = phi=nen Im Glanz der Selbst mit be = dect-tem Ant = litz die=nen, Wenn dein Be-



höch=ften Ma=je = ftat fehl an fie er=geht:

Wie foll-ten blo-de Flei-iches-au = gen,



Die der ver = haß = ten Gun = den Racht Mit ih = rem Schat-ten



trub gemacht, Dein hel = les Licht zu ichau = en tau = gen?

Gnad erquiden Bu meinem Beil Bepter meiner Geele, Die fich, wie Efther, vor dir neigt Und dir als Deine Braut sich zeigt; Sprich: bleib ich auch mit dir verbunden. Ja, du bist's, die ich erwähle. 5. Reich mir die Waffen aus d

den dein Blut von Schuld und Bein ausgebreitet werden.

2. Doch gonne meinen Glau= | 4. Ich fall in deine Gnadenhande bensbliden Den Gingang in dein Und bitte mit dem Glaubenstuß: Beiligtum, Und lag mich beine Gerechter Ronig, wende, wende Die Gnade zu der Bergensbuß! Ich bin und deinem Ruhm. Reich deinen gerecht durch deine Bunden, Und nichts Berdammlichs ift an mir; Bin aber ich verföhnt mit dir, So

5. Reich mir die Waffen aus der 3. Gei gnädig, Jeju, voller Sohe. Und ftarte mich durch deine Bute, Dem Bergen, Das nach Dacht, Dag ich im Glauben fieg Gnade lechst, Bor, wie mein feh- und ftehe, Wenn Start und Lift nendes Gemüte: Gott fei mir Ur- der Reinde macht. Go mird bein men gnädig! achst. Ich weiß, du Gnadenreich auf Erden, Das uns tannst mich nicht verstoßen; Wie zu deiner Ehre führt Und endlich tönntest du ungnädig fein Mir, gar mit Kronen ziert, Auch in mir

Erlöft, da es so reich gefloffen? | 6. Ja, ja, mein Berg will dich

umfaffen, Ermähles, herr, ju dei= | 7. 3th fteig hinauf gu dir im beben.

nem Thron! Saft du aus Lieb Blauben, Steig du in Lieb herab ehmals verlaffen Des himmels ju mir; Lag mir nichts diefe Freude Pracht und Deine Kron: Co rauben, Erfülle mich nur gang mit würdge auch mein Berg, o Leben, Dir. 3ch will Dich fürchten, lieben, Und lag es deinen himmel sein, ehren, Solang in mir das Berg Bis du, wann dieser Bau fällt ein, fich regt; Und wenn dasselb auch Mich wirft in deinen himmel nicht mehr schlägt, Soll ewig doch die Liebe mahren.

Bolfa, Chr. Defiler, geb. 1660, † 1722.

#### 130.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.



1. Gro = Ber Mitt-ler, Der gur Rech-ten Gei=nes gro-Und die Schar von sei = nen Knechten



mel gabl = los Seer Bringt in De = mut Breis und Ehr!

2. Dein Erlöfungswert auf Er= | den Und dein Opfer ift vollbracht; Bas vollendet follte werden, 3ft geichehn durch deine Macht. Gnad und Fried ift uns erworben, Da du für die Welt gestorben, Und Dein fiegreich Auferstehn Lägt uns in die Freiheit gehn.

3. Nunmehr ift es Dein Geichäfte In dem cbern Beiligtum, Die er= worbnen Lebensträfte Durch dein Evangelium Allen denen mitzutei= Ien, Die gum Thron der Gnade eilen ; Run wird uns durch beine Sand Beil und Gegen jugewandt.

4. Die durch dich jum Bater fa= men, Derer denteft du mit Luft, Trageft eines jeden Namen Prie= iterlich auf beiner Bruft. Du ver= trittst, die an dich glauben, Dag fie nichts dir moge rauben, Bitteft in des Baters Saus Ihnen eine Wohnung aus.

5. Doch vergiffest du der Armen, Die der Welt noch dienen, nicht, Weil dein Berg dir von Erbarmen Uber ihrem Glend bricht. Tag bein Bater ihrericone, Dager nicht nach Werten lohne, Dag er andre ihren Sinn, Ach, Da zielt Dein Bitten bin. Welt Roch auf deinen Schultern dein redend Blut Unfre boje Sache lagen, Sast du dich vor Gott ge= gut.

Bon der Allmacht unterstützt, Seit zu dem Vater beten. Schließt die in der vollkommnen Kütte Die ver-Lippen uns der Tod, Sprich für uns klärte Menschheit sitzt. Nun kannst in letzter Not.

6. Zwar in deines Fleisches | du des Feindes Klagen Majestä= Tagen, 2113 Die Gunden aller tijd niederschlagen, Und nun macht

lagen, Hall du dig ber Golt ge- ggul. Keinen Für die Sünder zu er-scheinen; D in welcher Niedrigkeit Batest du zu jener Zeit! T. Aber nun wird deine Bitte T. Aber nun wird deine Bitte

Joh. Jac. Rambach, geb. 1693, † 1735.

## 131.

Mel. Schmücke bich, o liebe Geele.



1. Kö=nig, dem tein Kö=nig glei=chet, Tef=sen Ruhm tein Dem als Gott das Reich ge=büh=ret, Der als Mensch das



Bep = ter füh = ret,

Dem das Recht ge = hört zum Thro-ne



Uls des Ba = ters ein = gem Soh = ne, Den so viel Boll=



Muffen dir zu Dienste stehen; Sich von dir regieren laffen Und, Was du willft, das muß geichehen. wie du, das Unrecht haffen.

2. Himmel, Erde, Luft und Die durchs Zepter deines Mundes Meere, Aller Kreaturen Heere Rach dem Recht des Enadenbundes

Anden Mill, das milg geindenen. Hied die deien Eftren Alles ift dir übergeben, Und vor deines Mundes Schetten Zittern Meniche, Engel, Welten.

3. In des Gnadenreiches Grenzgene lieht man dich am ichonften glänzen. Wovielfaufenderen Seicht man dich am ichonften glänzen. Wovielfaufenderen Seich man dich am ich in dich in ermeiset preifen Und king die der Dich zuermiddet preifen Und dir Ehr und Dienst erweisen.

- 5. Berr in allen diefen Reichen! Dir ift niemand zu vergleichen Un iem überfluß der Schake, Un der Ordnung der Gesethe, Un Bortreff = lichteit der Gaben, Welche deine Weinde.
- 6. Berrich auch, Berr, in meinem Bergen Uber Lufte, Furcht und Schmerzen. Lag dein Leben in mich fliegen, Lag mich dich im Geift ge= niegen, Ehren, fürchten, loben, lie= Burger haben; Du beschützeft beine ben Und mich im Gehorfam üben, Freunde, Du bezwingest Deine Siegen hier mit Dir im Streite, Dort mitherrichen dir gur Seite.

Joh. Jac. Rambach, geb. 1693, † 1735.

#### 132.

Mel. Alles ift an Gottes Segen.



1. Je-jus Chriftus herricht als König, Al-les ist ihm un=ter=



thä=nig, Al=les legt ihm Gott ju Fuß. Jede Bunge foll be-tennen:



Je = fus fei der Berr gu nennen, Dem man Ghre ge = ben muß.

2. Fürftentumer und Bewalten, Machten, die die Thronwacht halten, Geben ihm die Berrlichkeit. Alle Berrichaft dort im himmel, Bier, im irdifchen Betummel, 3ft au feinem Dienft bereit.

3. Engel und erhabne Thronen, Die beim ewgen Lichte wohnen -Richts ift gegen Jejum groß. Alle Namen bier auf Erden, Wie fie auch vergöttert werden, Gie find Teil aus feinem Los.

4. Bott, des Weltalls großer Meifter, hat die Engel wohl als

5. Bott ift Berr, der Berr ift Gi= ner, Und demfelben gleichet feiner, Rur der Cohn, der ift ihm gleich; Deffen Ctubl ift unumftöglich, Deffen Leben unauflöslich, Deffen Reich ein emges Reich.

6. Gleicher Macht und gleicher Chren, Thront er unter lichten Cho= ren Uberm Glang der Cherubim; In der Welt und Simmel Enden Sat er alles in den Sanden, Denn der Bater gab es ihm.

7. Rur in ibm - o Bunder= gaben!-Ronnen wir Erlofung ba= Beifter Und als Rlammen um den ben, Die Grlofung durch fein Blut. Thron: Sagter aber je zu Rnechten: Bort's! Das Leben ift ericbienen, "Cege dich ju meiner Rechten!"? Und ein emiges Berfuhnen Kommt Rein, er fprach es ju dem Cohn. in Jeju uns ju gut.

8. Alles dieses nicht alleine: Die | Werte Worte, beanadiate Gemeine Sat ihn auch au ihrem Baupt. Er hat fie mit Blut erfaufet, Bu dem himmelreich ge= taufet, Und fie lebet, weil fieglaubt.

9. Bebt, ihr Gunder, ihm die Bergen!Rlagt, ihr Kranten, ihm die Schmerzen! Sagt, ihr Armen, ihm die Not! Er tann alle Wunden heilen, Reichtum weißer auszutei= len, Leben schenkt er nach dem Tod.

10. Romm, zum Tod verdammt Beidlechte! Der Gerechte macht Berechte, Beilge aus der Gunder Rott. Romm! Du wirft noch an= genommen; Komm getroft! er heißt Dich tommen; Sag ihm nur: mein

Berr und Gott !

11. Gil! es ift nicht Zeit gum Schämen. Willst du Bnade? du follst nehmen. Willst du leben? es foll fein. Willft du erben? du follft's feben. Goll der Bunich aufs höchste geben: Willft du Jefum ? er ift bein.

12. Allen losgekauften Seelen Coll's an feinem Bute fehlen, Dennfieglauben, Gottzum Ruhm. liebet, lobet ihn!

teure Lehren! Möcht doch alle Welt dich hören, Sukes Evangelium!

13. 3mar das Rreus drudt Chrifti Blieder Bier auf turge Zeit da= nieder, Und das Leiden geht gu= por. Rur Geduld! es folgen Freuden ; Richts tann fie von Jefu icheiden, Und ihr haupt gieht fie empor.

14. Ihnen fteht ein himmel offen, Welcher über alles hoffen, über alles Wünichen ift. Die geheiligte Bemeine Weiß, daß eine Beit er= scheine, Da sie ihren König füßt. 15. Jauchzt ihm, Menge heilger

Rnechte! Rühmt, vollendete Be= rechte, Und du Schar, die Balmen trägt, Und ihr Mart'rer mit der Krone Und du Chor vor seinem Throne, Der die Gottesharfen ichläat!

Ich auch, auf den tiefften 16. Stufen, Ich will glauben, zeugen, rufen. Ob ichschon noch Vilarim bin: Jejus Chriftus herricht als König! Alles fei ihm unterthänig! Chret,

Ph. Fr. Diller, geb. 1699, † 1769.

#### 133.

Mel. Run banket all und bringet Ehr.





Thro=nes Sohn, Bor dem, auf dei = nen Wint be = reit,



Biel tau = fend En = gel ftehn.

2. Du nahmft von deiner Berr= lichteit Schon langft Benit; nur wir, Wir leben immer noch im Streit Und jehnen uns nach dir.

3. Doch du bift nah, wir jagen nicht, Uns ichuget beine Sand; Du giebit auf unferm Pfade Licht Und führft jum Baterland.

4. Du ftarteft unjers Glaubens Mut Mit Deiner Gegenwart. Wohl dem, der deinen Billen thut Und deiner gläubig harrt!

5. Wir preisen dich in diefer Zeit, Dich, Der folch Blud uns ichentt, Der noch in feiner Berrlichteit Der ichwachen Freunde dentt.

6. Ja, Berr des Lebens, Jefus Chrift, Auf dich nur hoffen wir. Wir juden nun, mas droben ift, Und find im Beift bei dir.

7. Bollenden wir einft unfern Lauf, Co eil, uns beiguftehn. Rimm uns in Deinen Simmel auf, Dein volles Beil gu fehn.

Unbefannt.

## 9. Wiederfunft bes Berrn.

#### 134.

Eigene Melodie.



Mit-ter = nacht heißt die = je Ctun-de! Gie ru = fen uns



hoch auf der Bin=ne, Dach auf, du Ctadt Je = ru = fa = lem! hel-lem Mun-de: Wo feid ihr flu = gen Jung-frauen?



Wohlauf! der Bräutgam tommt! Steht auf, die Lam-pen nehmt!



3hr mui = iet ihm ent gehn! = ae = gen

lend auf. Ihr Freund tommt vom Run tomm, du werte Rron, Bert

2. Zion hört die Bachter fingen, Simmel prachtig, Bon Gnaden Das Berg thut ihr vor Freuden ftart, von Wahrheit mächtig, Ihr fpringen, Gie machet und fteht ei= Licht wird hell, 3hr Stern geht auf.

Menschen- und mit Engelzungen, che Freude; Drum jauchzen wir Mit Harsen und mit Zimbeln Und singen dir Das Halleluja für schoper Von zwölf Perlen sind die und für.

Jefu, Gottes Sohn! Hosianna! Thore An deiner Stadt, Wir sind Wir folgen all Zum Freudenstaal im Chore Der Engel hoch um dei= Und halten mit das Übendmahl. 3. Gloria sei dir gesungen Mit jehn, Kein Ohr hat je gehört Sol=

Ph. Nicolai, geb. 1556, † 1608.

#### 135.

Mel. Balet will ich bir geben.



1. Er-muntert euch, ihr Frommen, Zeigt eurer Lampen Schein! Der A-bend ift ge-tom-men, Die fin-fire Nacht bricht ein;



hat fich auf = ge = ma = chet Der Brau=ti=gam mit Pracht.



Auf, be=tet, tampft und ma=chet, Bald ift es Mit = ter=nacht!

ichreien: Der Bräutigam ift nah, Begegnet ihm in Reihen Und fingt den. Drum auf, der Löwe brullt! Salleluja!

froben Engelchor! Die Thur ift

aufgeschlossen, Die Hochzeit ist be-reit. Auf, auf, ihr Reichsgenof=

heißt Erquidungszeiten; Die Mit Jandzen triumphieren In eu-Abendröte zeigt Den schönen rer Siegestron. Duntle weicht.

2. Macht eure Lampen fertig, | fen? Wer tlug ift, der ift mach. Gott Und füllet fie mit Dl, Und feid tommt, die Welt zu ftrafen, Bu des Beils gewärtig, Bereitet Leib üben Grimm und Rach Un allen, und Geel. Die Wächter Zions die nicht machen, Und die des Tieres Bild Unbeten famt dem Dra=

6. Begegnet ihm auf Erden, 3hr, 3. Ihr flugen Jungfraun alle, Die ihr Zion liebt, Mit freudigen Sebt nun das Saupt empor Mit; Gebarden, Und feid nicht mehr be= Sauchgen und mit Schalle Bum trübt! Es find die Freudenstunden Gefommen, und der Braut Wird, weil fie übermunden. Die Krone nun vertraut.

sen, Der Brautgam ist nicht weit! 7. Die ihr Geduld getragen Und 4. Er wird nicht lang verzie= mit gekorben seid. Sollt nun nach hen, Drum ichlafet nicht mehr ein. Kreuz und Klagen In Freuden Man fieht Die Bäume blühen, fonder Leid Mit leben und regie= Der iconfte Frühlingsidein Ber- ren Und vor des Lammes Thron

Tag von weitem, Bor dem das 8. hier find die Siegespalmen; Bier ift das weiße Kleid; Sier ftehn 5. Wer wollte denn nun ichla = Die Weizenhalmen Im Frieden nach Dem Streit Und nach den Winter= | mahl; Sier foll fich niederlaffen tagen; Sier grünen die Gebein, Die Braut im Rosenthal. Die dort der Tod erschlagen; 10. D Jesu, meine Wonne, Hier schenkt man Freudenwein. Komm bald, und mach dich auf!

Baffen ; Sier ift das Sochzeits- Sande Rach der Erlöjungszeit.

9. Bier ift die Stadt der Freu- Beh auf, verlangte Conne, Und den, Jernsalem, der Ort, Wo die forbre deinen Lauf! D Jefu, Erlösten weiden; Sier ist die sichre mach ein Ende, Und führ uns aus Pfort; Sier sind die guldnen dem Streit! Wir heben haupt und

Laurent. Laurentii, geb. 1660, † 1722.

# 136.

Mel. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.



mar = ten bein, o Bot = tes Cohn, Und lie = ben Die War = te = zeit ent=flohn, Bald fommft du



dein Grichei-nen. Ber an dich glaubt, Erhebt fein Saupt Und fieht zu den Deinen.



dir froh ent = ge = gen; Du brin=geft Sim=mels = je = gen.

Schuld Co demutsvoll getragen. melsleben. Wie follten wir Uns nicht mit dir 4. Wir warten bein, du fommft

nommen. Stets bift du uns im Soll unfer Mund lobfingen Und Beifte nah, Doch willft du ficht- ewig Dant dir bringen.

2. Wir warten bein, doch mit bar tommen ; Und dann wirft du Beduld, In unfern Prufungsta= Bei dir uns Ruh, Bei dir uns gen. Du haft dein Areug für unfre Freude geben Und emges Sim=

Bum Rreuze gern bequemen, Bis gewiß, Dir flopfen icon die Ber= Du's hinweg wirft nehmen ? | jen, Bergeffen aller Rummernis, 3. Wir marten Dein, Du haft Bergeffen aller Comergen. Der= uns ja Das Berg icon hinge= einft, dereinft, Bann du ericheinft,

Th. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769,

#### 137.

Mel. Nun bantet all und bringet Ehr.



1. Der Berr bricht ein um Mit = ter=nacht; Jest



2. Er hat es uns zuvor gejagt mehr! Blid täglich auf fein Rom= Und einen Tag bestellt. Er men bin, Als ob es heute mar! fommt, wenn niemand nach ihm

fragt, Noch es für möglich hält. 3. Wie liegt die Welt so blind und tot! Gie ichläft in Gicherheit Und meint, des großen Tages Not Sei noch so fern und weit.

4. Sind eure Lampen rein und voll? Brennt euer Glaubenslicht, Wenn nun der Aufbruch tommen foll, Dag uns fein Dl gebricht?

6. Der Tag der Rache nahet fich; Der Berr tommt gum Bericht. Du, meine Geele, ichide Dich, Steh,

und verzage nicht!

7. Dein Teil und Beil ift icon und groß. Steh auf! Du haft es Macht. Ergreif im Glauben du das Los, Das Gott dir jugedacht.

8. Der Berr bricht ein um Mit= ternacht; Sett ift noch alles ftill. 5. Co mache denn, mein Berg Wohl dem, der fich nun fertig und Ginn, Und ichlummre ja nicht macht Und ihm begegnen will!

Unbefannt, aus bem Brüber=Gefangbuch.

# Gott der heilige Geist und die Heiligung.

Pfingftlieder.



Sin=nen, Dein brunftig Lieb ent=gund in ih = nen! D Berr,



durch dei=nes Lichtes Glang Bu dem Glau-ben ver-fam-melt haft



Das Bolf aus al = ler Lan = der Bun-gen. Das fei dir, Berr,



Lob ge = fun-gen! Sal = le = lu = ja! Sal = le = lu = ja!

- 2. Du heiliges Licht, edler Bort! Lag uns leuchten des Le= bens Wort, Und lehre uns Gott recht ertennen, Bon gangem Bergen Bater nennen. D Berr! behut ihm aus ganzer Macht vertrauen. Halleluja! Balleluja!
- 3. Du heilige Brunft, füßer Troft! Run hilf uns fröhlich und getroft In Deinem Dienft beständig bleiben, Lag Trubial uns von dir nicht treiben. D Berr! durch dein vor fremder Lehr, Daß wir nicht Kraft uns bereit. Und fiart des Meister juchen mehr, Tenn Jesum Fleisches Blödigkeit, Daß wir hier Christ mit rechtem Glauben, Und ritterlich stets ringen, Durch Tod und Leben ju dir dringen. Sal= leluja! Halleluja!

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

#### 139.



un = frem En = de, Wenn wir heim - fah = ren einft



dem E = len = de. Er=barm dich, herr. aus

2. Du wertes Licht! gieb beinen | Bergen Ginander lieben, In Frieganz allein, Taß wir an ihm blei-ben, Dem treuen Heiland, Der uns gebracht zum rechten Bater-lande. Erbarm dich, herr.

Schein, Lehr uns Chriftum tennen den ftets auf einem Sinne bleiben.

lande. Erbarm dich, Herr.
3. Du süße Lieb! schent deine Richt einst verzagen. Wenn dort der Geinb das Leben will verklagen. Lieb Inbrunft, Laß wir uns den Erbarm dich, herr.

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

# 140.

#### Eigene Melodie.



Sim=mels Thron, Bon Gott dem Ba = ter und dem Sohn.



Bott! Bieb uns die Lieb zu dernem lieben Cohn. D heilger Beift, o Wort, Bund an in uns der Liebe heilger Gott! Flamm, Darnach zu lieben alle= (Sptt !

Bott! Mehr unfern Glauben im= merfort; Un Chriftum niemand glauben fann, Gs jei denn durch dein hilf gethan. O heilger Beift, o heilger Gott !

göttlich Wort, Lehr uns den Bater Bott !

2. D heilger Beift, o beilger fennen ichon, Dagu auch beinen

5. O heilger Geift, o heilger famt. D heilger Beift, o beilger Bott! Du zeigeft uns Die Sim= ott! melspfort; Lag uns hier fampfen 3. O heilger Beift, o heilger ritterlich Und ju Dir Dringen jeliglich. D beilger Beift, o beilger Gott!

6. O heilger Geift, o heilger Bott! Berlag uns nicht in Not und Tod. Wir fingen dir Lob, Ehr 4. O heilger Geift, o heilger und Dant Allzeit und unfer leben-Bott! Erleucht uns durch dein lang. O heilger Geift, o heilger

Unbefannt.

#### 141.

Mtel. Aus meines Bergens Grunde.



1. Beuch ein zu mei = nen Tho = ren, Sei meines Herzens Baft, Der du, da ich ge = bo = ren, Mich neuge = bo = ren haft.



D hoch = ge = lieb = ter Beift Des Baters und des Soh=nes.



Mit bei - den gleichen Thro-nes, Mit bei - den gleich ge-preift!

- 2. Zeuch ein, laß mich empfinden Und ichmeden deine Kraft, Die Kraft, die uns von Sünden Hilf und Errettung ichafft. Entfündge meinen Sinn, Taßich mit reinem Geifte Tir Ehr und Dienste leiste, Die ich dir schuldig bin.
- 3. Ich war ein wilder Reben, Du haft mich gut gemacht; Des rechten Beinflods Leben Haft du in mich gebracht, Haft in der Taufe Kraft Durch Christi blutges Sterben In mir, dem himmelserben, Den Tod hinweggeichafft.
- 4. Du bift das heilge Dle, Dadurch gelalbet ift Mein veib und meine Seele Tem herren Jelu Chrift Zum wahren Eigentum, Zum König, den in Röten Gott faut in Seiligtum.
- 5. Du bift ein Geift, der lehret, Wie man recht beten foll. Dein Beten wird erhöret, Dein Singen klinget wohl: Es fleigt gum himmel an, Es fteigt und läßt nicht

2. Beuch ein, lag mich empfin- abe, Bis der geholfen habe, Der n Und ichmeden beine Rraft, allen helfen tann.

- 6. Tu bist ein Geist der Freuden, Tas Trauern millt du nicht, Erleuchteft uns im Leiden Mit deines Trostes Licht. Ach ja, wie manches Mal Haft du mit süßen Worten Mir aufgethan die Pforten Zum guldnen Freudensaal!
- 7. Du bift ein Geift der Liebe, Gin Freund der Freundlicheit, Willft nicht, daß uns betrübe Jorn, Jant, haß, Reid und Streit. Der Feindschaft bift du Feind; Willft, daß durch Liebesstammen Sich wieder thun zusammen, Die voller Zwietracht find.
- 8. Du, Herr, haft selbst in Handen Tie gange weite Welt, Kannst Menichenherzen wenden, Wie dir es wohlgefällt; So gieb doch deine Enad Zum Fried und Liebesbanden, Verfnüpf in allen Landen, Was sich getrennet hat
  - 9. Beichirm die Obrigfeiten Bon

Deines Simmels Thron; Bieb | 11. Bieb Freudigfeit und Stärte, uns getrofte Zeiten; Schmüd, Zu stehen in dem Streit, Den als mit einer Kron, Die Alten Satans Reich und Werte Uns mit Verstand, Wit Frömmig-täglich anerbeut. Hilj tämpsen teit Die Jugend, Mit Gottes = ritterlich, Damit wir überwinden, furcht und Tugend Das Bolt im Und ja jum Dienft der Gunden ganzen Land.

10. Erfülle Die Bemüter Mit

unferm Bergen reißt.

Rein Chrift ergebe fich.

12. Richt unfer ganges Leben Allzeit nach deinem Ginn; Und reiner Glaubenszier, Die Säufer Allzeit nach deinem Ginn; Und und die Güter Mit Segen für wenn wir's follen geben In's Tound für; Bertreib den bofen des Bande bin, Wenn's mit uns Beift, Der dir fich widerfetet, hie wird aus: Go hilf uns frohlich Und mas dein Berg ergöget, Aus fterben Und nach dem Tod ererben

Des emgen Lebens Saus.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenstern.



1. D heil = ger Beift, fehr bei uns ein, Und lag Du him=mels=licht, lag dei = nen Schein Bei uns



uns dei = ne Wohnung fein, O tomm, du Ber-gens-fon = ne! und in uns traf = tig fein Bu fte = ter Freud und Bonne!



Wenn wir be = ten; Bu dir tom=men wir ge = tre = ten.

2. Du Quell, draus alle Beis- | nem Rat, Und führ uns felbft den preisen, But's dem Nächsten ju zu bauen. ermeisen.

heit fleußt, Die sich in fromme rechten Pfad, Wenn wir den Weg Seelen geußt, Laß beinen Troft nicht wissen. Sieb uns Bestän-uns hören, Daß wir in Glaubens- digkeit, daß wir Getreu dir bleieinigfeit Much andre in der Chrif- ben für und für, Much wenn wir tenheit Dein wahres Zeugnis leiden muffen. Schaue, Baue, lehren. höre, Lehre, herz und Bas zerriffen Und geflissen, Dich zu juschauen Und auf deinen Troft

4. Laguns dein edle Balfamfraft 3. Steh uns ftets bei mit bei= Empfinden und gur Ritterichaft

freudigen Gebärden. Lag dich Reichlich Auf uns nieder, Dag wir wieder Troft empfinden, Alles Unglud überminden.

5. D ftarter Beld und Lebens= hort! Lag uns dein himmelfuges Wort In uniern Bergen brennen, Und reinen Liebe trennen. Fließe, Biege Deine Bute Ins Gemute, Dag wir tonnen Chriftum unfern Beiland nennen.

6. Du juger himmelstau! lag werden.

Dadurch geftartet werden, Auf | dich In unfre Geelen fraftiglich, Dag mir unter beinem Schut Be- Und ichent uns beine Liebe, Daß gegnen aller Feinde Trug Mit unfer Ginn verbunden fei Dem Rächsten stets mit Liebestren Und fich darinnen übe. Rein Reid. Rein Streit Dich betrübe; Fried und Liebe Muffe ichweben. Fried und Freude mirft du geben.

7. Bieb, daß in reiner Beiligteit Wir führen unfre Lebenszeit : Gei Daß wir uns mögen nimmermehr unfers Geistes Stärte, Daß uns Bon deiner weisheitsreichen Lehr forthin fei unbewußt Die Gitelteit, des Fleisches Luft Und feine toten Werte. Rühre, Führe Unjer Sinnen Und Beginnen Bon Der Erden, Dag wir himmelserben

Mich. Schirmer, geb. 1606, † 1673.

# 143.





2. Tu bist ja die beste Gabe, Die ein Menich nur nennen fann. Ehrone Bie ein Regen ausges Wenn ich dich erwinich und habe, schult 't, Bringst vom Aater und Geb ich alles Wünschen dran. Tempel ausertoren!

Ach, ergieb dich, tomm zu mir In gen mit. Laß doch, o du werter mein Berze, das du dir, Da ich Gast, Gottes Segen, den du hast in die Welt geboren, Gelbft jum Und verwalt'ft nach deinem Willen. Mich an Leib und Seele füllen!

4. Du bift weis und voll Ber- ichieden, Gi, fo bin ich gnug getröft't. Meeres Grund. Run, du weißt auch zweifelsfrei, Wie verderbt und blind ich fei; Drum gieb Beisheit und vor allen, Wie ich möge Gott gefallen.

5. Du bift heilig, läßt dich fin= den. Wo man rein und lauter ift. Fleuchst hingegen Schand und Sünden, Saffest Schlangentrug und Lift. Mache mich, o Gnaden= quell, Durch dein Waschen rein und hell! Lag mich fliehen, was du fliehest, Gieb mir, mas du

gerne fieheft !

6. Du bift, wie ein Schäflein pfleget, Frommen Berzens, sanften Muts. Bleibit im Lieben unbeweg = lich, Thuft uns Bojen alles But's. Ach, verleih und gieb mir auch Diefen edlen Ginn und Brauch, Daß ich Freund und Feinde liebe, Reinen, den du liebst, betrübe!

frieden, Wenn du mich nur nicht perftößt; Bleib von dir ich unge= erwählten weiden!

kandes, Was geheim ift, ift dir Lag mich sein dein Eigentum ; Ich fund ; Bahlft den Staub des flei- verfprech auch wiederum, Sier und nen Candes, Grund'ft des tiefen dort all mein Bermögen Dir gu Ehren angulegen.

8. 3ch entjage, Berr, dem allen, Bas dir deinen Ruhm benimmt; Meiner Geel foll nichts gefallen, Als allein, was von dir tommt. Was der Satan will und sucht, Will ich halten als verflucht; Ich will feinen ichnöden Wegen Dich

mit Ernft zuwiderlegen.

9. Nur allein, daß du mich ftar= fest Und mir treulich stehest bei! Silf, mein Selfer, wo du merteft, Dag mir Silfe nötig fei. Brich des bojen Rleifches Ginn, Rimm den alten Willen hin, Mach ihn allerdinge neue, Daß mein Gott

fich meiner freue.

10. Sei mein Retter, balt mich eben; Wenn ich finte, fei mein Stab; Wenn ich fterbe, sei mein Leben; Wenn ich liege, sei mein Grab. Wenn ich wieder aufersteh, D fo 7. Mein Bort! ich bin wohl zu= hilf mir, daß ich geh Sin, da du in emgen Freuden Wirft die Aus=

B. Gerhard, geb. 1606, † 1676.







Romm, o fomm, du Beift des Le = bens, Wah = rer Gott Dei = ne Rraft fei nicht ber = ae = bens, Gie er = full



E = wig = feit! ie = Der = zeit: uns

So wird Beift und Licht und Schein



In Den dun = feln Ber = gen

2. Bieb in unfer Berg und Ginnen Beisheit, Rat, Berftand und bange, Dag das Berg oft rufen muß: Bucht, Dag wir andres nichts be= ginnen, Denn mas nur dein Wille fucht; Dein Erfenntnis werde groß Und mach uns vom Irrtum los.

3. Beige, Berr, die Wohlfahrts= ftege, Führ uns auf der rechten Bahn, Räume alles aus dem Wege, Was im Lauf uns hindern tann. Wirte Reu an Gunden Statt, Wenn der Fuß geftrauchelt hat.

4. Lag uns ftets bein Zenanis fühlen, Dag mir Bottes Rinder und. Die auf ihn alleine zielen. Wann fich Not und Trangfal find't: Denn des Baters Liebes=

rut 3it uns allewege gut.

5. Reig uns, daß wir gu ihm treten Frei, mit aller Freudigteit; Seufs auch in uns, wann wir Die Buverficht vermehrt.

6. Wird uns dann um Troft auch Uch mein Gott, mein Gott, wie lange! Gi, jo mache den Beichluß; Sprich ber Geele trofflich qu. Und gieb Mut, Geduld und Ruh.

7. D Du Beift der Rraft und Starte, Du gemiffer neuer Beift ! Fördre in uns deine Werte, Wenn der Feind uns flieben beißt; Echent uns Waffen in dem Krieg, Und er=

halt in uns ben Giea.

8. Serr! bewahr auch uniern Glauben, Daß tein Teufel, Tod noch Spott Uns denfelben moge rauben; Du bift unier Edug und Bott. Sagt das Fleiich gleich immer Rein, Lag Dein Wort gemiffer fein !

9. Wann wir endlich follen fter= ben, Co vernichre und je mehr 2113 des himmelreiches Erben Jener beten, Und vertritt uns allezeit; herrlichteit und Ehr, Die Gott Co mird unfre Bitt erhort Und giebt durch Jejum Chrift Und nicht auszuiprechen ift.

Joach. Neander, geb. 1610, † 1680.

# 145.

Mel. Jeju, meine Freude.



Laf = fet Blu=men ftreu=en, 1. Schmudt das Weft mit Mai=en, Denn der Geift der Gna=den Sat fich ein = ge = la = den;



Bun = det Op = fer an; Rehmt ihn ein, fo wird fein Schein Ma = thet ibm Die Babn.



Euch mit Licht und Seil er = ful = len Und den Rummer ftillen.

2. Trofter der Betrübten, Gie- unferm Pfad! Bieb uns Rraft gur gel der Geliebten, Geift voll Rat Bilgrimicaft, Laguns deine teuern und That, Starter Gottesfinger, Gaben Bur Genüge laben. Friedensüberbringer, Licht auf 3. Lag die Bungen brennen,

Wenn wir Jejum nennen; Führ! den Beift empor. Gieb uns Kraft, len und Bollbringen, Führ uns au beten Und por Gott zu treten, ein und aus; Wohn in unfrer Sprich du felbst uns vor. Gieb Geele, Unfer Berg ermähle Dir uns Mut, du höchftes Gut, Troft zum eignen haus. Wertes Pfand! und fraftiglich von oben Bei der Keinde Toben.

4. Goldner Simmelsregen! Schütte deinen Segen Auf das Kirchenfeld; Lasse Ströme flie-Ben, Die das Land begießen, Wo dein Wort hinfällt, Und ver= leih, daß es gedeih; Sundertfal= tig Frucht zu bringen, Lag ihm

ftets gelingen.

5. Schlage Deine Flammen Uber uns gujammen, Beilge Liebesglut; Lag dein fanftes Wehen fliehen.

6. Bieb zu allen Dingen Bol= mach und betannt, Wie wir Je= jum recht ertennen Und Gott Ba= ter neuneu.

7. Mad Das Rreus uns füße. Und durch Minfterniffe Gei du unfer Licht; Trag nach Zions Bugeln Uns mit Glaubensflügeln: Und verlaß uns nicht, Wenn der Tod, die lette Rot Mit uns will au Welde liegen, Dag wir fröhlich

fiegen.

8. Lak uns hier indeffen Rim= mermehr vergeffen, Tag wir Gott Aber uns ergehen, Dampfe Fleisch verwandt. Tem lag uns ftets die= und Blut; Lag uns doch am nen Und im Guten grunen Als ein Sundenjoch Richt mehr wie vor fruchtbar Land, Bis wir dort, du Diefem giehen Und das Boje werter Bort, Bei den grunen him= melsmaien Ewig uns erfreuen.

Beni. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

## 146.

Mel. Erquide mich, bu Beil ber Gunber.



1. D Gott, o Geift, o Licht des Le-bens, Das uns im Duscheinst und lodft so lang ber = ge-bens, Weil Finfter=



To = des = schat = ten scheint! nis dem Lich = te feind.

D Geift, dem fei = ner fann ent=



umgestalten.

2. Entdede alles, und verzehre, Bas nicht in deinem Lichte rein, fleuern, Als durch die Strahlen deis Benn mir's gleich noch jo jomerz nes Lichts. Tu mußt von Grund lich ware. Die Wonne folget nach aus mich erneuern, Sonst hilft mein ber Bein; Du wirst mich aus dem eignes Trachten nichts. D Geist! finstern Alten In Jeju Klarheit fei meines Geistes Leben, Ich tant mir felbit nichts Gutes geben.

und Wahrheit Gott zu dienen.

5. Mein Wirten, Wollen und Beginnen Cei findlich folgiam Deinem Trieb. Bemahr mein Berg

4. Du Odem aus der emgen! 6. D Beift! Du Strom, der uns Stille! Durchwehe fanft der Gee- vom Cohne Groffnet und friftal= le Grund, Full mich mit aller Got- lenrein Aus Gottes und des Lam-tesjulle; Und da, wo Sund und mes Throne In stille Herzen fließt Breuel ftund, Lag Glaube, Lieb hinein: Gieh flehend hier mich nie= und Chrfurcht grunen, In Beift derfinten, Gieb Lebensmaffer mir zu trinfen.

7. 3ch lag mich dir und bleib in= deffen, Bon allem abgewandt, Dir nah; Ich will's Beichöpf und mich und alle Sinnen Untadelig in vergeffen, Dies innigft glauben: Gottes Lieb. Lag mich bein Be- Gott ift ba. D Gott, o Geift, o



ber = fla = ret: D ho = re den, der dir lob = fingt!

ichen Triebe Mit heilger Gottes= fraft erfüllt! Du bift es, der die Schwachheit stützet, Im Bilger- du es, der das Leid versüßt. lauf fie ftarft und schützet, Wenn 5. Du drudest der Bewährung fich die Geel im Schlummer neigt; Der, (o geschäh es nicht verge= bens!) 2113 Unterpfand des em= gen Lebens, Uns hier des Sim= mels Krone zeigt.

3. Du bauest aus lebendgen Steinen Der Kirche reines Beiligtum, Erhöheft durch Des Berrn Bemeinen Des Kreuzes unbeneg = ten Ruhm. Und wo du ipricift mit Weuergungen, Wedft du gu jelgen huldigungen Der Beiden großes Totenfeld. Der Bolle Reich muß dir mit Beben Die Schar Gefangner wiedergeben, Die es in feinen Weffeln halt.

bu die neue Sehnsucht wedft? dem, der uns erfor. Wenn fie in ihr Berderben ichau= C. B. Garve, geb. 1763, † 1841.

2. Du Quell der reinften Sim= en, Go lehrft du fie, dem Ruf ver= melsliebe, Die in das Berg leben= trauen, Der fie mit Bottes Frie-Dig quillt Und fo des neuen Den= den grußt. Wenn fich der Beift zwar willig zeiget, Doch ihn des Fleisches Schwachheit beuget, Bist

Siegel Den wohlgeprüften Gee= len auf, Du giebst den Zeugen Glaubensflügel Und führst sie im Triumph hinauf. In aller Trub-fal lehrst du beten, Du selbst willst unfre Rot vertreten, Auch ohne Wort, mit startem Flehn. Die Liebe führest du jum Throne, Und ihren Werten wird gum Lohne Die Kraft, in Demut fest zu ftehn.

6. Wenn Chriftus einft bernie= derichwebet Auf das geichlogne To= tenfeld, Mit mächtgem Wort es neu belebet Bum Erbteil in der beffern Welt: Dann trägt in Deiner Kraft die eine Bewährte heilige 4. Wer fann, wie du, mit Don= Gemeine Bum Throne Berg und nern reden, Wenn du im Schlaf Bjalm empor. Dann ftrome du ben Gunder ichrecht? Ber troftet durch alle Glieder Die hohre Glut fo wie du den Bloden, Benn der himmelslieder Zum Preife







- Schein für Wahrheit mählt. Liebe Früchte treibt
- 2. Geist der Wahrheit! leite mich. 3. Geist des Lichtes: mehr in mir Gigne Leitung täuschet sich. Da sie Meinen Glauben für und für, Der leicht des Wegs verfehlt Und den mich Christo einverleibt Und durch

rein Und por Gott erhörlich fein. Den Gottes mich.

versucht, O dann unterstütze mich, mein Berg fich deiner freun Und in

Daß ich ringe; rette mich.

4. Beift der Andacht! ichente | 6. Beift der Beiligung! vertlar mir Calbung, Jubrunt, Feu'r Zeium in mir mehr und webr, Und bon dir; Lag mein Bitten innig, erquide innerlich Durch den Frie-

5. Beift der Liebe, Rraft und 7. Beift der hoffnung! führe du Bucht! Wenn mich Welt und Gleifch Mich Dem Simmelserbe ju; Lag

Boffnung jelig fein !

Ignag &. b. Beffenberg, geb. 1774, † 1860.

#### 149.





Wiffen Leben, Kraft und Frucht barteit: Und mein Berg bleibt dir entriffen Und dem Dienst der Welt geweiht, Wenn er nicht durch feine Kraft Die Gesinnung in mir ichafft, Daß ich dir mich gang ergebe Und zu deiner Ehre lebe.

Dir jum Tem = pel mei = he.

3. Emge Quelle mahrer Güter, Bochgelobter Gottesgeift, Der du menichliche Bemuter Beiligft und mit Troft erfreuft! Rach Dir, Berr, verlangt auch mich, Ich ergebe mich an dich. Mache mich gu Bot= mel weife.

2. Ohne ihn fehlt meinem ben, Dag ich Gott, mein bochftes But, Uber alles moge lieben; Daß ich mit getroftem Mut Geiner Ba= terhuld mich freu Und mit wahrer Rindestren Stets vor feinen Augen mandle Und rechtichaffen dent und handle.

5. Beift des Friedens und der Liebe! Bilde mich nach deinem Ginn, Dag ich Lieb und Canftmut übe Und mir's rechne zum Ge-winn, Wenn ich je ein Friedensband Anüpfen fann, wenn meine Sand Bur Erleichtrung der Be= tes Preife Beilig und jum Sim= ichwerden Rann dem Rächften nut= lich werden.

4. Fulle mich mit heilgen Trie- 6. Wenn der Unblid meiner

Sünden Mein Gewissen niederichlägt; Wenn sich in mir Zweisel
sinden, Die mein Herz mit Zittern
hegt; Wenn mein Aug in Noten
weint Und Gott nicht zu hören
icheint: O dann laß es meiner
Geelen Nickt am Tongt um Setzen
Gnadenwirtung sort, Bis sie durch
Gnadenwirtung sort, Bis sie durch
Gnadenwirtung sort, Bis sie durch
Gnadenwirtung sort, Bis sie durch tung fehlen.

Seelen Richt an Troft und Stär= ein felig Ende Herrlich fich an mir pollende.

G. Joach. Bollitofer, geb. 1730, † 1788.

#### 150.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.



1. Beift des Le = bens, beil=ge Ba = be, Du, der Gee= Ern = te = je = gen, aus dem Gra-be Un = jers Bei=



len Licht und Troft, lands auf = ge=fprogt,

Uns gesandt vom Sim-mels-thro-ne,



Bom er = höh = ten Men-ichen = foh = ne, Geift der Kraft



und Serr = lich = feit! Ma = che dir mein Berg be = reit.

Mls ein Odemzug des herrn.

3. Ihn, den armen Nazarener, machen, ift dein Umt.

2. Cinft bift du herabgefahren Seinen, Wenn du Lebensworte Allsein Sturmwind aus den Sohn, prichft, Benn du bald durch Flehn Liebeit dich in munderbaren Feuer- und Beinen, Bald durch Pfalmen zungen herrlich sehn; Aber jego Herzen brichft. Bu bift seines We-wehst du stille, Ohne Zeichen, ohne hulle, Auf der Erde nah und fern Worte Siegel, Zeuge, daßer lebt und liebt, Beuge, daß er Leben giebt.

5. Ja, dein Strafen und Grichut= Der gering auf Erden ging, Ihn, tern, Das des Lebens Grund erregt, den Mittler und Berichner, Der Das, wie Strahlen aus Gemittern, am Kreuz die Welt umfing, Allen Stolze Geilter niederichlägt, Mah-Bergen zu verklären, Ihn, den net, ihm das herz zu geben : Und großen Gott der Ehren, Deffen Dein gnadenvolles Weben Richtet in Berg von Liebe flammt, Groß ju dem Glaubenslauf Matte Aniee tröftend auf.

4. Ja, du nimmst es von dem | 6. Was die Welt nicht tann er=

Coll pon dir ein Berg empfangen, Das Die Luft der Erde flieht: Frieden, von dem Kreuze guillend, Frieden, alle Klagen ftillend, Bellen Blid in Gottes Rat, Frucht aus Jein blutger Caat.

7. Was Die Welt uns nie gelehret, Lehreft du den Glauben thun: Beten, bis der Berr erhöret, Und

er fennet deinen Ginn.

8. Bas tein Menich, tein Dan= ftille, Beift des Berrn,am Gnaden=

langen, Bastein eitles Auge fieht, | des, Beift des Baters, mild und rein, Beilger Ddem feines Mundes! Beuch in unfre Bergen ein. Leib und Seele, Saupt und Glieder Rehren aus dem Tode wieder, Wo nich Deine Gottestraft Ginen Sit und Tempel ichafft.

10. D wer innig möchte durften Und zum Gnadenthrone gehn. Würde bald vom Lebensfürsten in filler Boffnung ruhn. Fleht Dich, Du hochftes But, erflehn! Die Seele bang und ichmächlich, Selig, wer, von dir geleitet, Sich, Ich, Dann feufeift unaussprechlich auf Chrifti Tag bereitet, Wer dich, Du durch alle himmel bin, Und mann fein Ctundlein ichlagt, Unbe-

trübt im Bergen traat.

11. Troben foll, wie Gottes neswille, Reine Rraft der Welt Sterne, Leuchten Chrifti Junger-vermag, Wirfft du mubelos und icar. O wer ftrebt aus Diefer Ferne Rach dem großen Jubel= tag: Buge giebst du, Glauben, jahr? — Lehr uns, Berr, der Welt Liebe, Sanftmut, Demut, feuiche entrinnen, halt in Teju Berg und Triebe. Ach, mer andert, reinigt Sinnen; Beig uns hier im Glauben sich, Bleibt beim beiland ohne dich? ihn, Stell uns dort zum Schauen 9. Odu Pfand des neuen Bun- hin.

21. Anapp, geb. 1798, † 1864.

#### 151.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.



Schop=fer al = ler Bot = tes = mer = te, Tra = ger al=



fams und der Bucht, Beift, der einft der beil = gen Man=ner, ler Sim=mels=frucht!



Be = fen = ner Trieb und Kraft und Zeug=nis war!

ben, Eifer für des Berren Saus; Gnade fucht und preift. Gine Belt mit ihren Schäken, Menschengunft und gute Beit, Leib und Leben dran zu feten In bem großen, heilgen Streit.

3. Gieb uns Abrahams ge= wiffe, Weste Glaubenszuversicht, Die durch alle Sinderniffe, Alle Ameifel fiegend bricht, Die nicht blog dem Gnadenbunde Trauet froh und unbewegt, Auch das Liebste jede Stunde Gott gu

Wüßen niederlegt.

4. Gieb uns Josephs teufche Sitten, Wenn die Welt ohn Scham und Rucht Uns durch Dräuen oder Bitten In ihr Reg au gieben fucht. Lehr uns flieben, lehr uns meiden Dieje üppge Botiphar, Ihren Saß geduldig lei= den, Gott getreu fein immerdar.

5. Gieb uns Mofis brunftges Beten Um Erbarmung und Geduld, Wenn durch freches übertre-Schuld. Lag uns nicht mit taltem lichteit. Bergen Unter den Berdorbnen ftehn, Rein, mit Mofis heilgen Schmerzen Für fie feufgen, wei=

nen, flehn.

Gieb uns Davids Mut, gu Auf den herren, feinen Gels ; bei uns werd offenbar.

2. Rufte du mit beinen Baben | Reindeslieb und Freundestreue, Much uns schwache Rinder aus, Geinen toniglichen Beift Und ein Rraft und Glaubensmut zu ha= Berg, das voller Reue Gottes

7. Gieb Glias' heilge Strenge, Wenn den Gögen Diefer Zeit Die verführte, blinde Menge Tempel und Altare weiht: Dag wir nie por ihnen beugen Saupt und Knie, auch nicht zum Schein, Sondern fest als deine Zeugen Daftehn, wenn auch ganz allein.

8. Gieb uns der Apostel hohen, Unbewegten Zeugenmut, Aller Welt trok Spott und Drohen Bu verfünden Chrifti Blut. Lag Die Wahrheit uns befennen, Die uns frei und froh gemacht; Bieb, daß wir's nicht laffen tonnen; Sabe

du die Übermacht.

9. Schent uns, gleich dem Ste= phan, Frieden Mitten in der Anast der Welt, Wenn das Los, das uns beidieden, In den ichwerften Rampf uns ftellt. In dem rafenden Betummel Schent uns Blaubens= heiterfeit, Öffn' im Sterben uns ten Unfer Bolf häuft Schuld auf den himmel, Zeig uns Jeju Berr=

10. Beift des Glaubens, Geift der Stärte, des Gehorsams und der Bucht, Schöpfer aller Gottes= werte, Trager aller himmelsfrucht, Beift, du Geift der heilgen Man= ner, Kon'ge und Prophetenichar, ftreiten Mit den Feinden Israels, ner, Kon'ge und Prophetenichar, Sein Bertraun in Leidenszeiten Der Apostel und Betenner! Auch

C. J. Ph. Spitta, geb. 1801, † 1859.

## 152.

Mel. Wie schön leucht't uns ber Morgenstern.



1. Dir jauch = get froh Die Chrif = ten = heit, Du Beift Als un = fers Er = bes Un = ter = pfand Bist du



der Krait und herr-lich-teit, Du, al = ler Beij-ter Le = ben! vom Ba = ter aus-ge-jandt, Zum Trofter uns ge = ge = ben.



ichien, Als man die Flammen jah erglühn Sell über jedem Saupte! Im Sturmwind thatest bu dich tund, Dein Zeugnis heiligte den Bund Der Schar, Die freudig glaubte. Mächtig Ramft du, Um Die Schwachen Start zu machen,

Und ertlungen 3ft das Beil in allen Zungen.

3. D Dant für fo viel gottlich Licht, Das jede Finfternis Durch= bricht Bur himmliichen Belebung! Den Menichenbergen, alt und ligung, Bu ftiller Gottergebung. tig Und geichäftig Uns belehreft, Jejum Chriftum uns verfläreft!

2. O welch ein großer Tag er- | 4. Auch wir, die Chriftus fich ertauft, Wir find mit Deiner Rraft getauft, Die Welt ju überminden. Wirt in uns allen Lieb und Bucht, Und lag in uns des Glaubens Frucht Gich hundertfältig finden. Bnadig Silf Du Gottes Erben Ginft im Sterben, Dag fie droben Emig deine Wunder loben.

5. Wir beugen unfern Beift por dir, Beift Gottes; alle fleben mir, Du wolleft bei uns bleiben. Beh ferner aus in alle Welt, Damit, von Deinem Licht erhellt, Die Boljung, Schaffit Krafte du jur Bei- ter alle glauben. Führe Gnadig Gie gur Bahrheit Und gur Rlar= Breis Dir, Dant Dir, Dag du fraf- heit, Dag die Erde, Beift Des Berrn, dein Tempel werde.

Unbefannt.

# V. Die heilige Dreieinigkeit.

#### Trinitatielieber.

153.

Gigene Melobie.



Der nich jum Ba = ter ge = ben hat, Dag mir fei = ne



der Er = den. Rin = Der mer = Den. Er will uns all = zeit er = näh=ren.



Leib und Seel auch wohl be-wah-ren, Al-lem Un-fall will



weheren, Rein Leid foll und wi = der = faheren, Er for = get für



uns, hut't und macht, Es fieht al = les in fei = ner Macht.

standen durch Gott.

2. Wir glauben auch an Jefum | 3. Wir glauben an den heilgen Chrift, Geinen Cohn und unfern Beift, Gott mit Bater und dem Berren, Der ewig bei dem Bater Sohne, Der aller Bloden Trofter ift, Gleicher Gott von Dacht und heißt, Uns mit Baben gieret fcb-Ehren : Bon Maria der Jung = ne, Die gang Chriftenheit auf Er= frauen Ift ein mahrer Menich ge= den Balt in einem Ginn gar boren Durch den heilgen Geift eben; Sier all Sünd vergeben im Glauben, Gur uns, die wir werden, Das Fleifch foll auch wie= war'n verloren, Um Rreuz geftor= der leben, Rach diefem Elend ift ben und vom Tod Wieder aufer= bereit't Uns ein Leben in Emig= feit.

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

## 154.

Gigene Melobie.



1. Gott der Ba = ter wohn uns bei Und lag uns nicht ver= Mach uns al = ler Gun = den frei Und helf uns fe = lig



Vor dem Teu-fel uns be-mahr, Salt uns bei Dir uns lajejen gang und gar, Mit al = len





Mit Waf-fen Gotts uns ruf = ten.



Waffen Gotts uns ruften. Umen, mir Salleluja.

2. Jeins Chriftus wohn uns bei Und lag uns nicht verderben, bei Und lag uns nicht verderben, Mach uns aller Sünden frei Und Mach uns aller Sünden frei Und helf uns felig sterben. Vor dem helf uns felig sterben. Vor dem Teufel uns bewahr, Salt uns bei Teufel uns bewahr, Salt uns bei festem Glauben, Und auf dich lag festem Glauben, Und auf dich lag uns bauen, Aus Serzensgrund uns bauen, Aus herzensgrund ver-vertrauen, Dir uns laffen ganz trauen, Dir uns laffen ganz und und gar, Mit allen rechten Chriften gar, Mit allen rechten Chriften Entfliehn Des Teufels Liften, Mit Entfliehn des Teufels Liften, Mit Waffen Gotts uns ruften. Umen, Amen, das fei mahr, Co fingen Amen, das fei mahr, Co fingen wir Salleluja.

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

#### 155.

Mel. Nun bantet alle Gott.



1. Be = lo bet fei ber Berr, Mein Bott, mein Licht, mein Leben, Mein Chöpfer, der mir hat Mein Leib und Geel ge-ge-ben,



Mein Ba = ter, Der mich ichut Bon Mut = ter = let = be an,



Der al = le Un = gen-blid Biel Buts an mir ge = than.

2. Gelobet fei der Berr, Mein Gott, mein Beil, mein Leben, Des Baters liebster Sohn, Der fich für mich gegeben, Der mich erlöset hat Mit feinem teuren Blut, Der mir im Glauben ichenkt Sich felbft, das höchste Gut.

3. Gelobet fei der Berr, Mein Bott, mein Troft, mein Leben, Des Baters werter Beift, Den mir der Sohn gegeben, Der mir mein Herz erquidt, Der mir giebt neue Kraft, Der mir in aller Not Rat, Troft und Hilfe schafft.

4. Gelobet fei der Berr, Mein Gott, der emig lebet, Den alles rühmt und lobt, Was in den Luf= ten ichwebet. Gelobet fei der Berr, Des Name heilig heißt, Gott Ba= ter, Bott der Sohn Und Gott der werte Beift: 5. Dem wir Salleluja Mit

Freuden laffen flingen Und mit der Engel Schar Das Beilig! Beilig! fingen, Den herzlich lobt und preift Die gange Chriften= heit. Gelobet fei mein Gott In

alle Ewigfeit.

Joh. Dlearius, geb. 1635, † 1711.

### 156.

Mel. Berr Jeju Chrift, meins Lebens Licht.





2. Der herr, der Schöpfer, beil uns bleib, Er jegne uns nach Seel und Leib, Bor allem Übel Taa und Nacht Behüt uns feine heilge Macht.

frei, Dag er uns ewig gnädig fei. gang jum Opfer hin.

4. Der Herr, der Tröfter, ob uns ichweb, Sein Antlig über uns erheb, Dag uns fein Bild werd eingedrüdt; Er geb uns Frieden unverrückt.

5. Jehovah: Bater, Sohn und 3. Der herr, der heiland, unfer Geift! D Segensbrunn, der ewig Licht, Lag leuchten uns fein Un- fleugt! Durchström uns Bandel, geficht, Damit wir glauben fest und Berg und Ginn, Und nimm uns

Rach Gerh. Tersteegen, geb. 1697, † 1769.

#### 157.

Mel. Bie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Sal = le = lu = ja! Lob, Breis und Ehr Von E = wig = feit zu E = wig = feit



ferm Bott je mehr und mehr Für al = le fei = ne Wer = te. al = len ihm be = reit Dant, Beisheit, Rraft und Starte.



tauft, Damit beiprenget und ge= ein emig Bofianna. tauft Und fich mit uns vermählet. laben.

2. Salleluja! Preis, Ehr und Dem Brautigam uns jugeführt, Macht Sei auch dem Gotteslamm Den Hochzeitstag erforen. Heil gebracht, In dem wir find erwäh- uns! Beil uns! Da ift Freude, Tet, Das uns mit feinem Blut er= Da ift Beide, Da ift Manna Und

4. Halleluja! Lob, Preis und Beilig, Celig Ift Die Freund= Ehr Gei unferm Bott je mehr und icaft Und Gemeinschaft, Die wir mehr Und feinem großen Namen. haben, Und darin wir uns er= Stimmt an mit aller Simmels= icar, Und finget nun und immer= 3. Salleluja! Bott, beilger dar Mit Freuden: Umen! Umen! Beift, Gei ewiglich von uns ge- Rlinget, Singet: Berrlich, gnadig, preift, Durch den wir neugeboren, Beilig, beilig, Beilig ift Gott, Der uns mit Glauben ausgeziert, Unjer Gott, der herr Zebaoth!

Unbekannt, zuerft 1698.

## 158.

Mel. Bie icon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Was freut mich noch, wenn du's nicht bift, herr Bott, Bift Du nicht Schild, wer det = tet mich? Bift Du



ift, Mein Troft und mei=ne Won=ne? der doch mein 211 = les nicht Licht, wo fin = de ich 3m Fin=ftern ei = ne Con=ne!





Much für Gun = den, Ift, Berr, au = Ber dir gu fin = Den.

2. Was freut mich noch, wenn | 3. Was freut mich noch, wenn du's nicht bift, Mein Berr, Er- du's nicht bift, O Geift, der uns lofer, Jesus Chrift, Mein Friede gegeben ift Zum Führer der Erund mein Leben? Heilst du mich lösten? Bist du nicht mein, was nicht, wo find ich Heil? Bist du nicht mein Sinn? Führst du mich nicht mein, wo ist mein Teil? nicht, wo komm ich hin? Hilst du Giebst du nicht, wer wird geben? Meine Gine Wahre Freude, Wahre Beide, Bahre Gabe Sab Leide, Seil für Schaden Ift in ich, wenn ich Jefum habe.

nicht, wo tomm ich hin? hilfft du nicht, wer will tröften? Meine Eine Wahre Freude, Troft im Dir, o Beift der Gnaden.

Th. Fr. Diller, geb. 1699, † 1769.

# 159.





Du dreimal gro-ger Gott, Dem Erd und himmel dienen. Dem Bei-lig! Beilig! fingt Die Schar der Ge-ra-phi-nen.



anadenvolle Conn. Du aller Ba= ben Meer Und unerschöpfter Bronn!

3. Mein Schöpfer! Menich und Tier Und alles andre Weien Läßt Deiner Allmacht Bracht Bang flarlich an fich lefen; Gin jedes Bun= der lobt Dich ja in der Natur: Stern, Element, Bewölt Und alle Rregtur.

Den treuen Bater, preisen; Du Blut gelitten. Doch dies dein Blut

2. Dich bet ich jegund an, Dir führeft wunderbar, Willst Leib und Lob und Dant zu lallen; Mein Seele fpeisen, Erhörest das Gebet, Hallelija lag Dir gnädig wohlge: Erfrijdest unsern Mut. Wir find fallen, Du allerhöchstes Gut Und viel zu gering, Was deine Treue thut.

5. Seiland, Immanuel, Lamm Gottes ohne Sünden, Mein Jeju! Deine Lieb Rann tein Berftand er= gründen. Das Salleluja fingt Dir, als dem mahren Chrift, Das menichliche Geschlecht, Das nun erlöset ift.

6. Du nahmest Fleisch an dich Und trateft in die Mitten, Trugft Es muß dich jedermann, unfre Gundenschuld, Saft bis aufs und Tod Erwirbt uns lauter Beil. Macht, daß wir jelbst an Gott Run

tonnen nehmen teil.

7. D Berr, Gott heilger Beift, Du Beift voll reiner Flammen ! Durchs Evangelium Bringft du das Bolfzusammen, Das Chriftum fennt und ehrt; Du macheft alles End Bu unferm Erb eingehn. licht, Giebft neue Feuersglut, Damit fein Glaub gebricht.

uns mit Rraft, Die der Berderbnis wehrt Und Gutes in uns ichafft.

9. Gott Bater, Cohn und Beift, Gin Gott und Gins in Dreien, Be= priejne Majeftat, Die ftets gu bene= Deien! Lag auf der rechten Bahnlins allezeit bestehn Und durch ein jelias

10. Lag, o dreieinger Gott, Dein Bnadenantlig leuchten ; Dein edler 8. Ach, allerhöchster Troft Und Segenstau Woll unfer Berg bebefter Weisheitslehrer, Erleuchter, feuchten! Wir hoffen ja auf Dich. Du Beiliger, Aufrichter und Befehrer! lagt uns nicht im Spott. Wir fin= Du teilft die Baben aus, Erfülleft gen: Bloria! Belobt, gelobt fei Bott!

Unbefannt.

# VI. Die Kirche des Berrn.

## 1. Der Rirche Wefen, Rampf und Schut.

## 160.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Ach Bott, vom Sim=mel fieh dar=ein, Und lag dich des Die we = nig find der Beil-gen dein, Ber-laf = fen find



er-bar-men: Dein Wort man läßt nicht haben mahr, Der Glaub ift mir Ar-men;



auch ber = lo = ichen gar Bei al = len Men-ichen-tin-dern.

2. Sie lehren eitel salsche Lift, Mein heilsam Wort soll auf dem Was eigner Witz erfindet; Ihr Plan Getrost und frisch sie greifen Herz nicht eines Sinnes ist, In an Und sein die Kraft der Armen. Gottes Wortgegrundet; Der mah= 5. Das Gilb'r, Durchs Fener nen uns ohn alle Mag Und glei-

Ben schön von außen.

Spricht: trot! wer will's uns die Lande. wehren? Wir haben Recht und 6. Tas! Macht allein; Bas wir jegen, ren rein Bor Diejem argen G'ichlech= das gilt gemein; Wer ift, der uns foll meiftern ?

4. Darum spricht Gott: Ich muß auf sein, Die Armen sind verftoret; Ihr Genfzen dringt zu mir Bolt erhaben.

let dies, der andre das, Sie tren- fiebenmal Bemahrt, wird lauter funden; An Gottes Wort man war-ten foll Desgleichen alle Stunden. 3. Gott woll ausrotten alle gar, Es will durchs Rreuz bewähret Die falichen Schein uns lehren; fein, Da wird fein Rraft erfannt Dagu ihr Bung ftolg offenbar und Schein Und leucht't ftart in

6. Das wollft du, Gott, bemah= te, Und lag uns dir bejohlen fein, Daß fich's in uns nicht flechte. Der gottlos Hauf sich umher find't, Wo diese losen Leute sind In deinen

herein, 3ch hab ihr Rlag erhöret. M. Luther, geb. 1483, † 1546.

## 161.

Mel. Freu bich fehr, o meine Geele.





wer = te Stadt, Ach, spricht sie, wie hat mein Gott Mich ver-las-



hat gang ber = gef = fen.

sprochen Seinen Beistand jeder- nicht, wie vorhin, erbarmen? zeit, Der läßt sich vergebens ju-den Zest in meiner Traurigteit. Sprach zu ihr des Herren Mund, Ach, will er denn für und für So gar grausam zürnen mir? Kann Seel und Geist ist die Betrübte,

2. Der Gott, der mir hat ver- und will er fich der Armen Jekt

ihrer Sorge laffen ?

finden Einen solchen Mutterfinn, dich fort und fort anschauen. Da die Liebe tann verschwinden, 6. Du bift ftets mir vor den

Doch fiell alles Trauern ein. Wolfchreden fann; Siehe, hier in mei= mag eine Mutter jein, Die ihr nen Sanden Sab ich dich gefchrieeigen Rind tann haffen Und aus ben an. Wie mag es denn anders fein ? Ich muß ja gedenten dein ; 4. Ja, wenn du gleich mochteft Deine Mauern will ich bauen Und

To die Lieve tann berichminden, So bleib ich doch, der ich bin. Meine Treu bleibt steitg dir. In Meine Treu bleibt steitg dir. In Sion, o du meine Ziet! Du haft mir mein Herz belessen, Deiner tann ich nicht vergessen. Deiner tann ich nicht vergessen.

5. Laß dich nicht den Satan blenden, Der sonst nichts als Bleib getreu in allen Leiden.

3. Seermann, geb. 1585, † 1647.

# 162.

Mel. Balet will ich bir geben.



Er=halt dein Reich, und mehre Dein ed = le Chriften=heit;



fei = ten Blauben, Der Soffnung hel = len Strahl; Gr = hal = te



Lak und bein Wort nicht rau-ben In Die-fem Jam-mer-thal.

Bort und Felfenwall. Uns treu fein bis jum Tod.

2. Erhalt dein Ehr, und mehre | 4. Erhalte deine Schafe, Wenn Dem, was dir widerspricht. Er- ihnen Wölse nahn; Wed Schläfer leuchte und betehre, Allwissend aus dem Schlafe und Träumer ewges Licht, Was dich noch nicht aus dem Wahn. Du kennest das erkennet. Entdede doch der Welt, Verirrte Und all sein Miggeschick; Der du dich Licht genennet, Bas D Berr, du guter Birte, Führ es

seinzig dir gefällt.

3. Erhalt, was du gebauet Und dein Blut erfauft, Was du gebauet Und dein Blut erfauft, Was du gder deine Bertrauet, Und was auf die getauft. So viele Feinde nen Ruhm. Laß dein Gefeh uns ftürmen Zu deiner Kirche Fall; tühren, Gönn uns dein Himmels= Du aber wollft sie schrieben Alls brot. Laß heiligteit uns zieren, kart und keltenwall.

- 6. Erhalt und lag uns hören | 7. Erhalt in Sturm und Wellen ten Sinauf zum emgen Belt.
- Dein Wort, das selfg macht, Das Beugnis deiner Ehren, Das Licht in finstrer Nacht. Laß diesen Born uns tränken Im dürren Thal der Regeln Durchschiff, ünd deinen uns tränken Im dürren Thal der Regeln Durchschiffen dies Zeit Und Welt; Laß diese Stimm uns len= aur Emigfeit.

Nach Abam Gretgen, † 1660.



bon ih = ren Gunden, Sich, Je = fu, Dei = nes Rei-ches freun.

tage, Daß jedermann erscheinen soll; Doch hört man ftets auch beine Klage: Roch immer ift mein haus nicht voll. Zwar viele find mancher, den du rufest, tehlt.

Bungen haft du dein haus nun aufgeführt, In dem dein Breis

2. Du rufeft auch noch heutzu= alle freudig feben, Gie, deren Berg an Chriftum glaubt.

4. Richt eignem Wert gilt ihr Bertrauen, Es ruht auf dir und deinem Sohn; Er ift der Fels, auf bon dir geladen, Doch wenige den fie bauen, Er ift der Beg gu nur auserwählt; Sie mandeln Sieg und Lohn; Er ift der Weinauf des Weltfinns Bfaden, Und ftod, fie die Reben, In ihm nur reifet ihre Frucht ; Er ift ihr Licht, 3. Berr! unter Boltern vieler ihr Beil und Leben Durch Bahr= heit, Lieb und fromme Bucht.

5. Gin Berr, ein Glaub und dir wird gefungen, Das Glaube, eine Taufe Bereinigt fie jum beil= Lieb und hoffnung giert; Bo alle gen Bund, Gin Ziel erglangt dem unter Christo fieben, Als ihrem Pilgerlaufe, Gin Fels ift ihres toniglichen Saupt, Auf den fie Friedens Brund, Gin Bater maltet

Bater du; Dir ftreben alle gu ge= folgen treu und gern.

und Rub.

Saupt und herrn Und dann auch ben einft das begre Teil.

über allen, Und allen, Gott, bift allejamt als Bruder In Lieb ihm

fallen, Und du giebst ihnen Beil 7. Erhalt uns, Berr, im mah= ren Glauben Roch fernerhin bis an 6. So weih uns denn zum das End. Laß nichts uns deine neuen Leben, Daß wir nur deine Schäke rauben, Dein heilig Wort Wege gehn, Zuerst nach deinem und Satrament. Erfülle deiner Reiche ftreben Und allen Luften Chriften Bergen, D Bott, mit Dei= widerftehn. Gieb, daß wir als ge= nem Gnadenteil, Und gieb nach treue Glieder Weft halten an dem übermundnen Schmerzen Uns dro=

Rach Fr. Conr. Siller, geb. 1662, † 1726.







1. Fah = re fort, Fah=re fort, Bi = on, fah=re fort im Licht!



Ma=che deinen Leuchter hel = le. Lak die er = fie Lie=be nicht.





en = ge Pfort! Tah = re fort, Tah = re fort!

2. Leide dich, Leide dich, Zion, dich für, wenn fie viel Luft ver-leide ohne Schen Trubfal, Angst spricht! Folge nicht! mit Spott und Sohne; Gei bis in den Tod getreu, Giehe auf Die Lebenstrone! Zion, fühleft du der Schlange Stich, Leide Dich, Leide Dich!

3. Folge nicht, Folge nicht, Bion, folge nicht der Welt, Wenn fie dich sucht groß zu machen; Achte nicht ihr But und Geld! Ernft im

4. Prufe recht, Brufe recht, Bion, prufe jeden Beift, Der Dir ruft nach beiden Geiten, Thue nicht, mas er dich heißt; Lag nur beinen Stern Dich leiten ! Bion, beides, das mas gut und ichlecht, Brufe recht, Brufe recht !

5. Dringe ein, Dringe ein, Bion, dringe ein in Gott! Starte Dich Beten, ernft im Bachen, Sieh mit Beift und Leben, Sei nicht wie die andern tot, Sei du gleich den hat aufgethan die Thur; Brich grünen Reben! Zion, in die Kraft herfür, Brich herfür!

für heuchelichein Dringe ein, 7. halte aus, halte aus, Zion,

Pringe ein!
6. Brich herfür, Brich herfür, Zion, brich herfür in Kraft! Weit die Bruderliebe brennet: Zeige, tvas der in die sich sich ehrenet: Zeige, tvas der in die sich sich eine Braut dich kennet. Zion, er aus, Halte aus!



ren, Denn den Gesalbten, seinen von Herzen hält, Dem kann die gan-Sohn, Den wollen sie nicht eh- ze Welt Die Seligkeit nicht rauben. ren. Gie ichamen fich des Worts, | 4. Auf, Chriften, die ihr ihm Des heilands, unsers horts; vertraut, Laßt euch fein Drohn er= Sein Kreuz ist selbst ihr Spott; schreden! Der Gott, der von dem gen fich emporen!

widerstehn, Wir halten fest am ichreden?

2. Gott sieht die Fürsten auf Glauben. Gelobt sei Jesus Christ! dem Thron Sich wider ihn empö- Wer hier sein Jünger ist, Sein Wort

Doch ihrer lachet Bott. Sie mo- Simmel ichaut, Wird uns gewiß be-Det Berr, Berr Bebaoth, 3. Der Frevler mag die Mahr= Salt über fein Gebot, Giebt uns heit schmähn, Uns tann er fie nicht Geduld in Not Und Rraft und Mut rauben. Der Undrift mag ihr im Tod. Was will uns denn er=

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



O Je = fu, Licht und Beil der Welt, Der du in Dein Bort, das Got-tes Rat ent = halt, Bur Richtschur



uns ge = ge = ben:

Du bift der Berr der Chriftenheit, Die du



voll huld und Freundlichteit Dir aus den Menichen fam = melft.

2. Du willft fie als Dein Gigen = | tum Bur mahren Weisheit leiten Und durch dein Evangelium Bur Geligfeit bereiten. Du, Berr, bift groß von Rat und That, Und mas dein Mund veriprochen hat, Wirft du gewiß erfüllen.

3. Du bift der Deinen Troft und Beil; Coviel nur an dich glauben, Die haben an dem Gegen teil, Den uns fein Feind fann rauben. Bufriedenheit und Simmeleruh Fliegt allen ichon auf Erden gu; Dein ift des Buten Fulle.

fie Durch Deines Beiftes Weisheit. Co hoch an uns verherrlicht.

5. Dein ift das Reich und dein die Rraft; Wer follte dir nicht trauen? Auf dich, der alles tann und ichafft, Nicht feine Soffnung bauen? Dein Beil ift unfer höchftes But; Dilf, daß wir ftets mit frohem Dut Dich por der Welt befennen.

6. Zwar fampien wir noch man= den Streit Much mit uns felbit auf Erden; Doch werden gur Bolltom= menheit Much wir erhoben werden. Dann endet fich der Deinen Müh, Dann froneft und belohnft du fie Mit Breis und emger Freude.

4. Mag auch der Spotter im- 7. Tann fehn mir dich in Ma-merhin Auf deinen Ruf nicht jestät, Und uns gleich beinen Enhören, Und mancher in vertehr= geln Bu nie empfundnem Glad er= tem Sinn Sich wider dich empo- hoht, Befreit von allen Mangeln. ren: Es fallt doch deine Kirche Dann preisen wir frohlodend dich, nie, Du haltst und du beschützest Daß deine Macht und Gnade fich

30h. Cam. Dietrich, geb. 1721, † 1797.

#### 167.

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



1. Die Rein-de Dei=nes Rreuges drohn, Dein Reich, Berr, Du a=ber, Mitt=ler, Gottes Cohn, Kannit ih = rem



au zer = fto = ren. Dein Thron be-fte-bet e = wig-lich; Ber-geb-Trot = 3e weh = ren.



lich wird fich wi = der dich Die Macht der Bol = le ruf = ten.

Erbe bleibt dir immerdar Und wird felbst durch der Teinde Schar Bu beinem Ruhm fich mehren.

3. Du wollest deine Berrichaft noch Auf Erden weit verbreiten Und unter deinem fanften Joch Bum Beil die Bolfer leiten. Bom Aufgang bis zum Niedergang Bring alle Welt dir Preis und Dank Und glaub an deinen Ra=

men.

4. Auch deine Feinde, die dich idmahn, Die frevelnd fich empofehn, Dag fie fich noch betehren. Du wirft wiedertommen. traun Auf deine Butunft warten. Simmelreich, ererben.

2. Dein Reich ist nicht von die-ser Welt, Kein Wert von Men-schenktindern; Drum tann auch feine Macht der Welt, Herr, sei-nen Fortgang hindern. Dein Macht ungers Glaubens uns gewiß; Vor Irrtum und vor Finfternis Bewahr uns bis ans Ende.

6. Dein Beift führ uns auf eb= ner Bahn Und heilge unfern Bil= len: Go wird dein Bolf, dir unterthan, Bern dein Befet erfül= len, Bis du ericheineft jum Be= richt Und dann vor deinem Un= genicht Die Menschenkinder fam=

melft.

7. Voll Zuverficht erwarten dich, Berr, alle deine Frommen Und ren, Lag deiner Gnade Bunder freun des großen Tages fich, Da Lehr fie mit un's gen himmel werden wir, o Gottessohn, Den ichaun Und unerschüttert im Ber- uns verheißnen Gnadenlohn, Dein

Balth. Münter, geb. 1735, † 1793,

#### 168.

Mel. Berbe munter, mein Gemute.



Bi = on, gieb dich nur gu = frie-den! Bott ift noch bei Du bift nicht von ihm ge = ichie-den, Er hat ei = nen



dir dar = in; Wenn er straft, so liebt er auch, Dies ift Va = ter = finn.



2. Treiben dich die Meere3= wellen Auf der wilden, tiefen Gee, Wollen fie dich gar zerichellen, Dag du rufest Ach und Weh; Schweigt bein Beiland ftill dagu, Gleich als ichlafend in der Ruh: Rion, lag dich nicht bewegen ! Bald wird Sturm und Flut fich legen.

Berg und Feljen mögen weichen, Ob fie noch jo feste ftehn, Ja, Die gange Welt Desgleichen Möchte gar auch untergehn: Den= noch hat es feine Not In dem Leben und im Tod. Zion, du mußt ja nicht manten Aus Den vorgeichriebnen Schranten !

4. Müffen schon allhier Die Thränen Dit bein Trant und Speije fein ; Stimmt Dein Geuf= gen und dein Stöhnen Auch gu Deinen Liedern ein ; Kräntt der Reid dir Berg und Mut, Kommft Du hier um Sab und Gut: Bion, laß dir doch nicht grauen, Du tannft Deinem Gott bertrauen!

Emigfeit! Gei getroft und mohl= gemut, Denn der Berr ift's, der es thut. Bion, auf Gott mußt du merten! Der wird dich in Schwach= beit ftarfen.

6. Freue dich, es kommt das Ende Und der Abend ichon herbei: Bieb dich nur in Bottes Sande, Der macht dich von allem frei. Für die Trübsal, Spott und Hohn Biebt er dir die Freudenfron. Bion! Gott, Dein Schut, wird machen Und die Welt zu ichanden machen.

7. Salleluja! Deine Wonne Bricht nun bald mit Dacht herfür; Tenn die ichone Bnadenjonne, Jejus Chriftus, naht zu dir, Biebt dir einen Freudengruß Und den emgen Friedenstuß. Bion, wo ift nun dein Rlagen? Rur bon Freu-

den follst du fagen.

8. Freuet euch, ihr himmel3= erben! Freuet euch mit Zion hier! Die por Jammer wollten fterben, Sollen leben für und für. Dort ift 5. Troht man dir mit Schmach nicht mehr Angst und Qual In und Banden, Mit viel Qual und dem schnen himmelsiaal. Zion, Bergeleid: Dennoch wirft du nicht wer will dich nun icheiden Bon au ichanden, Dent nur an die dem Lamm und emgen Freuden ?

Joach. Bauli, um 1650.

#### 169.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.



Bot=tes Stadt fieht fest ge = grun=det Auf heil=gen Ber= Den=noch fteht fie und wird fte = hen, Man wird mit Ctau-



per=bun = det Sich mi = der fie Die aan = 3e Welt. ihr fe = hen, Wer hier die But und Wa-che nen an hält.



Lob-fingt und fprecht: Wohl dem Geichlecht,



2. Zions Thore liebt bor allen einft für alle Welt geschehn. Wo und fest; Segnet, die darinnen dem zu lohnen, Der ihn nur thun und walten läßt. Wie groß ist seine Huld! Wie trägt er mit Geduld All die Seinen! O Got= tes Stadt, Du reiche Stadt, Die folden herrn und König hat!

3. Große, beilge Dinge merden In dir gepredigt, wie auf Erden Conft unter feinem Bolt man hört. Gottes Wort ift Deine Wahrheit, Du haft den Beift und hast die Klarheit, Die alle Fin-sternis zerstört. Da hört man fort und fort Das teure, werte Wort Emger Gnade. Wie lieblich tont, Was hier versöhnt Und dort mit emgem Leben front!

herr noch pred'gen laffen, Bas Bions Gott.

Der herr mit gnädgem Bohl= ift der Gottessohn? Wo ift fein gefallen, Macht ihre Riegel ftart Gnadenthron? Wird man fragen. Dann tommt die Beit, Wo weit wohnen, Beig überichwenglich und breit Ericheint der Berr in Berrlichteit.

> 5. Darum ftellet ein die Klagen! Man wird noch einst zu Zion fa= gen: Wie mehrt fich beiner Burger Bahl! Boll Erstaunen wird man ichauen, Wie Gott fein Zion mach= tig bauen Und herrlich weitern wird einmal. Erhebet Berg und Sinn! Es ift Die Nacht ichier bin Für die Beiden, Es tommt der Tag; Sie werden mach, Und 33= rael folgt ihnen nach.

6. Gottes Stadt! du wirft auf Erden Die Mutter aller Bolter werden, Die emges Leben fanden hier. Welch ein Jubel, wie im Reigen, Wird einft von dir gum 4. Auch die nichts davon ver- himmel steigen! Die Lebensbrun-nommen, Die fernsten Bolter, nen find in dir; In dir das Waswerden tommen Und in die ser quillt, Das alles Dürsten stillt. Thore Zions gehn. Denen, die Hallelusa! Bon Sünd und Tod, im Finstern saßen, Wird auch der Bon aller Rot Größt nur einer,

C. J. Ph. Spitta, geb. 1801, † 1859.





Ift fie gur Gottesftadt erhöht, Die ihm allein vertrauet Und ewig durch fein Wort besteht. Bon ihren Bergen funkelt Der Wahrheit Connenlicht, niemals mehr verdunkelt, Durch alle Nebel bricht. Co bleibt dem Wahn entriffen Die gläubge Schar des Herrn; Sie reinigt ihr Ge= wiffen, Gehorcht und dient ihm gern.

3. Die Krone der Belohnung Wintt jedem Burger Diefer Stadt, men ehrt; Bis alles Bolt, erneuert fürchtet tein Berderben, Bleibt ewig mahrt.

2. Auf Felsengrund erbauet, | hier in sichrer Ruh Und eilet einft im Sterben Froh seiner Beimat Bom Bater aufgenommen, Wird er gang felig fein Mit den verklärten Frommen, Die ihres Lohns fich freun.

4. Frohlode benn und finge, Stadt Gottes, Deines Ronigs Ruhm! Breit aus fein Reich und bringe, Die draußen find, ins Bei-ligtum, Daß alle selig werden, Bon feinem Wort belehrt, Und freudig thun auf Erden, Bas feinen Ra=

Der hier fich feine Wohnung Er= Und in fein Licht verklärt, Gin Teft wählt und treu gestritten hat. Er des Friedens feiert, Das ewig,

Unbekannt.

Mel. Es ift gewißlich an ber Reit.



1. Ach, Batter, der die ar = ge Welt In feienem Cohn Der, mas er ju = fagt, treulich halt Und ftets Er = bar=



ge = lie=bet, Sieh anä-dig an die Chriftenheit, Die du men ii = bet:



Bil = ger = zeit Dir aus den Menichen fam-melft.

- gentum Bier rein, dort herrlich machen : Gie ift Dein Bolt, Du bift ihr Ruhm, Du felbft willft fie bewachen. Du fleine Berde, hof= fe ftill, Betroft! es ift des Ba= ters Will, Das Reich dir zu be= icheiden.
- 3. Es ift doch Christus unser Beil; Co viel nur an ihn glau-ben, Die haben an ihm ihren Teil, Den Satan nicht foll rau-ben. Bon ihm fließt ftets den Geinen zu Erquidung, Troft und Schutz und Ruh Und alle Gna= denfülle.
- 4. Müßt auch Gebirg und Thal ins Meer Durch Gottes Schelten finten, Ja felbit das ganze Weltenheer Bergehn auf Gottes Winten: Go fällt doch feine Rirche nie, Der Berr erhalt und ichuket fie; Drum wird fie ewig bleiben.
- Bu Spott, Gilf Deinen Unter= wohnen.

- 2. Du willst fie als dein Gi- thanen. Troft uns mit deiner Begenwart. Mach uns, ift die Ber= folgung hart, Bu deines Namens Beugen.
  - 6. Lag uns in froher Glaubens= fraft Dich ehren, fürchten, lieben Und eine gute Ritterschaft Für deine Wahrheit üben. Und toftet's dann auch Blut und Gut, Lag uns dein Wort mit Gut und Blut Bor aller Welt befennen.
  - 7. Steht gleich die Kirche hier im Streit, Wo taufend Feinde to= ben, Wird fie doch einft gur Berr= lichteit Soch im Triumph erhoben. Ach, nimm auch uns einst aus dem Krieg, Auch uns gieb, wie den an= dern, Sieg, Die jett icon Kronen tragen.
- 8. Wenn Menschen und der En= gel Chor Ginft eine Rirche wer= den, Dann steigt dein herrlich sie; Drum wird sie ewig bleiben. Lob empor Bollfommner als auf 5. So stärt uns denn, Herr, Erden. Komm, Jesu, bald! Bir unser Gott. Bei Christi Kreuzes- bitten dich, Lag uns, die Deifahnen. Mach aller Weinde Macht nen, emiglich Bei dir im himmel

Unbekannt.



1. herr, dei = ne Rir = che dan = fet dir, Noch wohnt dein Bon dei = ner Gna = de ha = ben wir Noch dei = nen



Wort im Can = de. Rommt fie je in Be-fahr Durch ih-Beift aum Bian = De.



rer Rein-de Schar, Dann, o Berr Je = fu Chrift, Be = fie = ge



Macht und Lift, Und herrich in je = dem Lan = de.

2. Sei, herr, mit uns, verlaß uns dein Wiffenschaft, Gieb Glausuns nie, Uns, deines Leibes Glies ben, Lieb und Kraft, Gieb und hötige steht und Kraft, Gieb und hötige steht und Mut, Ju wagen sie; Denn wir sind deine Brüs ber und Blut Jum Preise deiner der. Sie, die dir ist vertraut, Lehren. Saft du dir felbft erbaut. Ach, Berr, erhalt fie rein, Und die den Bund entweihn, Die heilige Dir wieder.

Bion frantt, Dag unter beinen Luften. Ihr Glaube ift jo ichmach, Freuden. Die Liebe talt, und ach! Gie wartet.

Lag alle fich betehren. Gieb deiner Rirche fiegen.

5. Entferne Zwietracht, Rrieg und Mord, Erhalt uns Ruh und Frieden. Lag uns, gestärtet durch Dein Wort, 3m Guten nie ermu= 3. Gins ift, herr, mas bein ben. Erleichtre, mas uns brudt; D gieb, mas ftets beglüdt; Und Chriften Roch mancher Deiner nicht nach der Brufungszeit Ruf uns zur gedentt, Beherricht von feinen Celigfeit, Bu Deines Simmels

6. Berr, Deine Rirche ftreitet noch. Denten Daran nicht, Daß Dort ein Gilf Deiner Rirche fiegen. . Wie ichwer Bericht Auf fichre Gunder ichwer ihr Rampf ift, muffe doch Rein Rampfer unterliegen. Erhor 4. Und du, o Jeju, bift fo treu, ihr findlich Flehn; Gil, herr, ihr Ach, daß wir frommer waren! beizuftehn, Damit fie ftandhaft fei, Mach alle herzen rein und neu, Stets deiner Wahrheit treu. hiff

Unbefannt.

## 2. Die Gemeinschaft der Seiligen.

## 173.

Mel. Alles ift an Gottes Segen.



1. Be=ju, der du bift al = lei=ne Saupt und Ronia der Be=



meine, Segne mich, dein armes Blied! Wollft mir neuen Ginflug geben



Dei=nes Beif=tes, dir gu le=ben; Starte gna=dig mein Bemut.

- tennest überall.
- 3. D, wie lieb ich, herr, die erguidet, Wenn ich Geelen hab erblidet, Die fich gang ergeben dir.
- 4. 3ch umfaffe, die dir dienen, Ich vereine mich mit ihnen, Und bor deinem Ungenicht Bunich ich Bion taufend Gegen. Stärte fie in deinen Wegen, Führe fie in deinem Licht.
- 5. In der argen Welt fie rette, Und den Satan bald gertrete Banglich unter ihren Tug. Tote Schent uns beines Beils Genug. mit beinen Liebeszügen Ihre Luft

- 2. Ach, dein Lebensgeift be= 6. Die in Rreug und Leiden zwinge Alle Herzen; er durch- leben, Stärke, daß sie gang er-dringe Deine Glieder allzumal, geben Ihre Seel in deine Hand. Wo sie hier zerstreuet wohnen Laß sie dadurch werden kleiner Unter allen Nationen, Die du Und von allen Schladen reiner, Lauterlich in dich gewandt!
- 7. Lag die Deinen noch auf Deinen, Die dich suchen, die dich Erden Gans nach deinem her-meinen! D wie köstlich sind fie zen werden; Mache deine Kinmir! Du weißt, wie mich's ofi der icon, Abgeschieden, tlein und ftille, Rein, einfältig, wie dein Wille, Und wie du sie gern willst iehn.
  - 8. Sonderlich gedente deren, Die es, herr, von mir begeh= ren, Dag ich für fie beten foll. Auf dein Berg will ich fie le= gen; Bieb du jedem folden Ge= gen, Wie es not; du tennft fie wohl.
- 9. Ach, besuch zu Dieser Stunde durch den Beift von innen Flei- Gie im tiefften Bergensgrunde, ichesluft, Ratur und Ginnen; Mach fie froh in dir allein. Beuch

und gang Bergnugen Befentlich | 11. Bis wir einft mit allen

in dich hinein.

leben Und in diefer Bufte fcme= jein.

Frommen Dort bei dir gujam= 10. Ach, du haft uns teur er= mentommen Und, von allen Flet= worben, Da du bist am Kreuzge- ten rein, Da vor deinem Thro-ftorben; Dente, Jesu, wir sind ne stehen, Uns in dir, dich in dein! Halt uns sest, solang wir uns sehen, Ewig eins in dir zu

ben, Lag uns nimmermehr allein; G. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.

# 174.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.



1. Berg und Berg, ber = eint gu = fam = men, Gucht in Bot= Las = set eu = re Lie = bes = flam = men Lo-dern eu=



Gr

mir der Schein: Er



ift mir Die Brü = der; Er un = fer, mir find fein.

Bund! Comoret unferm Uberminder Lieb und Treu von Bergensgrund. Und wenn eurer Liebestette Festigfeit und Starte fehlt, D, fo flehet um die Bette, Bis fie Jejus wieder ftahlt!

goß er dort sein Blut. Dentt Meister, Uns so fühlbar nahe bist! doch wie es ihn betrübet, Wenn 6. Ach, du holder Freund, verihr selbst euch Eintrag thut.

2. Rommt, ach tommt, ihr Got- bern, Rindlich, leidiam und getestinder, Und erneuert euren ring Unferm Beiland nachzuman= dern, Der für uns am Rreuze hing. Einer foll den andern weden, Alle Rrafte Tag für Tag Nach Bermö= gen darzustreden, Dag man ihm gefallen mag.

5. Salleluja! welche Söhen, 3. Tragt es unter euch, ihr Welche Tiefen reicher Bnad, Daß Blieder, Auf fo treues Lieben wir dem ins Berge feben, Der uns an, Daß ein jeder für die Bruder fo geliebet hat; Daß der Bater al-Auch das Leben laffen tann. So ler Geister, Der der Bunder Ab-hat Jesus uns geliebet, So ver- grund ift, Daß du, unfichtbarer

eine Deine dir geweihte Schar, 4. Einer reize Doch den an= Dag fie fich jo berglich eine, Wie's dein letter Wille war. Ja, ver- mache doch die toten, Trägen Geis-binde in der Wahrheit, Die du ter lebensvoll! Zünde an die Lie-

erleuchtet ift.

7. So wird dein Gebet erfüllet, Daß der Bater alle die, Welche du

felbst im Wesen bist, Alles, was besslamme, Daß ein jeder sehen von deiner Klarheit In der That tann: Wir, als die von einem Stamme, Steben auch für einen Mann.

9. Lag uns so vereinigt werden, in dich verhüllet, Auch in seine Wie du mit dem Bater bift, Bis Liebe gieh, Und daß, wie du eins ichon hier auf dieser Erden Rein mit ihnen, Also fie auch eines getrenntes Glied mehr ift Und alsei'n, Sich in wahrer Liebe die-nen Und einander gern erfreun. 8. Liebe, haft du es geboten, Daß man Liebe üben soll: O, so Jünger sein.

Dic. 2. v. Zingendorf, geb. 1700, † 1760.

# 175.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Ich glau-be, daß die Bei = li = gen Im Geift Gemein= Weil fie in et = ner Gna-de ftehn Und ei = ne & Geij=



schaft ha=ben, tes Ga-ben.

Co vie = le Chriftus ma=chet rein, Die ha = ben



fein But ge = mein Und al = le Simmels = fcat = 3e.

will ein Chrift nicht andern.

3. Doch in der neuen Rreatur haben einen Chriftus nur, Den einigen Erlöfer, Das Licht, bas Beil, den Morgenstern; Wort, Ift allen gleich geichenket.

2. Zwar nicht das gleiche Schid- | 4. Da ift fein Anecht noch Freier fal fällt hienieden jedem Bliede; mehr, Da find fie alle Rinder; Es dauern noch in Diefer Welt Der Reichtum macht hier feine Chr, Die außern Unterschiede; Dem ei- Die Armut feinen Sünder. Gott nen fällt ein armes Los, Der sieht hier nicht Bersonen an, Indem andre ift geehrt und groß; Das der Reiche arm fein tann, Der Ur= me reich an Gnaden.

5. Die Sonne der Gerechtigfeit Ift feiner flein noch größer; Wir Will allen Gnade geben; Der Geift giebt allen allezeit, Als Gottes Ddem, Leben, Weil uns der Bater alle liebt, Sowie der Simmel uns Tauf und Nachtmahl unfers herrn umgiebt; Wir haben gleiche Güter.

6. Gin Simmel, eine Gelig=

Leid, Gin Gegen fteht uns offen. Uns führt ein Weg dem Simmel au, Wir hoffen alle eine Ruh, Allein durch einen Glauben.

7. Wir leiden mit, wir gieben an Gin hergliches Erbarmen, Und wenn das Berg nichts weiter fann, Go feufat es für die Armen. Denn fold ein Glied, dem durch fein Berg Richt geht der andern Blieder Schmerg, Das hat gewiß fein Leben.

8. Co traat ein Glied des an= bern Laft Um feines Bauptes ten faßt, Lernt das Gejeg erfül= Much einft Gemeinichaft haben.

teit, Gin Borbild und ein Sof- len, Wo Chriftus uns zum Bor-fen, Gin Recht, ein Baterherz im bild geht. Gein toniglich Gebot besteht In einem Bortlein: Liebe!

9. Wie ift der Beilige jo groß, Der mir vorangegangen, Mit dem ich als ein Rreuggenog Gemein= ichaft foll erlangen! Bedent, mein Berge, wer er ift ! Es ift der Bei= land Jeins Chrift, Der Sohn des

Allerhöchsten.

10. 3ch will mich der Gemein= ichaft nicht Der Beiligen entzie= hen; Wenn meine Bruder Not an= ficht, Go will ich fie nicht flieben. Sab ich Gemeinschaft an dem Leid, willen; Wer feiner Bruder Laf- Co lag mich an der Berrlichteit

Bh. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

### 176.



2. Die Blieder find fich meift gen Geifte tauft, Und im mahren Beiland, Ihr Bater einer, Gin Aufs Emige. Beift regiert fie, und ihrer feiner Lebt mehr fich felbit.

Blut erfauft Und mit dem heili= und Rirchlein Beteilt, verichieden,

unbekannt Und doch einander gar Glauben Und treuer Liebe Gehn nah verwandt. Einer ist ihr ihrer hoffnung lebendge Triebe 4. Wie ficht's mit ihrer Ber=

fammlung aus? Bier ftehn fie nir= 3. Gie leben dem, der fie mit gend in einem Saus. In Rirchen

Sind alle vereint in Christi Frie= |

den, Gin Leib des herrn.

5. Da tritt die Gemeinde des Berrn hervor, Wo Chrifti Teuer steigt hell empor; Da wohnen die Seinen, Er in der Mitten, Gnade und Wahrheit füllt folche Sütten Und Fried und Freud.

6. Mit folden Gemeinden ift unfre Zeit Reichlich gefegnet. Bir find erfreut über Jefu Gnade

Und bitten: mehre, Du Beift des Berrn, feine Gnadenheere Un Bahl und Kraft!

Nach Aug. G. Spangenberg, geb. 1704, † 1792.

## 177.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Herr Je = ju Chrif = te, Got = te3 Sohn! Bon dei = Go ift ja dei = ne3 Geii = te3 Kraft, Die Lieb



nes himmels ho-hem Thron Schaugnädig auf uns nie-der. und Gintracht in uns ichafft, In dir find wir ja Bru-der.



Silf uns, Romm uns Run mit Ce - gen Gelbit ent-ge - gen,



Dei = ne Star = te Brau=chen wir zu al = lem Wer = te.

2. If etwas Gutes unter uns, If is on bedenken Ist is nicht die Frucht des eignen Thuns, Du haft es uns geschenket.

Ter du uns solche Gnade gönnft Mort, Das einzers Bruderkreies Und unser aller Herzen kennst, Und was ein jeder denket: Prüfe, Siehe, Wie wir's meinen; Im Verschen Herzen Herzen Betlger Flammen Schließ deinen Geist nicht sehlen! Weise, Das einen Weist abreißt, Laß deinen Herzen Wit Kalingen Unter Siehe,

farbit, Uns allen emges Beil er= werden Beift und Leben. warbst Und jeden von uns liebest, 5. Wir fühlen all die Schwachheit Sohn, Mittler, ohne dessen Licht noch, Uns drückt des Sündentrieser Mensch erfennt den Bater nicht, Der du das Leben giebest reißen. Daß in Gemeinschaft deine

uns all in dich zusammen. Segne Mit Gelingen Unser Sin-3. Der du am Marterfreuze gen, Flehn und Streben; Lag es

Allen Denen, Die von Bergen Rraft Gemaltger fegnet, Größres

Wahrheit Uns zur Klarheit. Laß dich finden, Berr, in unjers Ber=

gens Gründen!

Beduld! Rehr bei uns ein mit dei= ner huld, Und ftille unfer Cehnen. Dein Rabsein macht jo froh, so reich; O laß dein "Friede sei mit Beihe Uns erneue; Gottes Nar euch!" In unserm Kreis ertönen! Werd in uns geheiligt. Amen.

ichafft, Saft du ja felbft verhei= | Jefu, Beug du Starte Triebe Ben. Darum Dach nun Deine Beilger Liebe In uns alle, Daß

Dir unfer Bund gefalle!

7. D Bater! zeuch uns fraftiglich, Daß wir im Cohn erkennen dich 6. Du Freund voll Milde und Und werden deine Rinder. D Beiu! deine Gnad uns gieb, Der du mit ewig treuer Lieb Auffuchft verlorne Sünder. Beift des Berren! Teine Weihe Uns erneue; Gottes Namen

Rub. Stier, geb. 1800, † 1862.

#### 178.

Mel. Mein Refu, bem bie Geraphinen.



1. Dein Wort, o Berr, bringt uns gu-fam-men, Dag wir in Es läßt an uns die heilgen Flammen Des Blau-bens



der Gemeinschaft ftehn; Wir werden durch das Wort der Gnaden und der Lie = be. febn.



Much gur Be = mein-ichaft je = ner Schar, Die um das Lamm be=



ftan = dia mar, Be = loct und fraf = tig ein = ge = la = den.

2. Nur Meniden, die von Gott Bort die Regel, die wir fennen, geboren, Die unter einem Saup- Gein Geift das Band, das uns febn. Bemeinschaft mit bem Ba= Rirche nennen. ter haben Und mit dem Cohn im volltommen laben.

dem wir stehen, Ist Christus und selge Triebe! Gott ichuttet in sein fein teures Blut; Das einzge geiftlich haus Die ganze Gnaden= Biel, darauf mir sehen, Ift Chris- fulle aus; hier wohnet Gott, die tus, unfer höchftes But; Gein emge Liebe.

te ftehn, Die hat der Berr fich aus- umichlingt; Die Geelen all, Die er ertoren, Die lägt er Bunderliebe durchdringt, Gind, mas mir heilge

4. Was ift das für ein himmlisch heilgen Geift, Das ift, was ihre Leben, Mit Rater, Cohn und Seele fpeift; Rur das tann fie beilgem Geift In seliger Gemeinolltommen faben. 3. Der Glaubensgrund, auf Gott geneußt! Was gluben da für

Kinder, Schentt uns den Geift, dett zu Füßen Und siegen in des der Abba schreit; Des Sohnes Treue schmückt uns Sünder Mit ewiger Gerechtigkeit; Der heilge Kleinste missen. Geist tritt mit dem Die Des 7. So wallen die verbundnen Friedens und der Freude zu: Herzen Durchs Thränenthal ins Dann schmedt das Herz die Got- Laterland, Versüßen sich die bitztesruh, Die Kraft durchdringet tern Schmerzen, Eins reicht dem Leib und Geele.

5. Der Bater liebet uns als er fie alle an; Sie fallen betend

andern feine Sand. Gie wollen 6. Die eines Berren Leib ge- fich mit Freuden Dienen, Gie feben gessen, Die stehen auch für einen mit des Glaubens Blick Auf Ze-Mann; Macht sich der Feind an jum und ihr fünftges Glück; Sie





den Bei=den wer=den Und fie ju Gott be = feh = ren.

zu wallen.

2. So danken, Gott, und so-ben dich Die Heiden überalle, Und alle Welt die freue sich Und sing mit großem Schasse: Daß du auf Grden Richter bist Und läßt die Sünd nicht walten; Dein Wort die Hund Weide ist, Die alles Bots erhalten, In rechter Bahn von Bergen : Umen.

M. Luther, aeb. 1483. † 1546.

Mel. Berr Gott, bich loben alle wir.



ner Herd, Daß ih = re Seel auch je = lia

ichein, Die in Irrtum verführet Bas ihres Bergens Blaube fei. fin, Auch die, jo heimlich noch 5. Erleuchte, Die da find verficht an In ihrem Sinn ein fal- blend't; Bring her, die fich von icher Wahn.

hat Bon dir, das fuche du mit Zweifel ftehn. Gnad: Bermundete Gemiffen beil,

Lag fie am himmel haben teil. 4. Den Tauben öffne das Be= Sier zeitlich und dort ewiglich, Für

2. Erfüll mit deinem Bnaden= | lehr, Die nicht betennen wollen frei,

er Wahn.
3. Und was fich sonft verlaufen streuet gehn; Mach feste, die im

6. Co werden fie mit uns jugleich Auf Erden und im Simmelreich,

hor, Die Stummen richtig reden folche Gnade preisen dich.

30h. Seermann, geb. 1585, † 1647.

#### 181.

Mel. Dir, dir Jehovah, will ich fingen.



Die Tag und Nach = te nim = mer ichweigen, Und



Mau'r als treue Bach-ter ftehn, Ja, de = ren Schall die gan = 3e troft dem Weind entgegen gehn,



Welt durchdringt Und al = ler Bol = fer Scha-ren gu dir bringt.

ift flein !

3. Dein Sohn hat ja mit fla= ren Worten Uns Diese Bitte in Berg und Ginn bewegt, Dich berg= inbrunftig hierum anzuflehn! Drum hör, o Berr. und fprich :

Es joll geichehen!

gu deines Namens Breis!

2. O daß doch bald dein Teuer | 6. Ach, lag dein Wort recht brennte! D möcht es doch in alle ichnelle laufen, Es fei fein Ort Lande gehn! Uch, herr, gieb doch ohn deffen Glanz und Schein! Uch, in deine Ernte Biel Anechte, die führe bald dadurch mit haufen in treuer Arbeit fiehn. O herr Der heiden Full in alle Thore Der Ernte, siehe doch darein: Die ein! Ja, wede doch auch Järgel Ernt ift groß, der Knechte Bahl bald auf, Und alfo fegne Deines Wortes Lauf!

7. D, begre Bions mufte Stege, Und was dein Wort im Laufe hinben Mund gelegt. D fiebe, wie dern tann, Das raum, ach raum an allen Orten Sich deiner Kinder aus jedem Wege! Bertilg, o herr, den falichen Glaubensmahn, Und mach uns bald von jedem Miet= ling frei, Daß Kirch und Schul ein

Barten Bottes fei!

4. So gieb dein Wort mit gro- 8. Laß jede Kirche, jede Schu-gen Scharen, Die in der Kraft le, Die Werkstatt deines guten Evangelisten sein. Laß eilend Geistes sein; Ja, sitse du nur Hilf uns widerfahren, Und brich auf dem Stuhle, Und präge dich in Satans Reich mit Macht hin- der Zugend selber ein, Daß treusein. D, breite, Herr, auf weitem er Lehrer viel und Beter sein, Erdentreis Dein Reich bald aus Die für Die gange Rirche ftehn und Schrein!

5. Uch, daß die Silf aus Zion 9. Run, du wirst wiffen, recht tame! O daß dein Geift so, wie zu richten, Da du ja aller Welten dein Wort verspricht, Tein Bolt Richter bist. Dein Wort wird allen aus dem Gefängnis nähme! O Streit hier schlichten, Wenn gleich würd es doch nur bald vor Abend dein Weg für uns oft dunkel ift. Licht! Uch reiß, o herr, den him- Drum treib uns ferner, dich nur mel bald entzwei, Und tomm her- anzustehn; Du thust doch über Bit-



2. Zwar brennt es icon in heller Flamme Jest hier, jest dort, in Dft und West, Dir, dem aus Lieb erwüraten Lamme, Gin herr= lich Pfingit = und Freudenfeft.

3. Und noch entgunden Sim= melsfunten Co manches falte, tote Berg Und machen Durftge freudetrunten Und heilen Gund

und böllenichmerg;

4. Bergehren Stolg und Gi= genliebe Und fondern ab, was unrein ift, Und mehren jener Flamme Triebe, Die nur den großen Ginen füßt.

5. Ermede, lautre und ber= eine Des ganzen Chriftenvoltes Schar, Und mach in deinem

jedem offenbar.

6. Du unericopfter Quell des Lebens, Allmächtig ftarfer Gottes= hauch! Dein Feuermeer ftromt nicht vergebens, Ach, gund in un= fern Bergen auch!

7. Echmely alles, mas fich trennt, zusammen, Und baue deinen Tem= pel aus; Lag leuchten deine heil= gen Flammen Durch deines Ba=

ters ganzes Haus.

8. Beleb, erleucht, erwarm, ent= flamme Doch bald die ganze weite Belt, Und zeig dich jedem Bolfer= ftamme 2118 Beiland, Friedefürft

und Seld.

9. Dann tonen dir von Millio= nen Der Liebe Jubel-Barmonien, Und alle, die auf Erden wohnen, Gnadenscheine Dein Beil noch Anien vor dem Thron des Lammes hin.

Joh. Lubw. Frider, geb. 1729, † 1766.

## 183.

Mel. Jejus, meine Buberficht.



1. Giene Ber = de und ein Birt! Bie wird dann dir fein, o Wann fein Tag er = ichei = nen wird? Freu = Dich, du tlei=ne



Er = de, Mach dich auf und werde Licht! Jejus hält, was er verspricht. Ser = de!

Berrn Rahet dammernd fich den fpricht. heiden; Blinde Pilger flehn um 4. Sieh, das heer der Nebel Licht. Jesus halt, was er ver- flieht Vor des Morgenrotes helle, fpricht.

2. Buter, ift der Tag noch lein irrt Fern von dir und dei= fern ? Schon ergrunt es auf den ner herde. Rleine herde! jage Beiden, Und die herrlichfeit des nicht, Jejus halt, mas er ver-

Und der Cohn der Bufte fniet 3. Romm, o tomm, du treuer Dürstend an der Lebensquelle; Hirt. Taß die Nacht zum Tage Ihn umleuchtet Morgenlicht. Je-werde! Uch, wie manches Schäf- jus hält, was er verspricht.

5. Gräber stehen aufgethan.
Rauscht, verdorrete Gebeine! Zejus Christus, du die Sonne Und Macht dem Bundesengel Bahn! auf Erden weit und breit Licht und Eroger Tag des Herrn, ericheisel Eahrheit, Fried und Bonne: ne! Zefus ruft: Es werde Licht! Rach dich auf, es werde Licht! Jejus hält, was er verspricht.

Fr. Ad. Krummacher, geb. 1767, † 1845.

#### 184.

Mel. Refus, meine Ruverficht.



Nacht bald hin? Wird dein Mor = gen bald er = bluhn?

noch alles fast erstorben. Uch, dein Bolt, Immanuel, Das du dir Reiche meines Berrn. mit Blut erworben, Gieh, wie blind, wie fern von dir! Wie ein Schlachtfeld liegt es hier!

3. Schau ich deine Christenheit, Die, Berr, Deinen Namen traget: Ach, mas feh ich weit und breit? für Gottes Reich! Taufend Kräfte wild beweget;

in Deinem Dienst fich mühn.

Ift noch finfter und verduntelt, nen, Alles Alte geh vorbei!

2. Blid ich bin auf Barael: Ift Lichtesschimmer einzeln funtelt; Millionen find noch fern Bon dem

> 5. D wann bricht der Frühling an Nach den langen Wintertagen? Berr, du bift es, der da fann Bu den Totenbeinen jagen: Raufchet, reat und füget euch, Geid ein Leib

6. Berr! fo iprich bein Lebens= Benige, die für dich glühn Und wort über alle Totenbeine. Odem Gottes! webe fort, Dag fich alles 4. Und die große Beidenwelt neu vereine. Mache alles wieder

Sie und da nur ichwach erhellt; Chr. S. Beller, geb. 1799, † 1860.

#### 185.

Mel. Balet will ich bir geben.



Der du jum Beil er-ichie=nen Der al = ler-arm-ften Welt Und von den Che=ru=bi = nen Ru Gundern dich ge=fellt.



Den sie mit fre-chem Stol-ze Berhöhnt für sei = ne Suld,



Mls du am dur=ren Sol = ze Ber-jöhn-teft ih = re Schuld!

2. Damit wir Kinder murden, Gingft du vom Bater aus, Nahmit auf dich unfre Burden Und bau= test uns ein Haus. Bon Westen und von Süden, Bon Morgen ohne Zahl Sind Gaste nun beichieden Bu deinem Abendmahl.

3. Im iconen Sochzeitfleide, Bon allen Fleden rein, Führft Du ju deiner Freude Die Bolfer= icharen ein. Und welchen nichts verfündigt, Rein Beil verheißen war, Die bringen nun entjundigt Dir Preis und Chre dar.

4. Du haft den armften Stla= ven, Do heiß die Conne glüht, Wie deinen andern Schafen Bu= liebe dich gemüht Und felbit ben oden Norden, Den emges Gis bedrudt, Bu beines Simmels Bforten Erbarmend hingerudt.

5. Drum tann nicht Ruhe wer= Diefer Rreis der Erden Bu deinen aller Beiden Licht!

Füßen liegt, Bis du im neuen Leben Die ausgejöhnte Welt Dem, der fie Dir gegeben, Bors Ungenicht gestellt.

6. Und fiehe, taufend Fürften Mit Bolfern ohne Licht Stehn in der Nacht und durften Rach deinem Angesicht; Auch fie haft du gegra= ben In Deinen Prieftericild, Um Brunnquell fie zu laben. Der Dir

bom Bergen quillt. 7. Co iprich dein göttlich: Werde! Lag deinen Odem wehn, Dag auf der finftern Erde Die Toten auf= erftehn; Dag, wo man Bögen frob= net Und por den Teufeln tniet, Gin

willig Bolt, verjöhnet, Bu beinem Tempel zieht.

8. Wir rufen, du willft horen; Wir faffen, mas du fprichft: Dein Wort muß fich bewähren, Womit du Feffeln brichft. Wie viele find ger= brochen, Wie viele find's noch nicht! ben, Bis deine Liebe fiegt, Bis O du, der's uns versprochen, Werd

U. Anapp. geb. 1798. † 1864.

## 186.

Mel. Bachet auf, ruft uns die Stimme.



1. Ei = ner ift's, an dem wir han = gen, Der für uns in Un = fre Lei = ber, un = fre Ber = gen Be = bo = ren dir,



ben Tod ge = gan = gen Und uns er = tauft mit fei = nem Blut. o Mann der Schmerzen, In dei = ner Lie = be ruht fich's gut.



2. Nicht wir haben dich ermäh- | nen. Rein anadenreicher Morgenlet; Du felbit haft unire Bahl ge= gahlet Rach deinem emgen Bna= Denrat. Unire Kraft ift ichwach und nichtig, Und feiner ift gum Werke tüchtig, Der nicht von dir die Stärke hat. Drum brich den eignen Ginn; Denn Armut ift Bewinn Für den Simmel. Ber in sich schwach, Folgt, Herr, dir nach Und trägt mit Ehren deine Schmach.

3. D herr Jefu, Ehrentonig! Die Ernt ift groß, der Schnitter wenig, Drum fende treue Beugen aus: Cend auch uns hinaus in Gnaden, Biel frohe Baite eingu= laden Bum Dahl in Deines Ba= ters Saus. Wohl dem, den deine Wahl Beruft zum Abendmahl Im Reich Gottes! Da ruht der Streit, Da mahrt die Freud Beut, geftern und in Emigfeit.

4. Schau auf Deine Millionen, Die noch im Todesichatten moh= nen, Bon beinem Simmelreiche ihnen Rein Evangelium erichie= vertrauet ift.

ftern. Glang der Berechtigfeit! Beh auf, denn es ift Beit. Romm, Berr Jeju! Zeuch uns voran, Und mach uns Bahn, Gieb deine Thuren

aufaethan.

5. Deine Liebe, deine Bunden, Die uns ein emges Beil erfunden, Dein treues Berg, Das für uns fleht, Bollen wir den Geelen prei= jen Und auf dein Kreug fo lange weisen, Bis es durch ihre Bergen geht. Denn fraftig ift dein Wort; Es richtet und durchbohrt Beift und Geele; Dein Joch ift fuß, Dein Geift gewiß, Und offen fteht dein Paradies.

6. Beiland! Deine größten Din= ge Beginnest du ftill und geringe; Bas find wir Armen, Berr, bor Dir? Aber Du wirft für uns ftreiten Und uns mit beinen Augen leiten; Auf Deine Kraft vertrauen wir. Dein Genftorn, arm und flein,

Bächst endlich ohne Schein Doch jum Baume, Weil du, Berr Chrift, fern. Seit Jahrtausenden ift Sein hüter bist, Dem es von Gott

U. Anapp. geb. 1798. † 1864.

Mel. Wie schön leucht't uns der Morgenstern.



Die Pfor = ten 1. Macht weit in Welt! Gin Ro= Wer von der Gun = de fich ge=wandt, Wer auf



nig ift's, der Gin=jug halt, Umglangt von Gnad und Wahrheit. vom To = des -ichla-je ftand, Der fie = het fei = ne Rlar-beit.



Berr = lich ichreiten, Licht ber=brei=ten;



Lahm waren fie und geben nun, Tot maren fie und leben. Roftlich, Tröftlich Allen Kranten, Ohne Wanten, Ohne Schranten Walten feine Beilsgedanten.

3. Noch liegt vor ihm fo tief und ichwer Der Gunden ungeheures Beer, Das taufend Bolter brudet; Um Rache ichreit es auf au Gott. Doch lebet er und hat Die Not Der Gunder angeblidet, Betet, Rettet, Beilt und fegnet Und begegnet Seinen Urmen Als ein Beiland voll Erbarmen.

4. Länaft ift in feinem emgen Rat Für fie gu feinem Reich der Pfad Bezeichnet und gebahnet; Dhumachtig droht der Weinde Sohn, Schnell fteht in Berrlichteit fein Thron, Wo niemand es geah = net. Gelig, Gelig, Wer da trauet, Bis er ichauet; Wer fich mühet, Bis fein Gott vorübergiehet.

2. Es jauchit um ihn die gange | 5. Die ihr von Chriffi Saufe Char, Die lang in ichweren Gef= feid, Rommt, ichließet nun mit seln war, Er hat fie freigegeben ; Freudigteit Den Bund in seinem Blind waren sie und sehen nun, Kamen. Laßt uns auf seine Hände ichaun, Un feinem Reiche mutig baun! Gein Wort ift 3a und Umen. Flehet, Behet, Simmels= erben Unguwerben, Sarret, ringet! Jejus ift es, der euch dinget.

6. Ddu, den unfre Gunde ichlug, Bann wird doch deines Lobs genug Auf Diefer Welt erichallen ? Wann wird der Bolter volle Bahl 3m un= getrübten Sonnenftrahl Bu deinem Tempel wallen, Wo dich Freudig Alle tennen, Jejus nennen, Dir ge= boren, Dir auf ewig zugeichworen?

7. Wir harren dein, du wirft es thun, Dein Berg voll Liebe fann nicht ruhn, Bis alles ift vollendet; Die Bufte wird jum Paradies, Und bittre Quellen ftromen fuß, Wenn du dein Wort gesendet. Bu dem Sturme Sprichft du: Schweige! Meer, verfeige! Flam= men, gundet! Tempel Gottes, fei aearundet!

U. Anapp, geb. 1798, † 1864.

#### 188.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.



1. bu = ter! ift die Nacht verschwunden? bu-ter! ift Ach, wir gab = len al = le Stunden, Bis die Mor=



ne war=mer Strahl Leuch=tet ü = ber Berg und Thal.

Spiken Tauchen aus des Nebels rigteiten Waren wir gewohnt gu Nacht? Durch der dunteln Wol= ten Rigen Bricht das Morgenrot mit Macht; Mus der Todesschat- Staunend sehn wir dein Beginnen; ten Höhle Reißt fich manche Hel- Keine Zeit ist's, lang zu finnen. denseele Los, entschleiert ihr Ge- Geh voran, wir folgen nach, Wo ficht Gottes munderbarem Licht.

3. D du Gott der Macht und Stärke! Sieh uns hier vermundert ftehn über deinem großen Werke, Das vor unferm Blid ge= ichehn. Manches Thor haft du entriegelt, Biele Geelen Dir verfieland Manches teure Unterpfand.

4. Immer tiefer, immer weiter Deinem raichen Siegesichritt.

2. Seht ihr nicht der Berge | 5. Langfam und durch Schwiegehn; Plötlich bricht in alle Wei= ten Deine Band aus lichten Bohn. dein Urm die Bahnen brach.

6. Breitest du in unsern Tagen, Berr, dein Wert noch weiter aus: Lag uns mutig Steine tragen Bu dem groken Tempelhaus! Aber lak es unfern Seelen Richt an tiefrer Brundung fehlen! Bieb uns den gelt, Gabft uns für das Beiden- Berleugnungsfinn, Nimm die Berzen völlig hin.

7. Welch ein Segen wird er= In das feindliche Gebiet Dringt fpriegen, Wenn wir gehn an deiner das Häussein beiner Streiter, Hand! Wenn uns deine Quellen Dem voran dein Banner zieht. stießen, Grünet bald das dürre Wo wir's taum gewagt zu hoffen, Land. Nationen aller Orten Strö-Stehn nun weit die Thuren offen; men her zu deinen Bforten, Fallen Muhjam folgt der schwache Tritt auf ihr Angesicht, Jubeln laut im lewgen Licht.

Chr. Gottl. Barth, geb. 1799, † 1862.

## 189.

Mel. Es ift bas Beil uns tommen ber.



1. Wir find vereint, herr Je = fu Chrift, In dei = nem Der Menschensohn al = lein du bift, Der fa = et



ge felbft im muf-ten Geld Dir dei = nes Rei=ches Rin = ber!

unfrer Saat Bedeihen.

ringsum od und weit; D Beiland, Gottes Bolt ericheinet! hilf uns weiter!

2. Ja, Erftgeborner, emger | 4. Gieb uns durch deines Beiftes Fürft Der Könige auf Erden! Bon Rraft, Berr Jeju, beige Liebe, Die allen Beiden follst und wirft Du Eintracht, Mut und Gifer schafft, angebetet merden. Das glauben Dag fich ein jeder übe, Fur fich und und drum hoffen wir, Die du andre ftets zugleich Rach dem ver= jum Werte rufft, von dir Auch heinnen Gottesreich Bor allem Ding zu trachten.

3. Schon fproßt manch Sam= 5. Was wird's doch einst für lein zart und still, Berspricht einst Freude sein, Wenn deine Schnitter vollen Beizen. Wir danten, und ernten, Und alle dann fich ewig folch Danten will Alsdann jum freun, Die deiner harren lernten! Bitten reizen: Klein ift dein Bar- Bir harren dein; o fiege du In ten noch gur Zeit, Die Wildnis deinen Gliedern, bis die Ruh Für

Rub. Stier, geb. 1800, † 1862.

### 190.

Mel. Romm, o tomm, bu Beift bes Lebens.



1. Licht, das in die Welt ge = tom-men, Con-ne vol= . Mor-gen-stern, aus Gott ent-glom-men! Treib hin = meg



ler Glang und Pracht, Zeuch in Dei = nen Bun = Der = fchein



Bald die gan = ze Welt hin = ein.

zeuget, Einen allgewaltgen Lauf, teft, Jefu Chrift. Dag noch manches Anie fich beuget, 3. Beile die zerbrochnen Bergen,

2. Bieb dem Wort, das von dir Ch die Zeit erfüllet ift, Wo du rich=

Sich noch manches Berg thut auf, Baue Dir Jerufalem, Und verbinde

ihre Schmerzen; Lag, was vor denicall Siegreich ausgehn überdir angenehm, Durch der Bun- all ! Desichriften Bucht Roch erblühn

aur emgen Frucht.

4. Wo du sprichst, da muß zergehen, Was der starre Frost gebaut; Denn in deines Geistes Wehen Wird es linde, schmilzt und taut. herr, thu auf des Wortes Thur, Ruf Die Geelen all au dir.

5. Es fei teine Sprach noch Rede, Da man nicht die Stim= me hört, Und fein Land so fern und ode, Wo nicht dein Gefet = fein ! buch lehrt; Lag den hellen Freu= Rud. Stier, geb. 1800, † 1862.

6. Weh, du Bräutgam, aus der Rammer, Laufe deinen Belden= pfad! Strahle Tröftung in den Jammer, Der die Welt umdun= felt hat. O erleuchte, emges Wort,

Dft und Weft und Gud und Rord! 7. Romm, erquid auch unfre Seelen, Mach die Augen hell und

flar, Dağ wir dich jum Lohn er= wählen; Bor den Stolzen uns bewahr. Ja, laß deinen him= melsichein Uniers Fußes Leuchte

## 191.

Mel. Fahre fort, fahre fort.



1. Reich des Berrn, Reich des Berrn, Brich hervor in vollem Tag!



Deiner Strahlen Macht er=hel=le. Was in To=des-ichat=ten lag.



Wolf und Zwei-fels=ne=bel fal = le; Gen = de Licht und Bar=me



nah und fern, Reich des Berrn, Reich des Berrn!

2. Siege bald! :, : Romm, das | Sieg dir wehren? Denn die Sonne talte Reich der Racht Aller Enden Der Berechtigfeit Führt den Streit ...: ju gerftoren! Gieh, es jammelt | 3. Bottes Beld! :,: Mit der seine Macht; Doch wer kann den Gnade Siegsgewalt Schlage Feind

an Weind danieder. Bring in Deine Herrichaft bald Alles Abgefallne wieder. Dann umar= men Freud und Friede fich Emig= Iid). :,:

4. Überall :,: Lag bis an der Welten Rand, Lag durch jeden Rreis der Erden Deinen namen hell erfannt, Deine Kraft berherrlicht merden, Bis du als Der Bolfer Friedefürst Berrichen

wirft. :,:

5. Menichenhuld :, : Rlopft in Deiner milden Bruft; Unter Men= ichentindern wohnen, Das ift Deines Bergens Luft. Rimm, o nimm Die Nationen, Rimm zum find Dein. :,:

6. Aber ihr, :,: Die der Ronig ausgesandt, Beht voran in alle Bonen, Bahnt die Weg, und macht befannt Unter allen Rationen, Bie die Gnade, wo der herr regiert, Triumphiert. : .:

7. Welch ein herr! :,: 3hm gu Dienen, welch ein Stand! Benn wir seines Dienftes pflegen, Lohnt er unfrer ichwachen Sand Armes Wert mit reichem Segen. Wallen wir, fo wallt fein Friede mit Schritt

vor Schritt. :,:

8. Kommt herbei, :, : Frohe Zei= ten, faumet nicht, Dag ber Berr fich offenbare MIs der Bolter Recht und nimm die Rationen, Rimm jum Licht; Kommt, daß alle Welt er-Bohnfit alle Länder ein; Sie fahre, Wie die Menschenherd ihr großer Birt Beiden wird! :,:

Unbekannt.

## 192.

Mel. Mun ruben alle Balber.





Und felbit der Simmel neiget: Sor un=fer Flehn, Berr Je-fu Chrift!

thron; Lag unfer schwaches Lal= erfreun.

2. Bereint mit deinen From- | In unfern Bergen fein. Lag immen, Will auch Dies Sauflein mer mehr die Deinen Auf Dich nur tommen Bor Deinen Gnaden= fich vereinen, Durch Bruderliebe fich

len Dir, Bater, wohlgefallen, Und segne uns in deinem Sohn. 3. Laß, Gerr, dein Wort recht Erleucht mit deinem Wort! Erwed fraftig Und deinen Geift geschäftig die toten Herzen, Die Zeit nicht zu

verscherzen Zum Seligwerden hier | 7. Go hor denn unser Fleben,

und dort.

5. Tritt unter Deine Ruge Das Reich der Finsternisse. Dein Evangelium Durchdring der Menichen Bergen; Bum Lohne Deiner Schmerzen Lag fie ertennen Dei=

nen Ruhm.

Mut und Rrafte Bum großen ter und den Sohn! Beilsgeschäfte, Und labe fie mit Deiner Suld.

D herr, und lag geschehen, Bas

unser Berg begehrt: Daß bald die ganze Erde Dein Gottestempel werde! Wer's glauben fann, dem wird's gewährt.

8. Bereinigt euch, ihr Blieder,

Und finget Siegeslieder Dem 6. Start, Beiland, Deine Rnech- Lamm auf Gottes Thron! Stimmt te, Zu fördern deine Rechte, Zu froh in unfre Chöre, Ihr großen kämpfen in Geduld! Gieb allen himmelsheere, Und lobt den Ba=

Unbekannt.

#### 193.

Mel. Wie groß ift bes Allmächtgen Gute.



Wir fei = ern dei=nen gro-gen Na=men, Den al = ler



Got=tes=reich ge = hört! Vom Aufgang und vom Abend ichweben En=gel Schar ver=ehrt.





beit Frie-den ge - ben, Mit dei-nem Bor - te fie = geft du.

gen In deinem Schmude, Gottes Beld! Lag endlich dir ein Erbteil bringen, Erfauft um teures Loje= geld. Brich beinen Boten neue Bahnen, Zieh selbst mit ihnen aus und ein, Und sammle um des Kreuzes Fahnen Mit jedem Tage neue Reihn.

gen Bewähre heut auf unfer Flehn! Salleluia!

2. Wohlan, es muffe dir gelin= | Und wo auf diefem Erdenrunde Der Thränensame einsam fällt, Da rausche bald zur guten Stunde Ein polles, reiches Ahrenfeld!

4. Bollende, Berr, Dein Wert auf Erden! Bief aus in Stromen dei= nen Beift, Und fammle dir Die Bölferherden In eins, wie es dein Wort verheißt. Der Liebe Simmels= 3. Du siehst auf fernen Bilger- band umschlinge Die Herzen alle wegen Im Kampfe deine Zeugen fern und nah, Und Die erlöste ftehn; D, jedem einen eignen Ge= Menschheit finge Dir jubelnd ihr Unbefannt.

### 4. Reformation der Rirche und innere Miffion.

#### 194.



Burg ift 1. Gin fei = te un = fer Gott, Gin qu = te hilft uns frei aus al = ler Not. Die uns jest





es jekt meint: Brog Macht und vie=le Lift Gein grau-fam



Ruf = tung ift, Auf Erd ift nicht feins = glei = chen.

gethan, Wir find gar bald verlo- uns doch nichts, Das macht, er ift ren; Es ftreit't für uns der rechte gericht't; Gin Wortlein fann ibn Mann, Den Gott hat felbit erto = fallen. ren. Und fragft du, wer der ift ? Das Weld muß er behalten.

3. Und wenn die Welt voll ben. lingen. Der Fürfte Diefer Welt, uns doch bleiben.

2. Mit unfrer Macht ift nichts Wie fauer er fich ftellt, Go thut er

Das Wort fie follen laffen Er heißet Jefus Chrift, Der Berre fahn Und fein'n Dant dagu ha= Bebaoth, Und ift fein andrer Gott; ben. Er ift bei uns mohl auf dem Plan Mit feinem Beift und Ba=

Rehmen fie uns den Leib, Teufel war Und wollt uns gar Gut, Ehre, Rind und Weib, Lag verschlingen, So fürchten wir uns fahren nur dahin, Sie haben's nicht fo fehr, Es foll uns doch ge= tein'n Gewinn: Das Reich muß

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

# 195.

Mel. Run freut euch, liebe Chrifteng'mein.



Bo Gott, der Berr, nicht bei uns halt, Wenn un = fre Und er nicht un = frer Sach ju = fallt 3m Sim=mel



Wein = de to = ben, Bo er Isra-els Schuk nicht ift Und felber hoch dort o = ben.



bricht der Rein = de Lift: Go ift's mit uns ver = lo = ren.

anfaht. Soll uns billig nicht ichret= Stätt, Der wird ihr'n Rat auf-Deden. Wenn fie's aufs tlügfte greifen an, Go geht doch Gott ein andre Bahn; Es fteht in feinen Sänden.

3. Gie muten faft und fahren her Und woll'n fich hoch vermei= fen; Zu würgen steht all ihr Be-gehr, Gott ist bei ihn'n vergessen; Wie Meereswellen hoch hergehn, Rach Leib und Leben fie uns ftehn: Des wird nich Gott erbarmen.

2. Was Menidentraft und Wit | nicht faffen; Sie fpricht: Es ift nun all's verlorn, Da doch das Kreuz ten; Er figet an der höchsten hat neugeborn, Die deiner Silf ermarten.

5. Die Feind find all in deiner Sand, Dagu all ihr Gedanten; Ihr Unichläg find dir wohlbetannt; Bilf nur, daß wir nicht manten. Bernunft mider den Glauben ficht, Aufs Künftig will fie trauen nicht, Da du wirft felber tröften.

6. Den himmel und dazu die Erd Haft du, Herr Gott, gegründet. Gieb, daß dein Licht uns helle werd; Das Herz uns werd entzün= 4. Ach, herr Gott, wie reich det In rechter Lieb des Glaubens trösteft du, Die gänglich sind ver- dein; hilf bis ans End beständig lassen! Der Gnaden Thur steht sein. Die Welt las immer murren. nimmer ju. Bernunft tann das Suftus Jonas, geb. 1493, † 1555.

### 196.

Mel. herr Gott, bich loben alle wir.



Licht, Lak bei uns aus = lo = schen nicht. ia

fer End.

2. In dieser letten, bosen Zeit 3. herr Jesu, hilf, dein Kirch Berleih uns. herr, Beständigtett, erhalt, Wir sind gar sicher, träg Daß wir dein Wort und Catra- und talt; Gieb Glud und Beil zu ment Rein b'halten bis an un- Deinem Wort, Damit es ichall an allem Ort.

Wort, Und wehr des Teufels Trug und Mord. Gieb deiner Rirche Gnad und Huld, Fried, Ginigfeit, Mut und Geduld.

5. Ach Gott! es geht gar übel zu, Auf dieser Erd ist teine Ruh; Biel Setten und viel Schwär=

herbei.

6. Den stolzen Geistern wehre doch, Die fich mit G'walt erheben hoch Und bringen ftets was Neues

4. Erhalt uns nur bei deinem 7. Die Sach und Ehr, herr ort, Und wehr des Teufels Jeju Chrift, Richt unfer, sondern rug und Mord. Gieb deiner dein ja ist; Darum jo fieh du de= nen bei, Die fich auf dich verlaffen frei.

8. Dein Wort ift unfers Bergens Trug Und deiner Rirche mahrer Schut; Dabei erhalt uns, lieber merei, Die tommen haufenweis herr, Dag wir nichts andres fu=

den mehr.

9. Gieb, daß wir leb'n in deinem Wort Und darauf ferner fahren fort Bon hinnen aus dem Jammerthal ber, Bu falichen beine rechte Lehr. Bu dir in beinen himmelsfaal.

Mic. Gelneccer, geb. 1532, † 1592.

## 197.

Mel. Rommt ber zu mir, ipricht Gottes Cobn.



1. Ber = 3a = ge nicht, du Sauf-lein flein, Ob-icon die



wil = lens fein, Dich gang = lich gu ver = fto = ren,



Und. ju = chen dei = nen Un = ter = gang, Da = von dir wird



gang angft und bang: Es wird nicht lan = ge wah = ren.

2. Tröste dich des, daß deine Sach Ist Gottes; dem besiehl die Rach, Und laß es ihn nur walsten. Er wird durch einen Gischen, Den er wohl kennt, dir helsen schon, Den er wohl kennt, dir helsen schon, Dich und sein Wort uns, und wir mit Gott; Den Sieg erhalten.

woll'n wir erlangen.

Guftav Abolf, Ronig von Schweben, geb. 1594, † 1632.

### 198.

Mel. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.



1. Weft, wie ein Wels im wil = den Meer, Go ftehn Je= Rommt auch die Bol = le felbft ein = her Und öff = net



hovahs Wor-te. Was zit-terst du? Gott eilt her-zu, Mit tauih = re Bfor=te:



fend En = gel-icha = ren Die Gei=nen gu be = mah = ren.

weiß fie zu ichüten.

3. Du mähleft tapfre Streiter Gelobt feift du! Du fannft im Ru,

Simmelsstadt befreien.

2. Auf hoher Felsenspite hat | 4. Du riefest einen frommen Der herr mit starten Turmen Mann Jum Kampf in duntlen Ta-Grbauet eine seste Stadt, Die widersteht den Stürmen. Db auch der Feind Bor ihr erscheint Mit seiner Wassen Bligen, Der herr Zesu Christi Namen, Ich tann nucht anders, Amen.

5. D gieb uns, Berr, doch gleichen dir, Die Reinde fehn's und wei- Sinn, Durch Deinen Beift uns leichen; Am Thore weht dein Feld-panier Als hohes Siegeszeichen. hin, So ftart uns auch im Streite, Daß wir mit dir Recht fampfen Umringt von deinen Treuen, Die hier Und einft vor deinem Throne Empfahn die Siegestrone!

Chr. Nonne.

## 199.

Mel. Balet will ich bir geben.



1. Tomm, du Geift der Wahrheit, Und kehre bei uns ein, Ber-brei-te Licht und Klarheit, Berbanne Trug und Schein!



Gieß aus dein hei = lig Feu=er, Rühr Herz und Lip=pen an,



Daß jeg = li = cher ge = treu = er Den Herrn be = ten = nen fann.

2. O du, den unser größter Re= | Trot aller Weinde Toben, Trok gent uns jugejagt, Romm ju uns, werter Troter, Und mach uns un= | zu loben Das Evangelium. verzagt! Gieb uns in diefer ichlaf= fen Und glaubengarmen Zeit Die icharigeichliffnen Waffen Der er= ften Chriftenheit.

3. Unglaub und Thorheit bruf= ten Sich frecher jest als je. Dar= um mußt du uns runen wurten in 6. Tu heilger Gem, vereine fen aus der Höhl; Tu mußt uns 6. Tu heilger Gem, vereine Mit Kraft verleihen, Geduld und Pfingujen nah und fern; Mit kraft begleite Tas Zeugum mußt du uns ruften Mit Waf- uns verichloffen fein? ichenichen.

Betenntnis Bei allem Widerftreit, fund !

allem Beidentum Bu preisen und

5. Fern in der Beiden Lande Erichallt dein fraftig Wort; Gie werfen Satans Bande Und ihre Bögen fort. Bon allen Geiten fommen Gie in das Reich herein. Idh, foll es uns genommen, Für

nis von dem herrn! Döffne du enicheu. 4. Es gilt ein frei Geständnis den Mund, Daß wir in Freud und In diefer unfrer Zeit, Gin offenes Echmerzen Dein Beil ihr machen

C. J. Ph. Spitta, geb. 1801, † 1859.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.



1. Daß es auf der ar = men Gr = de Un = ter dei= Die = Der ein = mal Bfing =ften wer = De, Berr, Das ma=



Ra = de neu der Lie = be Flam-men che ana = dig wahr!



ju = fam = men, Dag man Gin-tracht fe = ben tann.

2. Made alle franten Glieder der nur der eine, Broge, beilge Ruftig, traftig und gefund. Lag Gottesgeift Sichtbar fer in Der Be-Die erfte Liebe wieder Ginen un= meine, Welche Chrifti Rirche beigt. fern Christenbund, Dag bald wie= | 3. Uch, es drang der Beift der weihn. Mancher brachte fremdes Reuer Auf den heiligen Altar, Beil er eben fein getreuer Schü-

Ier deines Beiftes war.

4. Ach, auch felbst in Christi Boten Wohnt nicht immer Chrifti Beift, Der die Blinden und die Toten Zu dem Licht und Leben weist! Ach, es sind die Pharisäer . Seute noch nicht abgethan; Glau= benstoje Sadducaer Bangen fich der Kirche an!

5. Darum wollst du fraftig weh: ren, Dagdurchihren finftern Bahn Sie die Kirche nicht verheeren, Roch der Seelen grade Bahn, überall!

Solle Furchtbar in die Welt her= Seju Chrift, du großer Meifter, ein! Gelbst der Rirche heilge Reinige dein Beiligtum, Treibe Schwelle Suchte Satan zu ent= aus die fremden Geister, Fülle es

mit deinem Ruhm! 6. Sende deinen Beift hernieder, Und als neuer Lebensfaft Dringe

er durch alle Glieder Und belebe fie mit Rraft. Treibe uns gu Beiftes= werken, Fache an der Liebe Glut, Lehre treu aufs Wort uns merten,

Wedt der erften Beugen Mut. 7. Rufte Deines Beiftes Streiter Mit des Beiftes Waffen aus; Zieh der Kirche Grenzen weiter, Und er= fülle Berg und Baus. Lag in dei= nen Chriftgemeinen Nah und fern, gu Berg und Thal, Deines Beiftes Macht erscheinen, Pfingsten werden

Leonh. Meißer, geb. 1803.

## 5. Rirdliche Weihelieber.

201.

Mel. Balet will ich bir geben.



Silf, Berr, und lag ge-lin-gen, Silf du, Berr Je-fu Chrift! Lag uns das Wert vollbringen, Das an=ge=fan=gen ift.



Be = dei = hen fannst du ge = ben, Das haupt der Rir=che,



Du Edstein und das Le = ben, Bieb dei=nen Beift da = gu!

Errichten wir das Haus Für uns erhalt. Und du, o Tröster, Bester, und unsern Samen; Mach du ein Auf ewig in uns walt! Bethel draus. Giebst du uns Beil und Frieden, Gend'ft du uns dei = | Berr, lag dein Saus bestehn; Bleich nen Beift Co find wir ichon hie= nieden Gesegnet, unverwaist.

3. O König, groß von Ehren, Du werter Gottessohn! Hilf uns Dein Reich hier mehren; Bon dei= nem hohen Thron Send du den

2. In Gott des Baters Ramen | werten Trofter, Dag er uns Fried

4. herr, lag dein Bion blüben; Flammen lag es glühen Und nie= Tak manche mals untergehn, Chriftenherde Werd noch darin erbaut, Bis fie, von Diefer Erde Erhöht, dich ewig schaut!

Unbekannt.

## 202.

Mel. Wie icon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Gott Ba = ter, al = ler Din = ge Grund! Gieb dei= Wie lieb = lich ift die Stat = te hier! Die Her=



nen Ba = ter = na = men tund Un Die = jem heil = gen Or = te. gen mal-len auf ju dir; Sier ift Des himmels Pfor-te.



Boh = ne, Thro = ne Bier bei Gundern, 213 bei Rindern.



Bol = ler Klar=heit; Beil = ge uns in Dei = ner Wahrheit.

2. Cohn Gottes, herr der Berr- aus, Mach himmlisch uns auf Er-lichfeit! Dies Gotteshaus ift dir den: Lehrer, hörer, Kinder, Bater. geweiht; D lag dir's mohlgefal= Früher, fpater Geht's jum Ster= len! hier ichalle dein lebendig ben, hilf uns Jeju Reich ererben. Wort, Dein Segen malte fort 4. Dreieinger Gott! Lob, Dant Bergen; Ungft und Schmergen Tilg in Gnaden, Und nimm von uns allen Schaden.

geficht, Dag mir erleuchtet merden. Beuß über uns und diefes Saus zu loben! Dich mit allmächtgen Flammen U. Anapp, geb. 1798, † 1864.

und fort In Diefen Friedenshal= und Preis Gei dir vom Rinde bis Ien. Einheit, Reinheit Bieb den jum Greis Fur dies dein Saus erzen; Angst und Schmerzen gesungen! Du hast's geschenkt und ilg in Gnaden, Und nimm von 18 allen Schaden. 3. Gott heisger Geist, du wertes Jungen. Ach, hier Sind wir Noch Licht! Wend her bein gottlich Un= in Butten; Berr, wir bitten: Stell uns droben In den Tempel, dich

## 203.

Mel. Bachet auf, ruft und bie Stimme.



Der im Bei = lig=tum du moh = neft Und ü = ber Che= Buldreich haft du ei = ne Stat = te Dir hier er = baut,



ru = bi = nen thro=nest, Je = ho = bah, un = ser star = ter Hort! wo man an = be = te Und Gna-de fin = de fort und fort.





Cei und na = he, Wenn hier gur Stund Der Schwachen Mund



Dich preift, du al = ler Freu = den Grund!

auch voll Gnad Einweihst im Was- und Gott! Gilf uns aus aller Kot. sersat Deine Kinder Und stärkst Hofianna! Bald singen wir, Verfie all Im Abendmahl Zum Gang flart vor dir, Im obern Tempel nach deinem Freudenfaal.

2. Ja, auch hier ift Gottes | 3. Run denn, mit vereinten für und für.

Gottl. Baumann, geb. 1794.

#### 204.

Mel. Berr Jeju Chrift, bich gu uns wend.



ten = tlang, Dir tont der Kin = der Lob = ge = fang.

2. Lak alle Schuler im Berein Much Deine lieben Junger fein Und mandeln fromm in deinem

Licht, Als faben fie dein Angesicht. 3. Tem Lehrer, der sich ihnen weiht, Bieb Deines Beiftes Brieftertleid, Dag er für fie mit ih= nen ringt, Dir deine Rinder mie= derbringt.

4. Weih ein gur Salle Diefen Ort, Worin Du ichaffit mit beinem Wort; Bild aus ju deinem Bild, prag um Die Rleinen für bein Beiligtum.

5. Co lieb fei ihnen wie ihr Berd Dies haus, wie ihre Kirch verehrt, Ein Bnadenthor, das führt hinaus Bom Baterhaus ins Baterhaus! Joh. B. Lange, geb. 1802, † 1884.

## 205.

Mel. Bachet auf, ruft und bie Stimme.



Friedhof, den wir ernft be = tre = ten, Rimm un = ter fle= Dan von al = lem Leid und Jam=mer Er ruh in



hen = den Be = be = ten Run Die = jen er = ften To = ten auf; ler Gra-bes-tam-mer Rach hier voll-brachtem Bil = ger-lauf!



Gr = de. Romm, Sterbge-bein, Sint fanft bin = ein



Gna = Den = ichein! Got = tes mil = Dem

2. Seilig fei uns nun die Erde, Die, daß fie Gottes Ader werde, Wir ftill in Chrifti Ramen weihn. Bo wir hinter Cargen geben, Ginft auf bemooften Bugeln fte= Schaut in Die Ewigteit Unier Blaube, Wo Freund mit Freund Conne icheint.

3. Lagt, o lagt une ernft beden= fen: In furgem wird man hier ber= ienten Much unjer fterbliches Gebein. Ich, des neuen Friedhofs Thore, Gie öffnen fich dem Trauerchore, hen, Wo Graber fich an Graber Und Freunde tragen uns hinein. reihn. Doch über Brab und Beit Die Stunde nahet bald, Gie tommt für jung und alt. Emger Bater! Dann rufeft du Bur Grabesruh, Sich neu vereint, Bo Gottes emge Dann führ auch uns dem Simmel 311. E. G. 3. Sundcifer, 1835.

## VII. Die Gnadenmittel.

### 1. Wort Gottes. Bibellieber.

## 206.

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



1. Wir Men-ichen find zu dem, o Gott, Was geift-lich Dein We = fen, Bil-le und Be = bot 3ft viel gu



un = tuch = tig; Wir wiffen's und verfteben's nicht, Wenn uns hoch und wich = tia.



dein gott-lich Wort und Licht Den Weg zu dir nicht wei = fet.

gefandt Propheten, deine Knechte; Sie machten deinem Bolt betannt Dein Beil und deine Rechte. Bulett ift felbit dein eigner Cohn, D Bater, von des himmels Thron Befommen, uns ju lehren.

3. Für foldes Beil fei, Berr, gepreift! Lag es uns niemand rau-Beift, Daß wir dem Worte glauben Und alles, was dein Wort gebeut, Mit Treue, Luft und Em-figteit Zu deiner Chre üben.

4. Silf, daß der lofen 3meif= ler Spott Uns nicht vom Wort ab-Ende. Gieb felbit zu deinem Beug- fein, Frucht hundertfältig bringen. nis Rraft, Dag deine Lehre in uns | 8. Dein Wort lag allerwegen fein

2. Drum find vorzeiten aus= Auf Rels und Steinen tann das Wort Niemals zum Wurzeln tom= men; Und wenn es unter Dornen fällt Der Sorg und Wolluft diefer Welt, So muß es bald erftiden.

6. Ach, hilf, Berr, daß wir wer= den gleich Dem reichen, guten Lan= de Und an des Beiftes Rraften reich In jedem Umt und Stande, ben, Und gieb uns deinen guten Dag mir Frucht bringen in Geduld, Bewahren deine Lehr und huld In feinen, guten Bergen.

7. Eröffne, herr, uns Ohr und Berg, Dein Zeugnis recht zu faffen, Dag wir's in Freuden und im Schmerg Richt aus dem Bergen wende; Ber dich verachtet, großer lassen. Laß uns nicht Hörer nur al= Gott, Der nimmt ein schredlich lein, Nein, Thäter auch des Wortes

haft Und reichlich bei uns wohne. Die Leuchte unfrer Fuße, Daß seine 5. Der Cam' am Wege wird Kraft und milden Schein Geift, fofort Bom Teufel weggenommen; Ginn und Berg genieße; Dag es

gen Leben führe.

Ehr, Bott Bater, weit ausbreiten! Soffnung, Lieb und Glauben!

uns gebe Troft in Not Und felig = Silf, Jefu, daß uns deine Lehr lich uns aus dem Tod Zum em= Erleuchten mög und leiten! O beil= ger Beift, bein gottlich Wort Lag 9. Lag fich dein Wort zu deiner in uns wirten fort und fort Troft. Dav. Denite, geb. 1603, † 1680.

## 207.



recht. Durch dei = ne Anecht, Bom beil-gen Beift ge=trie = ben.

Schriften fteht, Ift fest und unbe- auch befannt, Wie man foll willig weglich; Zwar himmel und die fterben, Und wie zugleich Das bim= Erd vergeht, Bott's Wort bleibt melreich Durch Chriftum zu ererben. aber emig; Rein Boll, fein Blag Roch jungfter Tag Bermag es gu pernichten: Drum denen foll Gein ewig wohl, Die fich danach recht richten.

3. Es ift volltommen bell und flar, Die Richtschnur reiner Lehre, Es zeigt uns auch gang offenbar Bott feinen Dienft und Ehre, Und wie man foll Sier leben wohl, Lieb, Soffnung, Glauben üben ; Drum fort und fort Wir Diefes Wort Bon Bergen follen lieben.

quelle; Den Cunder, dem die Bort Festhalten und nicht man= Gund ift leid, Entführet es ber ten.

Dies Wort, das jest in Solle; Biebt Troft an Sand, Macht

5. Gieh, folden Rug, jo große Rraft, Die nimmer ift zu ichagen, Des Berrn Wort in uns wirtt und icafft: Darum wir follen fegen Burud Gold, Geld, Und mas die Belt Conft herrlich pflegt ju ach= ten, Und jederzeit, In Lieb und Leid, Nach dieser Perle trachten. 6. Run, Herr, erhalt dein hei=

lig Wort, Lag uns fein Kraft em-pfinden; Den Feinden fteur an al-lem Ort, Zieh uns gurud von Gunort Bon Herzen sollen lieben. den; Co wollen wir Dir für und 4. Im Kreuz giebt's Luft, in für Bon ganzem herzen danken. Traurigteit Beigt es die Freuden- Berr, unier Bort! Lag uns dein

Chr. Anorr b. Rofenroth, geb. 1636, † 1689.

## 208.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.



al = ler Sa = be Denn ich gieb es Und dem größ=



er = hal = te mir. Wenn dein Wort nicht mehr foll gel = ten, ten Reich-tum für.



der Glau = be ruhn? Mir ift's nicht um Wor-auf



tau = fend Wel = ten, U = ber um dein Wort gu

2. Halleluja, Ja und Amen! mich eifrig sein bestiffen, Dir zu Herr! du wollest auf mich sehn, dienen früh und spat, Und zugleich Daß ich mög in deinem Namen zu deinen Füßen Sigen, wie Ma-Weft bei Deinem Worte ftehn. Lag ria that.

Mic. 2. v. Zingenborf, geb. 1700, † 1760.

## 209.

Mel. Ach Gott und Berr.



1. Bott ist mein Sort, Und auf sein Wort Soll mei = ne See=



Ich man=dle hier, Mein Gott, vor le trau=en.

Glau-ben, nicht im Schau-en.

ben ichrecken!

2. Dein Wort ift mahr. Lagim= | 3. Wo hatt ich Licht, Wofern merdar Mich seine Kräfte schnet-ten; Laß teinen Spott, O herr, heit lehrte? Gott! ohne sie Ber-mein Gott, Mich von dem Glau-stünd ich nie, Wie ich dich würdig ehrte.

4. Dein Wort erflart Der Geele vergagen; Rein, du verzeihft, Lehrft Bur Ewigfeit 3ft Dieje Zeit Bon fagen.

Dir mir übergeben.

that Der Gunder zu berfühnen, Den tennt ich nicht, Bar mir dies Licht Micht durch dein Wort ericbienen.

6. Run darf mein Berg In Reu und Echmers Der Gunde nicht Und Rraft jum emgen Leben.

Wert, Unfterblichteit und Leben. meinen Beift Gin gläubig Abba

7. Mich zu erneun, Mich dir gu 5. Des Emgen Rat, Die Miffe= weihn, Ift meines Beils Beidafte. Durch meine Müh Bermag ich's nie, Dein Wort giebt mir Die Rrafte.

8. Berr, unier Bort! Laguns dies Wort, Denn du haft's uns gegeben. Es fei mein Teil, Es fei mir Beil

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

## 210.

Mel. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.



1. Dein Wort, o herr, ift mil = der Tau Für troft = be= Laß fei = ner Bflan = ze dei = ner An Den him=mels=



dürft-ge Gee-len. Erquidt durch ihn Lag je = de bluhn Und in brunnen feh-len.



er Butunft Ta = gen Dir Frucht und Ca = men tra = gen!

Felien iplittert, Gin Feuer, Das Und leuchtet meinen Schritten Bis im horzen gehrt Und Mart und zu den emgen hutten. Bein ericuttert. D lag dein Wort Roch fort und fort Der Gunde Macht zericheitern Und alle Ber= gen läutern!

3. Dein Wort ift uns der Wun= derftern Fur unfre Bilgerreife; Er führt die Thoren bin gum Berrn Und macht die Einfalt wei= fe. Dein Simmelslicht Berloich und nicht Und leucht in jede Gee= le, Tag feine dich verfehle.

4. Ich inchte Troft und fand ihn nicht; Ta ward das Wort der Gnade Mein Labial, meine Bu=

2. Dein Bort ift, herr, ein verficht, Die Fadel meiner Pfade. Flammenichwert, Gin Blig, Der Gie zeiget mir Den Weg zu Dir

5. Auf immer gilt dein Gegens=

bund, Tein Wort ift Ja und Amen. Nie weich es uns aus Berg und Mund Und nie von unferm Ga= men. Lag immerfort Tein helles Wort In allen Lebenszeiten Uns

tröften, marnen leiten!

6. Diende bald von Ort zu Ort Den Durft nach beinen Lehren. Gend Sunger, Berr, Dein Lebens= wort Und beinen Beift gu hören; Und fend ein Beer Bon Meer gu Meer, Der Bergen Durft gu ftillen Und dir dein Reich zu füllen.

C. B. Garve, geb. 1763, † 1841.

# 2. Der Tag bes Beren und Gottesbienft. Sonntagelieber.





1. Gott-lob! der Sonntag tommt herbei, Die Wo-de wird nun



wie = der neu. Seut hat mein Gott das Licht ge = macht



Und Le = ben aus dem Tod ge=bracht. Sal = le = lu = ja!

2. Dies ift der Tag, da Jesus | verfohnet find, Dag nun ein Chrift Bom Tod für mich erftan= Chrift heißt Gottes Rind. Salden ift Und schentt mir die Beleluja! 4. Mein Gott! lag mir bein

rechtigteit, Troft, Leben, Beil

und Seligfeit. Halleluja! Lebenswort, Führ mich gur Sim= 3. Das ift der rechte Sonnen= melsehrenpfort, Lag mich hier le= tag, Da man sich nicht gnug ben heiliglich Und dir lobfingen freuen mag, Da wir mit Gott emiglich. Salleluja!

Joh. Olearius, geb. 1611, † 1684.

Mel. Mein Jefu, bem die Geraphinen.



1. Be-ichwertes Berg, leg ab die Cor gen! Er = he = be Gs tommt der an = ge = neh = me Moragen. Da Gott gu



dich, gebeugtes Saupt! Da Gott zu ru=hen hat ge = bo = ten ru=hen hat er=laubt;



Und felbst die ein = ge=weiht: Da Je = fus Chrift in

Berrelich = feit Ift auf = er = ftan = den von den To = ten.

manna lejen Und in des herren Tempel gehn, 3hm zu bezahlen bon dem Staub der Erden ? Deine Pflichten Und gur Bermehrung feines Ruhms Die Werte Deines Prieftertums In tieffter Undacht zu verrichten.

3. Mein Gott! ich bin por dir er= ichienen Und gebe auf dein Win= würdig Dienen, Wenn mich Dein Beift nicht tüchtig macht? Wie wird mein Berg in Dir erfreuet, Wenn er nicht ftillt der Gunden Qual? Wie bet ich, wenn er meine Schal' Mit reinem Weihrauch nicht bestreuet?

Racht durchdringen, Wenn Diefer lieben, dich zu loben.

2. Auf, lag Manptens eitles Leitstern mich nicht führt? Rann ich Bejen, Der Erde Alltagswerte ein fuges Opfer werden, Benn Diefe ftehn! Beut follft du himmels = Flamm nicht in mich fahrt Und mich in deiner Lieb vergehrt Und bebet

5. Mein Jejus hat mein Berg fo teuer Bu feinem Tempel einge= weiht: Sier ift fein Berd, bier ift fein Teuer, Die Fulle feiner Berrlichfeit, Gein Beiligtum, fein Stuhl der Gnade, Gein Licht und ten acht; Wie tann ich dir wohl Recht, das himmelsbrot; Die Beiftesfrucht und fein Bebot Erfüllen

Dieje Bundeslade.

6. Wann fich des Lebens Wert= tag' enden, Co ruh, von allem Frondienft los, Mein Geift in Dei= nen Baterhanden, Mein Leib in feiner Mutter Schog, Bis beide 4. Rann meine Barfe lieblich feiern einft dort oben, Wo man in flingen, Wenn fie Dein Finger ficherm Frieden ruht, Richts den-nicht berührt? Kann ich die duftre tet, redet oder thut, Als dich gu

Chr. Begleiter, geb. 1659, † 1706.

#### 213.





er = freut.

2. Suger Ruhetag der Seelen! | 3. Ach, wie fcmed ich Bottes

In = ner = ften

treibst mir alles Leid.

Mich im

Sonntag, der voll Lichtes ist! Gute Recht als einen Morgentau, Heller Tag in dunklen Höhlen! Die mich führt aus meiner Hutte Zeit, in der der Segen sließt! Zu des Laters grüner Au! Da Stunde voller Seligfeit: Du ver= hat mohl die Morgenftund Edlen Schan und Gold im Mund.

4. Ruht nur, meine Weltge= 6. Segne deiner Anechte Lehren, jöfte! Heute hab ich sonst zu Öffne selber ihren Mund. Mach

ichafte! Heute hab ich sonft zu thun; Tenn ich branche alle Krafte. In dem höchften Gott zu ruhn. nur Gottes Wert, für mich.

5. Wie foll ich mich heute ichmutfen, Daß ich Gott gefallen mag? schließe, Wie er angefangen ist. Jesus wird die Kleider schiden, Segne, pflanze und begieße, Der Die ich ihm zu Ehren trag. du Herr des Sabbats bist, Bis ich Sein Blut und Gerechtigkeit Ist einst an jenem Tag Ewig Sabbat das iconfte Conntaastleid.

mit allen, die dich hören, Seute deinen Gnadenbund, Daß, wenn Seut ichieft teine Arbeit fich, Als man bier bet't und fingt, Golches in dein Berge dringt.

7. Gieb, daß ich den Tag be=

balten maa.

Jonath. Kraufe, geb. 1701, † 1762.

## 214.





1. Das ift ei = ne fel = ge Stun=de, Je = fu, Und fich recht von Ber=gens=grun=de Tief in Dein



man bein ae-benft Wahrlich, nichts als Je = fum ten = nen, Er = bar = men jentt!



Beit Mit der boch = ften Ge = lig = feit. let

2. Jefu, deine Gnadenquelle | 3. Run, fo wollst auch diefe Unaufhörlich ichöpfen foll.

Bund deine Gnavenquelle 3. Run, so wollft auch diese Biets fo gern ins herz hincin. Deine Sonne scheinet helle, Un- jer Glaubenssticht zu seine. Und bei aller Segensfülle Ift dein Bunsch und ernster Wille, Daß Maria still gesessen. Da sie dir Manuforts die Brunnlein voll, Angustörts, Also mach uns eingetehrt.

Ernft Gottl. Woltersborf, geb. 1725, † 1761.



Mel. Schmude bich, o liebe Geele.



1. Bei = ge dich uns oh = ne Bul = le, Beug auf uns der Dak, o Berr, an Dei-nem Ja = ge Un = fer Berg Der



Bna=den Fül = le, Romm, Berr, der du ftarbit, vom Bo = fen Welt ent = fa = ae.



Be = mei = ne Mit dem Ba = ter fich De

bon fern aus deinen Bohen Bir der Sabbat emig mähret!

hore, Gind's nicht überwinder= nicht mehr ringen, Bo fie Cieges= dore? Reiernd tragen fie Die lieder fingen.

2. D daß unfre Seele murde Palmen, Ihr Triumph ericallt in Frei vom Drud der Erdenburde, Pialmen. Berr, du wollest felbst Frei von Sünde unser Wille, Un: mich weihen Diesem Sabbat deisier Herz voll Sabbatsftille! Daß ner Treuen!

4. Möge bein Berdienft bedetdes Lichtes Aufgang faben, Das ten Meiner Geele Schuld und uns alle dann verkläret, Wenn Fleden: Dag ich dort tann mit Den Teinen Berrlich und geichmüdt 3. Was ich ftrahlen seh am ericeinen, Tort, wo du voll huld Throne, Ift es nicht der Sieger und Gnaden Uns zu deinem Krone? Was ich überm Grab dort Mahl geladen, Wo die Streiter

F. G. Rlopftod, geb. 1724, † 1803.

## 216.

Mel. Wie icon leucht't uns ber Morgenstern.



1. O Sab = bat, den der herr ge = macht, Da = mit Wo ins Be-tum = mel die = fer Welt Gin Straht



anä-dig und be-dacht, Er-quit-tungstag der Frommen, Des em-gen Cabbats fällt, Bu dem ich einft foll tom = men!



Dei = ner Stil = le Bis aur em = gen Sab = bat=ful = le.

2. Wie hehr und heilig ift die Ruh, Welch ftilles Friedensfest, Dazu Der Berr uns hat geladen! Den Frieden, den er felbft genießt, Er beut uns wie ein Deer er= ichließt, Gin Seelenbad der Bna= den. Gelig Tauch ich Darin unter. D wie munter Geht gum Berte, Wem dies Seelenbad gab Stärke!

3. 2113 du gulent den Menichen= fohn Der Schöpfung aufgesett als Kron, Als in der Morgenstille Die Welt nun fertig vor dir lag: Rein Menich ift, der zu fagen mag Bon deiner Wonnen Fülle. Ballet, Schallet, Feiertlänge, Feftge= heut auch mir beschieden.

4. Und diese icone Gotteswelt, Ich hab so schmählich sie entstellt, Ich, deiner Schöpfung Krone. Du aber, Wunderliebe du, Giebst dei= ne Auferstehungsruh Dafür mir nun jum Lohne. Beute, Beute Schickt die Ginnen Bang nach in= nen; Alles Denten Mug in Jefu

Ruh sich senten. 5. Im Glauben jest mein Berg empfäht Die Ruh, die mir herüber= weht Bom Auferstehungsmorgen; Und feh ich ihn dann, wie er ift, Bleib, wenn er mich ins Berge schließt, Ich ewig drin geborgen. Deine Reine Sabbatftille, Berr, fange! Denn den Frieden Sater mich fulle Mit dem Frieden, Den Du dreifach mir beschieden!

August Tholuck, geb. 1799, † 1877.

## 217.

Mel. Liebster Jeju, wir find hier.



Bring, mas du ichon oft ge=bracht, Mei=ner Gee = le



dir ent = ge = gen. Frei von al = len ei = teln Din=gen, Beil und Ge = gen.



Soll mein Berg ju Bott fich fcwin = gen.

por: Reinge mich von meinen mir, Berr, den emgen Frieden. Sünden; Reige ju mir, herr, Wenn ich strauchle, zeige bich Als bein Ohr; Such ich dich, Gott, lag den Mächtigen mir Muden. Lehre Dich finden; Stärt mein Berg, fich mich die Welt verachten Und nach dir ju weihen Und fich nur in dir Deinem Reiche trachten. au freuen!

ben, Ift mir jo, als war ich dro= mit Entzuden.

2. Früh fteigt mein Gebet em= | 4. Segne und behute mich: Bieb

5. Stunde! ach, mann ichlageft 3. Wenn ich flehe, fteigt mein du? Letter Tag! mann wirft du Beift Uber Diefe Rleinigteiten, tommen ? Mann geht Diefer Leib Die Die Welt Bergnugen heißt; zur Ruh, Bann Die Seele zu ben himmel! dich feb ich von weiten. Frommen ? Tag des herrn! nich kann ich Gott mit Indrunft lo- ju begluden, Komm; ich warte

Unbekannt.

# 3. Das Bredigtamt. Ordinations und Installationelieber.

## 218.

Mel. Alles ift an Gottes Segen.



1. Gro-ker Sir = te Dei=ner Berden In dem Simmel und auf



Erden, Treuer Bei-land Je-ju Chrift! Laft in Diefen letten Zeiten



Sich dein Reich noch mehr verbreiten, Uls bisher ge-iche-ben ift.

Rräftiglich in uns vermehren; du haft auch fie erfauft. Breit es, herr, von haus ju

Die fich darum Chriften nennen, 5. Floge fruh der garten Ju-

2. Lag es fich zu deinen Ehren ter Juden, Beiden, Turten, Denn

4. Gieb dazu von Jahr zu Saus Unter unfern Unverman= Jahren Biel Evangeliftenicharen, Dien, Unter Freunden und Be= Treue Lehrer ohne Fehl, Die im fannten Und in allen Landern Glauben, Bort und Leben Brund= 18. Bieb dich allen zu erkennen, in Israel!

Weil fie find auf dich getauft. Lag gend Alle Biffenicaft und Eu-Dein Wort auch traftig mirten Un= gend Rur Durch Dein Ertenntnis Wiffen, Und behalt von Argernif = fen Lehrer mit den Schülern rein.

6. Lag dein Wort die Sichern ichreden Und die geiftlich Toten weden, Stury die Gelbfigerechtigfeit; Mach die geiftlich Blinden fe= hend, Mach die geistlich Lahmen gehend, Mach dir felbit den Weg

7. Schenfe den Erwachten Bna-De, Nicht zu ruhen, bis ihr Schade Recht entdedt und ichmerghaft ift; Sie fich laben, Jeju Chrift!

8. Welchen ihre Eduld ver- len wird.

ein; Bieb ihr Leben, nicht nur geben, Die lag ftets im Glauben leben, Der viel Glaubensfrüchte bringt; Lag fie niemals ftille fte= hen, Treibe fie, ftets fortzugehen. Bis ihr Beift die Rron erringt.

9. Die am Ende fich befinden. Denen hilf jelbft überminden; Beig dem Glauben jenen Lohn, Den du denen aufgehoben, Die nach aus= geftandnen Proben Siegreich ftehn

bor deinem Thron.

10. Berr! fo fammle Deine Blieder. Dann ericheine gnädig wieder Beuch fie dann zu dir, dem Sohne, Als der emig gute hirt, Da aus jo Daß vor deinem Enadenthrone viel taufend herden Gine Gotteß-Als der emig gute hirt, Da aus fo herde werden Und um dich fich ftel=

3. 3. v. Mojer, geb. 1701, † 1785.

## 219.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



Deiner Chrif=ten = beit, Du Bir = te Dei = ner Ber=de! wie es dir ge=fällt, Coraft, dagfie fe = lig wer=de.



Den Er = loi = ten, Die du jea = nen willst und troi=ten.

2. D wohl dem Bolte, das du fehlen Und die Berden Mit den liebst, Und dem du treue hirten giebst, Die deine Lehre glebs, Die deine Lehre gleren, Die auf des Lehvens rechter Bahn Nach deinem Borbild gehn voran Und fand Ten Lehrer, den du uns gedeinem Borbild gehn voran Und fandt. herr! segne sein Geschäfte, uns zum himmel führen! Treue Die Seelen, die sich ihm vertraun,

Birten Lag den Geelen Riemals Durch Lehr und Leben zu erbaun.

ihm ruhn; Lag ihn fein Umt mit Treu por dir erfunden werde! Simmel gehen.

ericheint, Lag unfern Lehrer, un= heben.

Bieb Beisheit ihm und Rrafte. fern Freund Uns dir entgegen= Lehr ihn, Bilf ihm Thun und lei= führen! Du giebit ihm jest in feine Den, Dulden, ftreiten, Beten, Sand Die Seelen als ein Unter= wachen, Selig sich und uns zu pfand; Laß feine ihn verlieren! machen. 4. Herr! deinen Geift laß auf Daß am Ende hirt und herde

Freuden thun; Dichts fei, das ibn | 6. Gei uns gefegnet, Anecht betrübe. Wenn er uns deine Wahr- des herrn! Du tommft im Ramen beit lehrt, Bieb uns ein Berg, das unfers herrn, In Befu Chrifti folgiam hört, Ein Herz voll treuer Ramen. D, reich uns deine Freun-Liebe. Lehrer, hörer Laß in deshand, Führ uns zum emgen Freundichaft Und Gemeinschaft Baterland! Gott mit dir! Amen. Fefte fteben Und den Weg jum Amen. Segne, Bater, Dieje Stun= de! Lag dem Bunde Treu uns

5. Wann einft dein großer Tag leben, Bis wir uns gu dir er=

3. R. D. Bidel, geb. 1757, † 1809.

## 220.

Mel. Liebfter Jeju, wir find hier.



1. Herr! hier fte = het un = fer hirt, Um fein Amt nun Dar = in er uns wei = den wird; ho - re fein und





Un - fer Flehn, ihn recht 311

2. Gieb ihm Kraft aus deinen | 4. Ruf ihm gu: Co hab nun Sohn, Das Bermundete gu hei- acht Auf dich felbst und auf die Tragen zu erweden.

3. Deinen Beift vom Simmels= merten. thron Lag durch ihn uns unter-Berr, vereine.

len, Den Berirrten nachzugehn, Berde! Daß, wenn er für andre Den Betrübten zuzueilen, Sün- wacht, Er nicht selbst berwerslich der heilsam zu erschrecken Und die werde, Und wir stets an seinen Werten Seiner Lehre Nachdrud

5. Legt er seinen Birtenftab Nach weisen, Dag wir dich und deinen vollbrachter Arbeit nieder, Legt er Sohn Stets durch Wort und endlich in das Brab Lebensfatt die Bandel preisen, Und im Diener muden Blieder: Berr, fo gieb ihm Die Gemeine Sich mit Dir, o Doch jum Lohne Die verheißne Chrentrone!

Rach Cam. Chr. G. Rufter, geb. 1762.

## 221.

Mel. Dir, dir Jehovah, will ich fingen.



Stärt ihn mit Rraft aus Dei = nen Bo=hen, Und ruft ihn



Knecht, den du uns zu -ge-sandt. Durch dei-nen Beift nur wird er aus zu feinem Umt und Stand.



recht be-lehrt Und fei = nes Glaubens Bu = ver = ficht ver-mehrt.

reiche Früchte ichauen Bu unferm Beil und Deines Namens Ghr. Was er verfündiget aus deinem Wort, Das bleib und wirke bei uns immerfort.

3. Bewahre ihm die ganze Ber= de, Die seiner hirtentreu du willst vertraun, Daß teiner je warnt, ihm Kraft und Licht, Und verloren werde, Daß alle dort wenn er tröstet, feste Zuversicht. dein Antlit mögen schaun. Laß deine Weisheit reichlich auf ihm bild uns fein Thun.

2. Zu seinem Säen, Pflanzen, Gottes Wahrheit fich empört. Sie Bauen Gieb dein Gedeihn, o sei ein Schwert, das in die Berzen Berr, von oben ber, Und lag ihn dringt Und die Berftodten auch gur Buge bringt.

5. Berleih ihm deines Beiftes Waffen, Dem Spott und Drohn der Welt zu widerstehn; Und wenn er unfer Beil foll ichaffen, Lag ihn auf Lohn und Menschengunft nicht fehn. Sieb, wenn er lehrt und

6. Wohlan, wir bann auf deine Deine Beisheit reichlich auf ihm Bnade, Lag feinen Eingang hier ruhn, So wird ein leuchtend Bor- gefegnet fein. Leit ferner ihn auf ebnem Pfade, Und lag fein Wert 4. Dein Wort in seinem Mun-de gleiche Dem Strom, der jeden Widerstand zersört; Bor seiner kabe, Bab gegen uns dir ertauft. Unbekannt.

### 4. Die beilige Taufe. Tauflieder.

Mel. Liebster Jeju, wir find hier.



1. Liebester Je = su! mir sind hier, Dei-nem Wor = te Die-ses Kindlein kommt zu dir, Weil du den Be-



Denn das Sim = mel = reich

2. Ja, ce ichallet allermeift Die: | 5. Mache Licht aus Finfternis. fes Wort in unfern Ohren: Wer Get es aus dem Born gur Onade, Durch Waffer und durch Beift Richt Beil den tiefen Echlangenbig Durch zubor ift neu geboren, Wird von dir nicht aufgenommen Und in Bottes Reich nicht tommen.

3. Darum eilen wir gu bir; Nimm das Biand von uniern Ur= men, Tritt mit deinem Blang berfür; Und erzeige dein Erbarmen, Daß es dein Kind hier auf Erden Weinstod, hilf, daß dieser Rebe Und im Glauben dich umgebe! Und im himmel moge werden.

4. Waich es, Jeju, durch dein Blut Bon den angeerbten Fleden; Lag es bald nach diefer Flut Dei=

es fich in dich vertleide.

die Rraft im Wunderbade: Lag hier einen Jordan rinnen, Go bergeht der Ausfak drinnen. 6. hirte, nimm bein Schäflein an;

Saupt, mach es zu Deinem Bliede; himmelsweg, zeig ihm die Bahn; Friedefürft, fei du fein Friede;

7. Run, wir legen an dein Berg, Bas von Bergen ift gegangen; Führ Die Ceufger himmelmarts, nen Burpurmantel beden; Schent Und erfülle das Berlangen; Ja, den ihm deiner Unichuld Seide, Dag Ramen, den wir geben, Schreib ins Lebensbuch jum Leben.

Beni. Schmolf. geb. 1672, † 1737.

Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.



2. Du haft zu deinem Kind und verloren gehn. Nimm mich, dein erklärt. Du haft die Frucht von hab einen Fall gethan. deinem Sterben, Mein treuer 5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Beiland, mir gemahrt. Du willst neue Leib, Geel und Berg jum in aller Rot und Bein, D guter Opfer hin. Erwede mich zu neuer Beift, mein Trofter fein.

und Liebe, Gehoriam jugelagt Tropfen Blut, Der nicht, Berr, und Treu; Ich habe dir aus reinem beinen Willen thut.

Erben, Mein lieber Bater, mich Rind, ju Gnaden an, Wenn ich

Treue, Und nimm Befit bon mei= 3. Doch hab ich dir auch Furcht nem Sinn. Es jei in mir fein

Triebe Gelobt, daß ich dein eigen seiten schaft in der Gelich Gelobt, daß ich dein eigen sei; Hingegen sagt ich die ins Grab des Catan schwäder Wenken. Gott, Water, Sohn und deines 4. Mein treuer Gott! auf deis und vohl seite Bleibt dieser Bund wohl seite Bleibt dieser Bund wohl seite Bleibt die, so sed ich dir, sesten Ind.

überichreite, Go lag mich nicht für und für. 30h. Jac. Rambach, geb. 1693, † 1735.

Mel. D bağ ich taufend Bungen hatte.



Dir, herr, fei die = fes Rind em = pfoh = len, Dir, def = fen Wir bringen's, wie du felbst be = foh = len, Dir in



Treu un=wan=del=bar: Gieb, Ba = ter, gieb an Dei=nem Beil, heil=gen Tau=fe dar.



2. Durch dieses Siegel dei- nem Kind und Erben ein. 3m ner Gnade Wird jedes Recht Basser, ströme du, Ström der Christen sein; Du weitst ihm des Geistes Gaben zu! es in dem Bafferbade Bu dei-

Joh. Andr. Cramer, geb. 1723, † 1788.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.



Der vom Areu-ze du re = gie = rest Und Da=vids Aron Lag Die Wolfen Ona = De reg = nen, Stred aus Die Brief=



und Bep = ter füh=rest, hort U = brahams und Ja=tobs Fels! ter-hand jum Cegnen, Und thu = e wohl, Fürst Is = ra = els!



Sieh an dies ar = me Rind, In Gun = den tot und blind.



Je = fu, Je = fu! Rimm's gna-dig ein Bum Bu = fen dein,



Und hauch ihm Beift und = dem ein.

gen bein.

2. Tauf es felbst auf beinen 3. herr! bir ift's nun überge-Ramen, Gebar es neu zu beinem ben, Run grun es auf mit beinen Camen, O tomm mit Wasser, Reben Und werde ftart in deinem Geist und Blut! Jähl es unter Licht. Halt's in deines Bundes deine Erben, Schent ihm die Schranken, Und möcht es weichen, Frucht von deinem Sterben, Ber- herr, und wanken, Ach, deine jent's in deine Enadenflut. Als Gnade wante nicht! Hoftsetze Lohn für deinen Schmerz Nimm's Bräutigam, Barmberzig Gottesbin, du Mutterberz! Jelu! Jelu! lanm! Halt ihm Treue. Wie's Sprick: du bist mein! Und bind immer geh, Dein Bund besteh, es ein Ins Bündlein der Lebend- Tein Lieben heißt ja: "Je und ie!"

Fr. 23. Arummacher, geb. 1796, † 1868.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Berr, def = fen Thron die Sim=mel find! Chaugna= Nimm, qu = ter Bir = te, freundlich ein, Was



dig auf dies gar = te Rind, Dies arm Ge-bild von Gr = de. er = tauft mit To-despein, Rimm's auf zu dei = ner her = de!



In der Tau = fe: Weih es fruh gum Gie-ges-lau = fe!

in sein derz, Damit es frühe him- melmärts Mit Kindesaugen blit-te Und freudig sich zum guten Streit Für dich und deine derr-lichteit Aus allen Kräften schiede. ter! Mittler! Geift der Wahrheit! Rühre, Hühre, Echirme, leite, Komm in Klarheit, Sprich dein Bollbereite Du dies Kleine, Daß Amen; Dein ist es in deinem Ra= dein Bild an ihm erscheine.

3. Es atme dir, es blühe dir:

2. Bieb Gnad und Wahrheit | Es muß in fteter Rraft und Bier men.

U. Anapp, geb. 1798, † 1864.

### 227.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.



1. Barm-her = zi = ger! laß bei-ner Gna = de Jest die = ses Das wir im heil = gen Was-ser = ba = de Rach dei=nes



Kind em-pfoh-len sein, Er = fül = le, was dein Wort Sohns Be-jehl dir weihn;



ber = heißt, An ihm, Bott Ba = ter, Sohn und Beift.

Ehren an!

2. Regiere nun das gange Le= | 3. Lag uns die Wohlthat recht ben Auch diese Kindes, treuer etweisen, Tie uns die Tause zu-Gott! Tir sei und bleib es stets ergeben, Sei du mit ihm in Glück Bund vergessen, Der uns so seft, und Not. Ach, suhr es selbst auf mit dir verdand; Uns alle stärk zu wetter keine Dien Alien es seine die Auch Viere der Verdande von Viere von Verdande von Viere v rechter Bahn, Rimm es julegt mit neuer Treu, Dag über uns dein Friede fei!

Unbefannt.

## 5. Die Ernenerung des Taufbundes. Konfirmationelieder.

Mel. Run banket all und bringet Ehr.



Herg!" sprichst du, "Das ift mir auch mich In die Gemeinschaft ein; lieb und wert; Du findest doch Ergieß um Jesu willen dich Tief in nicht anders Ruh 3m Simmel mein Berg hinein. und auf Erd."

es an, Mein herz, veracht es gefällt. Ich weiß, daß ich bein nicht; Ich geb's, fo gut ich's geben eigen bin, Ja bein und nicht ber fann; Rehr zu mir dein Beficht.

2. "Gieb mir, mein Rind, dein | 5. D beilger Beift! nimm du

6. Dreieinger Bott! Dir geb 3. Nun, o mein Bater! nimm ich's bin; Brauch's, wie es dir

Welt. 4. Schent, Jeju, mir nach dei- 7. So nimm es denn gum Tem-ner huld Gerechtigfeit und Beil; pel ein, Dies Gerg, hier in der Du trugst ja meine Sündenschuld Zeit, Und laß es Deine Wohnung Und meiner Strafe Teil.

Rach 30h. C. Schabe, geb. 1666, 7 1698.





1. Start uns, Mitt-ler! Dein find wir. Sieh, wir al = le



Lak, lak, o Barm = her = gi = ger, fle = ben:



je = hen; Wach ü = ber un = fre Gee = len.



teu = ren, beil = gen Bund. Er = barm dich un = fer.

Fest an dir zu halten! Aber treu- Mut. Beiliger Schöpfer, Gott! los ließen fie Ihre Lieb erkalten. Berderben ward ihr Ende. Herr! schütze uns vor Sicherheit; Dir einiger Gott! Silf uns siegreich nur fei das herz geweiht. heili- ftreiten Wider aller Feinde Lift. ger Schöpfer, Gott! Beiliger Mitt= Erbarm dich unfer. unser.

2. Ad, wie viele ichwuren bie, Blut Gieb uns Geiftestraft und Beiliger Mittler, Gott! Beiliger Bott, Lehrer und Trofter! Drei-

ler, Gott! heiliger Gott, Lehrer | 4. Lak auch in der letten Not Uns und Tröfter! Treieiniger Gott! dein Antlit schauen Und auf deinen Leit uns, deine Rinder, Daß wir bittern Tod Unfre Soffnung bauen. nicht verloren gehn. Erbarm dich Lag uns im Frieden fahren; Be= ichwifter, Eltern allzugleich Rimm 3. Lodt uns die verderbte Welt auf in dein Freudenreich. Beiliger Bu der Jugend Luften, Dann, Schöpfer, Gott! Beiliger Mittler, herr, wollst du uns mit Kraft Gott! Seiliger Gott, Lehrer und Aus der Hohe ruften. Sei mach Trofter! Dreieiniger Gott! Sieh tig in uns Schwachen. Zum in Gnaden nieder; Höre deiner Kampf mit Satan, Fleisch und Kinder Flehn. Erbarm dich unser.

Balth. Münter, geb. 1735, † 1793.

### 230.

Mel. Berr Jeju Chrift, bich gu uns wend.



1. 3m Ra = men des Berrn Je = fu Chrift, Der fei = ner



2. Mit uns in einem Bund gu! 4. Wir reichen euch dagu die Sand: ftehn, Ihm treu und ftandhaft Der Berr, Dem euer Berg befannt, nachzugehn, Bu nehmen teil an Lag euren Bang in der Bemein feinem Leid Und feiner emgen Guch Seligfeit, ihm Freude fein.

Und unierer Gemeinschaft fei.

Herrlichteit.

3. Er geb euch seinen Friedens- euch! Ceid sein, dient ihm in sei-tuß Zu iernes ganzen Geils Genuß, nem Reich; Sorgt, daß ihm Geift Der euch ein Siegel feiner Treu und Seel und Leib Muf feinen Tag unfträflich bleib.

Beinr. v. Bruiningt, geb. 1738, † 1785.



Wer = te, Dir uns gang zu weihn, E = wig Dein gu fein.

2. Mach und felbit bereit, Gieb! und Freudigfeit, Uniern Glauben gu betennen Und Dich unfern Berrn zu nennen, Deffen teures Blut Flog auch uns zu gut.

3. Richte Berg und Ginn Bu dem himmel bin, Wenn mir un= fern Bund erneuern, Wir in Wahrheit dir beteuern, Teine Bahn gu gehn, Weltluft zu verichmähn.

4. Wenn mir betend nahn, Ge= gen zu empfahn, Wollest du auf unire Bitten Uns mit Gnade über= ichütten; Licht und Rraft und Ruh Strome bann und gu.

5. Bieb auch, daß bein Beift, Die bein Wort verheißt, Unauf= loslich und vereine Mit der glaubis gen Gemeine, Bis mir dort bic fehn Und dein Lob erhöhn.

Sam. Marot, geb. 1770.

## 232.

#### Mel. D Ewigfeit, bu Donnerwort.



1. 3d bin in dir und du in mir. Nichts foll mich, em = ge Auf Erden, wo nur Gunder find, Rennft du mich freundlich



Lie = be! Dir In Die = fer Welt ent = rei = ken. Und treu mit schon dein Rind; D lag mich's e = wig hei = gen



Ban=del, Berg und Mund Be-mah-ren dei=nen Frie=dens=bund.

Dreieinger Gott! du haft zu dir Richt bringe je jum Falle! O dag, Mich frühe ichon berufen. Bas was ich dir heut beriprach, Mir mir, dem Kindlein, war bereit, Ergreif ich heut voll Innigfeit An des Altares Stufen Und fag: o Romm, Berr, mir deine Tugendzier Liebe, du bift mein, Ich will dein Frühzeitig anzulegen, Daß mir des Rind auf ewig fein!

Noch wohn ich völlig nicht bei dir. führ mich, Jeju, treuer Sirt, Daß den, fterben, auferftehn.

2. 3d bin in dir und du in mir. | mid, mas lodet, foredt und irrt. gehe tief und ewig nach!

4. 3ch bin in dir und du in mir. ind auf ewig fein! Lebens Glud und Rot, Ja, selbst 3. Ich bin in dir und du in mir. der lette Feind, der Tod, Rur tommen mög im Gegen! Mit Dir Weil ich auf Erden malle; Drum will ich durche Leben gehn, Dir leis

U. Anapp, geb. 1798, † 1864.

### 233.

Mel. D bu Liebe meiner Liebe.



1. Bei Dir, will ich blei-ben, Stets in Je = fu, Nichts soll mich von Dir per=trei = ben. Will auf dei=



nem Dien = fte ftehn; Du bift mei=nes Le = bens Le = ben. nen We = gen gehn.



fei = nen Re = ben Bu-ftromt Rraft und Le = bens = faft.

Macht gegeben ift?

2. Könnt ich's irgend beffer | 4. Ja, Berr Jefu! bei dir bleib haben Als bei dir, der allezeit So ich So in Freude, wie in Leid; Bei biel taufend Gnadengaben Für dir bleib ich, dir verschreib ich Mich ich je getroster werden Als bei Wints bin ich Gwigkeit. Deines ich je getroster werden Als bei Wints bin ich gewärtig, Auch des dir, herr Jeju Christ, Dem im Rufs aus dieser Welt; Denn der himmel und auf Erden Alle ist zum Sterben sertig, Der sich les bend gu dir hält.

3. Bo ift solch ein Herr zu fin = 5. Bleib mir nah auf dieser Er= den, Ter, was Jesus that, mir den, Bleib auch, wann mein Tag thut, Mich erkauft von Tod und sich neigt, Wann es nun will Abend Gunden Mit dem eignen teuren werden Und die Racht hernieder= Blut? Sollt ich dem nicht angehö- fteigt. Lege segnend dann die Hände ren, Der sein Leben für mich gab? Mir aufs müde, schwache Haupt, Sollt ich ihm nicht Treue ichwö- Spreckend: Kind, hiergeht's zu En-ren, Treue dis in Tod und Grab? de, Aber dort lebt, wer hier glaubt. C. 3. Bh. Spitta, geb. 1801, † 1859.

Mel. Mer nur ben lieben Gott lagt malten.





Sohn und heil-ger Geist! So schlie = gen wir mit herz was dein Wortverheißt.



2. Gedente nicht der Jugend= | 3. Treieinger! nimm uns an aufs fünden, D Kater! nimm uns gnädig an; Hist, Jesu! daß wir Enade
finden, Und führ uns stets auf
deiner Bahn. Geist Gottes, der
das Wollen schaft! Gieb uns auch
zum Bollbringen Krast.

3. Leteinger: Ainn und alt auf
sprachen, Draft in die Auf
sprachen gerührten herzens
die Offarte du selbst unfre Treue,
Daß wir stets wandeln, Herz von
die. Dir weihn wir uns mit Herz
dum Mund, Und ewig, ewig sei der
dum Mund, Und ewig, ewig sei der
dum Mund, Und ewig, ewig sei der
dund.

## 6. Das heilige Abendmahl. Kommunionlieder

Mel. Aus tiefer not ichrei ich gu bir.



1. Berr Je = fu Chrift, du hoch =ftes But, Du Brunnquell al= Wir fom-men, Dei-nen Leib und Blut, Wie Du uns haft



ae = la = den,



Rum emgen Simmelsmeien. Schaft Dort ewig felig merden.

2. D Jefu! mach uns felbft be= | 3. Bleib du in uns, daß wir in reit Zu diesem hohen Werte. dir Auch bis ans Ende bleiben: Schent uns dein schönes Ehren- Laß Sünd und Not uns für und kleid Durch deines Geistes Stärke. für Bon dir nicht wieder treiben, Silf, daß wir würdge Gäste sein Bis wir durch deines Rachtmahls Und werden dir gepflanzet ein Kraft In deines himmels Bürger-

Barth. Ringwaldt, geb. 1531, † um 1600.

## 236.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.



Ach Gott, ach Gott! ver-fahr ge = lin-der,



bar = me dich, Gott, mein Er = bar = mer, ü = ber mich!

2. Wie ift mir doch fo herzlich | 5. Nicht, wie ich's hab verichul= bange Bon megen meiner großen det, lohne, Und handle nicht nach Sund, Bis daß ich Enad von dir meiner Gund. D treuer Bater! erlange, 3ch armes und verlor= icone, icone, Erfenn mich wieder nes Rind! Erbarme dich, erbar= me dich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

3. Bor, ach erhor mein feufgend Schreien, Du allerliebstes Bater= herg! Wollft alle Eunde mir verzeihen Und lindern meines Bergens Schmerz. Erbarme dich. erbarme dich, Gott, mein Erbar-

mer, über mich!

4. Wahr ift es, übel fteht ber Schade, Den niemand heilet au-Ber du. Uch, aber ach! gieb Bnade, Enade; Ich las dir doch nicht eher Ruh. Erbarme dich, erbarme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

für dein Rind. Erbarme Dich, er= barme dich, Gott, mein Erbarmer, über mich!

6. Sprich nur ein Wort, jo werd ich leben; Cag, daß ich armer Gun= der hör: Weh hin, die Sund ift dir vergeben: Rurfundige hinfort nicht mehr! Erbarme dich, erbarme dich, Bott, mein Erbarmer, über mich!

7. Ich zweifle nicht, ich bin erhö-ret, Erhöret bin ich zweifelsfrei, Beil fich der Troft im Bergen meh= ret; Trum will ich enden mein Be= idrei: Erbarme dich, erbarme dich.

Bott, mein Erbarmer, über mich! Chriftoph Titius, geb. 1641, † 1703.

Mel. Meinen Jejum lag ich nicht.



ret = ten fann: Je = fus nimmt die Gun = ber

Doch hat er in feinem Worte Gid= | Sunder an. lich nich dazu erflärt; Gehet nur, die | 4. Kommet alle, fommet ber, der an.

Suchet es ein treuer Birte; Jejus, nimmt die Gunder an. lich das Berirrte, Daß es nicht betenne meine Sünden; Lag, mein

2. Reiner Gnade find mir mert, | verderben fann. Jefus nimmt die

Gnadenpforte Ift hier völlig auf= Rommet, ihr betrübten Gunder! gethan. Jejus nimmt die Gun= Jejus rufet euch, und er Macht aus Sundern Gottes Rinder: Glaubt . 3. Wenn ein Schaf verloren ift, es doch und dentt daran: Jejus

der uns nie vergißt, Suchet treu= 5. 3ch Betrübter fomme hier Und

Die Gunder an.

6. 3d bin gang getroften Muts; fus nimmt die Gunder an. Db die Gunden blutrot maren, Müffen fie fraft deines Bluts Sich dennoch in Schneeweiß fehren, Da ich gläubig sprechen kann: Be- felig zu ihm kommen Und auf den fus nimmt die Gunder an.

7. Mein Gemiffen beißt mich die Gunder an.

Beiland, mich bei dir Gnade und | nicht, Mofes darf mich nicht vertla= Bergebung finden, Daß dies Wort gen; Der mich frei und ledig fpricht, mich troften tann: Jefus nimmt Sat die Gunden abgetragen, Dag mich nichts verdammen fann. Be-

> 8. Jefus nimmt die Gunder an. Er hat mich auch angenommen Und den Simmel aufgethan, Dag ich

Troft fterben tann: Jefus nimmt

Erbm. Neumeister, geb. 1671, † 1756.

Mel. Bachet auf, ruft uns die Stimme.



Berr! du wollft uns vor = be = rei = ten Bu dei = nes Mah= Lak uns, Le = ben zu em = pfa = ben, Mit glau-bens = vol =



les Ge = lig = tei=ten; Gei mit = ten un = ter uns, o Bott! len Ber = zen na=hen, Und fprich uns frei von Gund und Tod.



= men! A = men! An = be = tung dir! Bieb uns, wie hier,



Ginit dort dein A = bend = mahl bei

2. Nehmt und est jum emgen | ben; Erringt, ererbt bes Mittlers Relch des Beils, auch euch gege= mahl.

Leben Das Brot, das euch der Reich! Wacht! eure Seele sei Bis Herr will geben; Die Gnade in den Tod getreu! Amen! Umen! Jesu sein euch! Rehmt und Der Weg ist schmal, Klein ist die trinkt zum ewgen Leben Den Zahl, Die dort eingeht zum Abend.

Mel. Balet will ich bir geben.



Wen haft du dir ge = la-den, Mein heiland mild und gut, Bu deinem Tijch der Gnaden? Richt, die voll Kraft und Mut,



Die Reischen nicht und Satzten Sind dir willstomsmen dran:



Die Kranten und die Mat = ten Rufft du voll buld her = an.

2. Da darf auch ich es wagen Bon Bergen gnädig fein.

3. Wohlan, im Buggemande Und treten mit heran; 3ch muß= Bag ich's und tomme auch; Bei te wohl verzagen, Ging's nur die dir geht's nicht nach Stande Und Starten an. Bei dir, dem guten nicht nach Menichenbrauch. Ben Hirten, Stell ich voll Mut mich andrer Thur abweiset, Läßt du zu ein; Du willft ja den Berirrten Deiner ein; Und wer der Lette bei-Bet, Der foll der Erfte fein.

August Tholud, geb. 1799, † 1877.

# 240.

Eigene Melobie.



Chrif=te, du Lamm Gottes, Der du trägft die Gund der Welt, Chrif=te, du Lamm Gottes, Der du tragft die Gund der Welt,



Erbarm dich un-fer! Erbarm dich un=ier!

Chrif-te, Du Lamm Gottes, Der du trägft die



Gund der Welt, Bieb uns deinen Frieden! U = = = = = = = men.

Unbefannt.

#### Eigene Melobie.



1. Schmut=te dich, o lie = be See = le, Lak die dun = tle Romm ans hel = le Licht ge=gan=gen, Fan = ge herr=lich



Sün=den = höh = le, Denn der Berr, voll Beil und Gna-den, ju pran=gen;



311



Will jest Ber-berg in dir tann ver=wal=ten,

an Deines Bergens Pforten: Gile, fie ihm aufzuschließen, Wirf dich hin zu seinen Füßen, Sprich: D Berr, lag dich umfaffen, Bon Dir will ich nimmer laffen!

3. Ach, wie hungert mein Bemute, Menichenfreund, nach dei= Mahl zu fehnen! Uch, wie pfleget denken. mich zu dürften Rach dem Trant 6. des Lebensfürften; Bunichte ftets,

2. Gile, wie Berlobte pflegen, nen! hier fall ich zu deinen Fugen; Deinem Brautigam entgegen, Der Lag mich würdiglich genießen Tiefe mit füßen Gnadenworten Rlopft Deine himmelsfpeife Mir jum beil und dir jum Breife!

5. Berr! es hat dein treues Lieben Dich vom himmel her= getrieben, Daß du willig haft dein Leben In den Tod für uns gegeben Und dazu gang unver-droffen, herr, dein Blut für uns ner Gute! Uch, wie pfleg ich oft vergossen, Das uns jetzt kann kräf= mit Thränen Mich nach diesem tig tränken, Deiner Liebe zu ge=

Jesu, mahres Brot des Le= bens! Bilf, daß ich doch nicht ver= daß mein Gebeine Sich durch gebens, Oder mir vielleicht zum Gott mit Gott vereine! Schaden Sei zu deinem Tijch gela= 4. Jeju, meine Lebenssonne, den. Lag mich durch dies Geelen= Befu, meine Freud und Wonne, effen Deine Liebe recht ermeffen, Befu, du mein ganz Beginnen, Taß ich auch, wie jetzt auf Erden, Lebensquell und Licht der Sin- Mög dein Gast im himmel werden!

Joh. Frank, geb. 1618, † 1677.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. 3ch tomm jest als ein ar = mer Baft, D herr, ju Dei= Den du für mich be = rei = tet haft, Dag er mein Berg



nem Ti-iche. Du bift's, ber meinen Sun-ger ftillt Und mich mit er = fri=fche.



Rraft und Troft er = füllt Un Dei=nem Bna=den = ti = iche.

2. Du felber fprichft in beinem Wort: "Ich bin das Brot zum Le= ben! Dies Brot treibt auch den Sunger fort, Den sonft nichts mochte heben. Ich bin der Trant; wer glaubt an mich, Dem will ich jest und ewiglich Der Labung Fülle geben."

3. Ach, führe mich, du treuer Sirt, Auf Deine Simmelsauen. Ich gehe troftlos und verirrt, Wenn ich dich nicht fann ichauen. Lak ftromen Deine Butiafeit, Die

du für alle haft bereit, Go beiner Suld vertrauen.

4. 3d armes Schäffein fuche bich Auf Deiner grunen Weide; Dein Lebensmanna fpeife mich Bum Troft in allem Leide. Es trante mich dein teures Blut, Dag mich fein eitles Erdengut Bon Deiner Liebe icheide.

5. Wie fich des Biriches mattes Berg Um frifden Quell erfreuet. Go werd ich von der Geele ein; So werd ich gang erneuet. | nem Reiche laben.

6. · Vor allem aber wirk in mir Den Ernft mahrhafter Reue, Auf daß mein Berg fich für und für Bor aller Sünde scheue. Fach in mir, Berr, den Glauben an, Der dein Berdienft ergreifen tann, Damit mein Beift fich freue.

7. Entzünd in Andacht mein Bemut, Dag von der Welt ich laffe Und deine Treue, Lieb und But In Diefer Speife faffe; Dag durch dein Lieben Lieb in mir Bu mei= nem Rächften wachf' berfur, 3ch auch den Reind nicht haffe.

8. Go tomm nun, treuer Gee= lenfreund, Lag in mein Berg dich schließen! Mit dir bin ich nun gang vereint; Ich will von feinem miffen, 2113 nur bon bir, o Gotteslamm, Der bu auch mich am Rreugesftamm Mus Rot und

Tod geriffen.

9. O liebster Beiland! habe Dant Für Deine Gnadengaben, Für deine Speife, Deinen Trant, Schmerz In Deinem Mahl be= Die mich erquidet haben. Mit freiet. Du linderft meiner Gunden Simmelsgutern wirft du mich, D Bein, Du flogeft deinen Troft mir Lebensfürft, einft ewiglich In Dei=

Rach Juftus Cieber, geb. 1628, † 1695.





1. Herr! du hast für al = le Sün=der Ci = nen rei = chen Wo das Brot der ar = men Kin = der Rach des Ba = ters



Lie : be schmedt. Beu : te nun bin ich dein Gaft, Wie du mir Tisch ge = dectt.



be = foh = len haft; U = ber hilf auch, daß mein Ber = ze Nicht mit



dei = ner Wohl = that icher = 3e.

2. Räume, bittich, mein Gemüte Rein von allem Argen aus,
Daß auch meines Herzens Hüte
Berde dein geweihtes Haus;
Denn ich hosse nur auf dich. erhöre, mas ich bitt: Teile dich mir Liebster Jesu! liebe mich, Und laß beinen Tisch auf Erden Mir zum belben Ginnel merden. zum halben Simmel werden.

3. Kann der Berr bem Knechte 6. Sind Eg und trinte jum Bericht, Das Du, Jeju, für mein Leben Bur Birtung Diefer Speife Runftig in

Erlöfung haft gegeben!

4. Rimm jest die Bernunft ge=

6. Sind wir doch aus dir gebo= ichenken Auch fein eigen Fleisch ren, Rahr uns auch durch deine und Blut: Ach, so hilf mir recht Rraft; Und weil alles da verloren, bedenten, Bas hier deine Liebe Bo nicht Jesus Silfe icafft: Ach, thut; Und verleihe, daß ich nicht fo lag dein Brot und Bein Mei= nes Bergens Manna fein, Daß Die

der That fich weise!

7. Lag mich deine Liebe ichmeden fangen, Daß ich glaube ichlecht Und die Buter jener Welt; Oder und recht; Und erwede mein Ber- wenn auch Furcht und Schreden langen, Benn das Fleisch den Gi- Mich zuweilen überfällt, Co ver-fer ichwächt, Bis ich fühle meine ichaffe mir dein Biut Ginen rechten Rot Und mich fehne nach dem Freudenmut, Dagich meinen Troft Brot, Welches allen Sunger stillet im Clauben Mir durch niemand Und mein Berg mit Gott erfüllet. laffe rauben.

8. Hilf mir recht ins Herze fal- Rimm mich ganz volltommen ein, fen Deinen herben, bittern Tod; Bis ich werde bei dir fein Und die Laß mich auch niemanden haffen, Fülle deiner Gaben, Meinen Gott Der mit mir genießt dein Brot. und alles, haben.

Caip, Neumann, geb. 1648, † 1715.



1. D Fels des heils, o Got = tes = lamm, Für mei= Dein Lei = den ift ein Gar = ten mir, Der Fruch=



ne Gund am Rreugesstamm Ge-mar-tert und ge-ichlach-tet! tra = get für und für, Wo=nach Die Gee=le ichmachtet,



See = len = mei = de, Ja, die Bur = zel al = ler Freu=de.

mir fein, Dein Blut macht mich von Gunden rein, Dein Kreugholg ift mein Steden, Der mir in Schwachheit Stüke ift, Gin Born, aus dem das Leben flieft, Gin Schild, der mich fann beden Mäch= tig, Wenn ich Übertreter Ginas Wetter Geh mit Bagen, Wenn mich Satan will vertlagen.

3. Wie lieblich ift dein Liebes = mahl! Da feh ich, mit welch aroker Qual Die Liebe dich umhüllet. Da werd ich, als aus deiner Sand, Mit beinem heilgen Bna= Denpfand Grauidt, mit Luft erfül= let, Wenn du, Jeju, In Erbarmen Dich der armen Geele ichenkest Und an deinen Gid gedenteft.

2. Dein Meifch foll Lebensbrot | lamm, Dag du ftarbit an dem Rreujesftamm, Bum Beil mich einzula= den? Gin Gunder, der verdiente Bein; Mich armen Gunder führft du ein Bur Tafel beiner Gnaden, Deiner Reinen Simmelsgaben, Welche laben Das Berlangen, Das auf Soffnung war gefangen.

5. Ich habe den beichwornen Bund Co oft geriffen in den Grund Und mein Belübd verlaffen. Die Schuld ift groß, der Glaube flein; Doch willft du mir versöhnet fein Und nimmermehr mich haffen. Dein Wort, Mein Bort, Bleibt be= ständig, Wie abwendig Ich gewesen; Reu foll ich durch dich genesen.

6. Drum fintt por dir ein ledia Berg, Das nichts dir bringt als 4. Ber bin ich, o du Gottes = Sundenschmerg, In Gelbftverleug= nung nieder. Ich bin mir felber Grämen, Schämen hat ein Ende, gram, daß ich, Mein herr, jo oft Weil die hände Sind durchgraben, verlaffen dich; In Demut tomm Die für mich bezahlet haben. ich wieder. Willig Bin ich, Dir aufs neue Suld und Treue Bu verschreiben, Wenn Dein Beift mich nur wird treiben.

7. Ach, tomm in deinen Gar= ten dann! Ich will dir bringen, was ich kann, Was du mir erft gegeben. Willft du noch mehr, jo gieb es mir, Ich will es wieders bringen dir; Der Weinstod giebt den Reben Kräfte, Säfte, Die von innen Raum gewinnen, Aufmarts bringen, Dag fie reife Früchte bringen.

8. Stärt meinen Glauben, um das Kleid Der ewigen Gerechtig= feit Freimütig anzuziehen. Ich tomm in fester Zuversicht; Dein Bundesfiegel fehlt ja nicht, Du haft es mir verliehen, Dag ich Fröhlich Darf erscheinen, Denn in Deinen Offnen Wunden Sab ich

Butritt nun gefunden.

9. Von dir hab ich das Briefter= tum, Daß ich ins innre Beilig= tum Darf unverhüllet geben. Den Borhang rif dein Tod entfrei Bor Deinem Antlig fteben. fprochen.

10. Hier ift die Liebe mein Ba= nier, Dein Liebesaltar brennt in mir, Du haft mein herz genom= men. Du haft mir Lebensbrot geichenft, Ich werd aus Edens Strom getränkt; Du wirst bald selber kommen Und mich Ewig Dir vereinen In dem reinen Ba= radeise, Wo du Manna giebst gur Speise.

11. Gieb nur, daß, jo wie fich für jest Mein Berg in Deiner Gull ergögt, Es in dir möge bleiben; Bom Bund, den ich erneuert hab, Wird dann mich weder Furcht noch Brab, Die Solle felbft nicht treiben. 3ch will Run ftill Un dir fleben, In dir leben. Taufend Welten Können gegen dich nichts gelten.

12. Lag mich, durch diefer Speife Rraft Beftärtet, meine Wanderschaft Fortseken durch die Bufte. Gieb, daß Ugnptens Fleischtopf nie Von dir, o himmelsbrot, mich zieh Bur Dienstbarteit der Lüfte! Romm bald, herr! halt Deiner Tauben Treu und Glauben Ungerbrochen, zwei, Ich darf als Bundsgenoffe Wie dein Wort und Pfand ver=

Ab. Lampe, geb. 1683, † 1729.

# 245.

Mel. Erquide mich, bu Beil ber Gunder.



lek = ten Trau=er = nacht. Es prei = jen glau = bi = ge Tei = ta = ment ver=macht!

mü = ter Dich, Stif-ter Die = fer ho = hen Bu = ter.

2. Co oft wir diefes Mahl ge= | nieken. Bird bein Gedachtnis in uns neu. Man tann aus neuen Proben ichließen, Wie innig Deine Liebe fei. Dein Blut, dein Tod und deine Comergen Erneuern fich in unfern Bergen.

3. Es wird dem gitternden Be= wiffen Ein neues Siegel aufge= drudt, Dag unfer Schuldbrief fei gerriffen Und unfre Sandidrift fei zerftudt, Daß wir Bergebung unfrer Gunden In Deinen blut=

gen Bunden finden.

4. Und fefter, als es je gewesen, Wird nun das Band, das uns pereint. Durch dich bom Geelen= den höchsten Freund. Das Berg fühlt fich in folden Stunden Mit Leiden Gin mahrer Borichmad je-Dir ju einem Beift perbunden, ner Freuden.

5. Dies Brot fann mahre Rah= Rampf und Glaubenswerte.

6. Wir treten nun in engre Bande Mit Deines Leibes Bliedern ein: Wir wollen all in foldem Stande Ein Berg und eine Seele fein. Die Liebe muß uns fester ichlie= Ben, Da wir bon einem Brot genießen.

7. Dein Rleifch muß uns gum Pfande dienen, Dag unfer Fleifch, der Schmachheit boll, Ginft berrlich aus dem Staube grunen Und un= verweslich werden joll; Ja, daß du uns ein ewig Leben Nach dieser

Wallfahrt werdeft geben.

8. D teures Lamm! folch edle Baben Saft du in Diefes Dahl ge= legt. Da wir dich felbit gur Speife ichmerz genesen, Schaun wir in dir haben, Wie mohl ift unfer Beift ge = pflegt! Dies Mahl ift unter allen

9. Drum fei dir Lob und Dant rung geben, Dein Blut erquidet gefungen Und Deinem Ramen unfern Beift; Es mehrt fich unfer Ruhm gebracht! Und mit uns innres Leben, Benn du dem Blau- preifen Engelzungen, Berr, Deine ben Rraft verleihft. Bir fühlen große Liebesmacht. Wird unfer neue Rraft und Starte In unfrem Beift gu dir erhoben, Go wird er dich volltommen loben.

Joh. Jac. Rambach, geb. 1693, † 1735.

# 246.

Mel. Un Bafferfluffen Babhlon.



1. 3ch tom-me, Berr, und fu = che dich, Muh-fe-lig und be= Bott, mein Er = bar-mer! wurdge mich Des Bunders dei = ner



la = Den: lie = ge hier bor Dei=nem Thron, Cohn Bot= de Bna=den.





an dein Wort: Es ift vollbracht! haft für mich dich dargestellt: Bott mar in dir und hat die Welt In dir mit fich verfühnet.

3. So freue dich, mein Berg, in mir! Er tilget beine Gunden Und Von ganzem Bergen leben.

2. Dich bet ich zuversichtlich an, | 4. Dein ift das Blud der Ge= Du bift das Beil der Gunder; ligfeit; Bemahr es hier im Glau-Du haft die Sandidrift abgethan, ben, Und lag durch teine Gicher= Und wir find Gottes Rinder. 3ch heit Dir deine Krone rauben. Sieh. denkan deines Leidens Macht Und ich vereine mich mit dir; Ich bin der Weinstod, bleib an mir, So Du haft mein Beil verdienet; Du wirft du Früchte bringen. Ich helfe dir, ich ftarte dich, Und durch die Liebe gegen mich Wird dir der Gieg gelingen." 5. Ja, Herr! mein Glud ift dein

Bebot, 3ch will es treu erfüllen läßt in seinem Mahle hier Dich Und bitte dich durch deinen Tod Um Gnad um Gnade finden. Du rufft, Rraft zu meinem Willen. Lag mich und er erhört dich schon, Spricht von nun an würdig sein, Mein liebreich: "Seigetrost, mein Sohn, Die Schuld ist dir vergeben; Du Und deinen Tod zu preisen! Laß bift in meinen Tod getauft, Und mich den Ernft der Beiligung Durch Du wirft dem, der dich ertauft, eine mahre Befferung Mir und der Welt erweisen!

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

## 247.

Mel. Berr Jeju Chrift, meins Lebens Licht.



1. herr, der du als ein ftil = les Lamm Um mar=ter=



vol = len Kreuzesftamm Bur Tilgung mei = ner Gun=den = laft



Dich auch für mich ge = op = fert hast:

tod, Bier nährst du mich mit Sim= melsbrot, Sier ift das unichakbare Gut, Das du mir giebst, dein Leib und Blut.

3. D Beiland! hilf mir, daß ich ja Mit tiefer Ehrfurcht dir mich nah. O Berr! mein Mund em= pfahe nicht Des Lebens Speise

aum Gericht.

4. Mein Berr und Gott! ich glaub an dich Und weiß gewiß, du fegnest mich. Wenn wir im Glauben dir uns nahn, Willft du uns anädig nehmen an.

5. 3d Erd und Aiche bin's nicht wert, Dag jo viel Beil mir wider= mahl.

2. Bier fei'r ich beinen Mittler=|fahrt; Du willft, Erhabner, nicht verschmähn, Bu meinem Bergen einzugehn.

6. Mein Berg fteht offen: richte du Dir's felbit ju deiner Bohnung ju; Birf alle Lafter gang binaus,

Schmud es mit jeder Tugend aus. 7. Du fommit, gesegnet feift du mir! Du bleibst in mir, ich bleib in dir; Ich end in dir einst meinen Lauf; Du wedst mich von den To-

ten auf.

8. Und wenn du mich, o Le= bensfürft, Bur Geligfeit vollenden wirft, Erquidt mit Freuden ohne Bahl Mich dort dein emges Abend=

Joh. Ab. Schlegel, geb. 1721, † 1793.

### 248.

Mel. Schmude bich, o liebe Geele.



1. Komm, mein Berg, in Be = fu Lei = den Dei=nen Sun=ger Stil = le bier bein febnlich Dur-ften In Dem Blut Des



dienst mich flei = de, Das ift mei=nes Ber=zens Freu = de.

2. Zwar hab ich ihn alle Tage, | 3. Dennoch will ich mit Berlan= Wenn ich in sein Glut mich wage; gen Auch sein Abendmahl empfan= Er ist auf der Himmelsreise Täg= gen. Hier dars Seel und Leib ihn os= lich mein Getrant und Speife. fen; Und so tann ich's nicht verges-Daß ich einen Beiland habe, jen, Taß icheinen Beiland habe, Der Bleibt mein alles bis zum Grabe, am Kreuz und in dem Grabe, Wie Und ich mag nichts andres mij- fein Bort mir fagt und schreibet, fen, Als fein Leiden zu genießen. Mein Erlöfer war und bleibet.

'4. Weil der Unglaub uns befef= | fen, Kann man nichts fo leicht ver= net! Denn, wie Chrifti Blut gereg = geffen, 2113 den Tilger unfrer Sunden. Ja, auch mir will's Das will ich in dir empfinden. pft verschwinden, Daß ich einen Daß ich einen Beiland habe, Der Beiland habe, Und dann weiß ich feine Babe Bur Berfohnung dargubringen; Deine Schuld muß mich verschlingen.

5. Uch, wie werd ich da so müde! munden, Wenn mir Diefes Licht verschwunden, Daß ich einen Bei= tenstabe, Sanft und mild und voll Vergeben, Mir nichts ift als

Beil und Leben.

miffen, Bare Diefes meggeriffen, Daß ich einen Beiland habe, Deffen Blut mich Gunder labe! Bef= fer wär es, nie geboren, Als dies teure Wort verloren.

7. Gei gesegnet, emge Liebe, den Gang zum Kreuz und Grabe, Ja, den Schrittin's Todes Rachen

ichmeden und erwägen.

9. Beilger Wein, fei mir gefeg= net Bur Bergebung aller Gunden, die durren Seelen labe, Wie fann mir das fremde dunten? Sab ich doch fein Blut gu trinten.

10. Er befiehlt's, mich fatt gu effen, Meines Jammers gu ber= Wie entweicht der fuße Friede! geffen. Er gebeut's, mich fatt gu Gund und Welt tann mich ver= trinten, Gang in Freude zu ver= finten: Dag ich einen Beiland habe, Der fich felbst zur Opfergabe, Ja, land habe, Der mit feinem Bir- fein Opfer mir gum Leben, Mir gu

Speis und Trant gegeben.

11. Gott, was brauch ich mehr zu wiffen? Ja, was will ich mehr 6. Dich Gunder, ich Berdamm= geniegen? Wer tann nun mein ter Und von Gunden Abgestamm= Seil ermeffen? Werd ich das nur ter! Was wollt ich von Trofte nicht vergeffen, Daß ich einen Bei= land habe. Ich bin frei von Tod und Grabe. Wenn mich Sünd und Solle ichreden, Go wird mich mein Beiland deden.

12. Ja, mein Beiland, den ich nehme, Weil ich mich nicht fnechtisch Daß du mir aus treuem Triebe, schäme, Mehmet hin! so russt du Da das Mißtraun mich vergistet, allen; Darum soll es laut erschal-Solch ein Dentmal selbst gestistet: len: Daß ich einen Heiland habe Daß ich einen Heiland habe, Der Und an ihm mich mutig sabe. Troß den Feinden, die mich haffen! 3ch will mich nicht ftoren laffen.

Gern gethan, mich loszumachen! 13. Will hinfort mich etwas 8. heilges Brot, sei mir geseg= qualen, Oder wird mir etwas net, Weil er mir mit dir begegnet, fehlen, Oder wird die Rraft ger= Deffen Leichnam voller Wunden rinnen: So will ich mich nur befin= Die Erlösung ausgefunden! Daß nen, Daß ich einen Beiland habe, ich einen Beiland habe, Der er= Der bom Kripplein bis jum blagt und tot im Grabe Auch für Grabe, Bis gum Thron, wo man meine Schuld gelegen, Will ich ihn ehret, Mir, dem Gunder, gu= gehöret.

Ernft G. Woltersborf, geb. 1725, † 1761.

## 249.

Mel. Nun lagt uns Gott, ben Berren.



1. D Je-fu, mei=ne Wonne, Du meiner Gee-len Conne,



Du Freundlichfter auf Er-den! Lag mich dir dantbar merden.

2. Wie kann ich gnuglam schätz zen Dies himmessük Ergögen Und diese teuren Gaben, Die uns geftärtet haben?

3. Wie foll ich dir's verdanken, O herr, daß du mich Kranten Gefpeiset und getränket, Ja, selbst

dich mir geschentet?

4. Ich lobe dich von Bergen Für alle deine Schmerzen, Für deine Schläg und Bunden, Der du so viel empfunden.

5. Dir dant ich für dein Leiden, Den Ursprung meiner Freuden; Dir dant ich für dein Sehnen Und

heißvergogne Thranen.

6. Dir dant ich für dein Lieben, Das standhaft ist geblieben; Dir dant ich für dein Sterben, Das mich dein Reich läßt erben.

7. Jett schmedet mein Gemüte Dein übergroße Güte; Dies teure Pfand der Gnaden Tilgt allen meinen Schaden.

8. herr! lag mich nicht vergeffen, Daß du mir zugemessen Die träft= ge himmelsspeise, Wofür mein herz dich preise.

9. Du wollest ja die Sünde, Die ich annoch empfinde, Aus meinem Fleische treiben Und kräftig in mir

bleiben.

10. Nun bin ich losgezählet Bon Sünden und vermählet Mit dir, mein liebstes Leben! Was tannst du Wertres geben?

11. Uch laß, Herr, meine Seele In dieser Leibeshöhle Doch allzeit mit Berlangen An deiner Liebe

hangen!

12. Laß mich die Sünde meiden, Laß mich geduldig leiden, Laß mich mit Andacht beten Und von der

Welt abtreten!

13. Run fann ich nicht verderben. Drauf will ich selig sterben Und freudig auferstehen, D Jesu, dich ju jehen!

Joh. Rift, geb. 1607, † 1667.

## 250.

Mel. Nun bantet alle Gott.



1. Mein Be-fus lebt in mir; Richts ift, das uns tann icheiden; Es ift im Abendmahl Gins worden aus uns bei-den.



36 hab ihn, er hat mich; Bas fein ift, das ift mein;



Gein Berg, mein Berg ein Berg; Bas mein ift, das ift fein

und ich foll leben; Er hat mir des Und fahr auch darauf hin, Weil du jum Pfand Sein Fleisch und Blut mein Leben bift Und Sterben mein gegeben. Ich hab die rechte Speis, Gewinn. Ich hab den rechten Trant, Da- 4. Sterb ich dem Leibe nach, So durch ich ewig leb, herr, dir zum muß mir's doch gelingen; Ich werde

2. An Jefu hange ich; Er lebt ichenket. Auf diesen Troft leb ich

Lob und Dant.

3. Zum Leben haft du mich dringen. Sag, Jesu, Amen drauf!
Gespeifet und getränket; Der Ba- Ich jage dazu Ja. Es bleibt dabei,

ter hat mit dir Auch alles mir ge= ich leb. Amen! Salleluja!

Nach Emilie Jul., Gräfin von Schwarzburg-Rudolftadt. geb. 1637, † 1706.

# 251.

Mel. Schmude bich, o liebe Seele.



1. Je = fu, Freund der Menichentin=der, Sei=land der ver= Der jur Guh=nung un=frer Schulden Rreuzesichmach bat



lor=nen Gun=der. Wer fann faf = jen das Er = bar = men, molelen duleden!





lof = ter Bru-der Fall ich dankend por dir nie = der.

Sünden Soll bei dir ich Bilfe fin= den. Co gewiß ich Wein genoffen, Ift dein Blut für mich gefloffen; So gewiß ich Brot empfangen, Soll ich Beil in dir erlangen.

einen; Du, der Beinftod, giebft den Reben Mut und Kraft zum neuen | 5. Gieb, daß ich und alle Chrif= Leben; Durch dich mußes mir ge= ten Uns auf deine Butunft ruften,

2. Ja, auch mir ftrömt Seil und lingen, Reiche, gute Frucht zu brin= Segen, Berr, aus beiner Full gen Und durch Frommigfeit zu zei-entgegen; In dem Glend meiner gen, Dag ich ganglich fei bein eigen.

4. Run, fo fei der Bund erneuet Und mein Berg dir gang geweihet! Auf dein Borbild will ich feben Und dir nach, mein Beiland, ge= hen; Was du haffest, will ich haf-3. Ja, du tommft, dich mit den fen, Stets von dir mich leiten laf-Deinen In dem Rachtmahl zu ver= fen; Bas du liebeft, will ich lieben, Die durch Untreu dich betrüben.

6. Großes Abendmahl der Echmergen!

Daß, wenn heut der Tag schon Frommen, Tag des Heils, wann tame, Keinen, Herr, dein Blid wirst du tommen, Daß wir mit den beschäme. Schaff ein neues Gerz Gngelchören, Herr, dich schaunden Les Kindern, Die dir leben, leis de Freuden Eind die Frückte deis den, sterben, Deine Herrlichteit ner Leiden! Danket, danket, fromme Gerzen, Ewig ihm für seine

Rach Joh. Cajv. Lavater, geb. 1741, † 1801.

## VIII. Das driftliche Leben.

#### 1. Gebetelieber.

252.

Eigene Melobie.



ruf zu dir, herr Je = fu Chrift, 3ch bitt, er = bor Ber-leih mir Bnad zu je = Der Frift, Lag mich doch nicht



mein Rla-gen: Den rech = ten Glau-ben, Berr, ich mein, Den per = 3a = gen.



ften nut ju fein, Dein Wort ju hal = ten

2. 3d bitt noch mehr, o Berre | 3. Berleih, daß ich aus Bergensemia reuen.

Gott, Tu kannft es mir wohl geben: Taß ich werd nimmermehr
zu Spott; Die Hoffnung gieb daneben, Voraus, wenn ich muß hie
davon, Taß ich dir mög vertrauen Und nicht bauen Auf all mein untern. Mich zu wehren, Wenn eigen Thun; Conft wurd's mich Unglud geht daher, Das mich mocht bald vertehren.

4. Laß mich nicht Luft noch 5. Ich lieg im Streit und wis Furcht von dir In dieser Welt abwenden; Beständig sein ans End gieb mir; Du hast's allein ich fleb, Du tannst mich starter in händen. Nowment nun Ansechung der hat's umsonst; Es mag niemand erwerben Noch ererben werlassen, Fest mich jassen. Beständigen. Beständigen. uns errett vom Sterben.

Durch Werte deine Gunft, Die hut mich immerdar; Ich weiß, du mirft's nicht laffen.

B. Speratus, geb. 1484, † 1554.

#### 253.

Mel. Ralet will ich bir geben.



Lag mich dein sein und bleiben, Du treu-er Gott und Serr! Bon dir lag mich nicht treiben, Salt mich bei dei = ner Lehr



berr, lag mich nur nicht manten, Gieb mir Be = ftan = dig = teit!



Da=für will ich dir dan = ten In al = le & = wia = feit.

Mic. Gelneccer, geb. 1532, † 1592.

## 254

Mel. Mus tiefer not ichrei ich au bir.



1. herr, wie du willft, so ichid's mit mir 3m Le = ben und Al = lein ju dir fleht mein Be-gier; Laß mich, herr, nicht



im Ster-ben! Er = halt mich nur in Dei = ner Guld, Sonft wie per = der = ben!



du willft; nur gieb Beduld, Dein Will der ift der bei = te.

gen Leben!

2. Bucht, Ehr und Treu per- | 3. Wann ich einmal nach beileih mir, herr, Und Lieb zu dei-nem Borte! Behut mich, herr, den, Berleih mir, herr, nur deine vor falicher Lehr, Und gieb mir Gnad, Dages gelich mit Freu-hier und dorte, Was dient zu den! Mein Leib und Seel befehl meiner Seligfeit; Wend ab all ich dir. O herr! ein selig End Ungerechtigfeit In meinem gan= gieb mir Durch Jesum Chriftum! Umen.

Cajp. Bienemann, geb. 1540, † 1591.

# 255.



1. O Gott, du frommer Gott, Du Brunnquell guter Ga=ben, Chn den nichts ift, mas ift. Bon dem wir al = les ba=ben!





un = ver = let = te Geel Und rein Be = mij = fen bleib.

2. Gieb, daß ich thu mit Fleiß, Was mir zu thun gebühret, Wogu mich dein Befehl In meinem Stande führet; Gieb, daß ich's thue bald Bu der Beit, da ich foll: Und wann ich's thu, jo gieb, Dag es gerate wohl.

3. Bilf, daß ich rede ftets, Bo= mit ich fann bestehen; Lag fein un: nüges Wort Aus meinem Munde geben; Und wenn in meinem Umt Ich reden foll und muß, Co gieb den Worten Kraft Und Nachdrud

ohn Berdrug.

4. Find't fich Befährlichfeit: So lag mich nicht verzagen, Gieb ei= nen heldenmut; Das Rreug hilf Daß guten Rat ich find.

5. Lak mich mit jedermann In Fried und Freundichaft leben, Co= weit es driftlich ift. Willft du mir etwas geben Un Reichtum, Gut und Beld, Co gieb auch dies da= bei. Dag pon unrechtem But Richts untermenget fei.

6. Soll ich auf Diefer Welt Mein Leben höher bringen, Turch man= den fauern Tritt Bindurch ins 211= ter dringen: Co gieb Geduld, vor

Sünd Und Schande mich bewahr, Auf daß ich tragen mag Mit Ehren graues haar.

7. Lag mich an meinem End Auf Christi Tod abicheiden; Die Geele nimm gu dir Binauf gu beinen felber tragen. Gieb, daß ich mei= Freuden; Tem Leib ein Räumlein nen Feind Mit Canftmut über= gonn Bei frommer Chriften Grab, wind, Und wenn ich Rat bedarf, Auf dag er feine Ruh Un ihrer Seite hab.

8. Wann du die Toten wirft ren beine Stimm, Ruf meinen An jenem Tag erweden: So Leib hervor, Und führ ihn schön thu auch deine Hand Zu mei- verklärt Zum auserwählten Chor. nem Grab ausstreden; Lag bo- 3. heermann, geb. 1585, † 1647.







Bring ich dir, du Menschensohn. Lag dich fin=den, lag dich



fin = den Bon mir, der ich Aich und Thon.

2. Sieh doch auf mich, herr, ich bich, o Brautigam! Lag bich finbitt dich: Lente mich nach deinem den, lag dich finden, Starter Beld Sinn; Dich alleine ich nur meine, aus Davids Stamm! Dein erfaufter Erb ich bin. Lag

dich mir, und nimm mich bin. 3. Ich begehre nichts, o Berre, Mls nur deine freie Gnad, Die finden, lag dich finden, Denn mein

du giebest, wo du liebest Und man Herze zu dir dringt! Dich liebt in der That. Laß dich 6. Dieser Zeiter

alles, wer dich hat.

4. himmelsjonne, Seelenwon- gen, Welches fucht Die Emigfeit.

5. Hör, wie fläglich, wie beweg= dich finden, lag dich finden, Bieb lich Dir die treue Seele fingt; Wie demütig und wehmütig Deines Kindes Stimme klingt. Laß dich

6. Diefer Zeiten Gitelfeiten, finden, lag dich finden! Der hat Reichtum, Bolluft, Ehr und Freud, Sind nur Schmerzen meinem Ber=

ne, Unbeflectes Gotteslamm, In Lag dich finden, lag dich finden, Der Sohle meine Seele Suchet Großer Gott, ich bin bereit!

Joach. Reander, geb. 1610, † 1680.

#### 257.

Mel. Berr Chrift, ber einge Gott'sfohn.



Berr Je = fu, Bnadenson=ne, Wahr=haf=tes Le=beng=licht! Lag Leben, Licht und Wonne Mein blo-des Un = ge = ficht



dei = ner Bnad er = freu = en Und mei = nen Beift er=



neu = en. Mein Gott, ver = fag mir's nicht!

2. Bergieb mir meine Sünden, für und für Der Sündenwelt ab-Und wirf fie hinter dich; Laß al- sterbe Und nach dem Fleisch ver-len Zorn verschwinden, Und hilf derbe, Hingegen leb in dir. mir gnädiglich; Lag deine Frie- 6. Ach, gunde deine Liebe In ben. Ach Herr, erhöre mich!

Ien Des alten Adams Ginn, Und lag mich dich erwählen, Auf daß ich mich forthin Bu deinem Dienft ergebe Und dir zu Ehren lebe,

Weil ich erlöfet bin.

In mir, mein Geelenhort; Und Dein heiliges Wort, Damit ich an dich gläube Und in der Wahr= Ienpfort.

Densgaben Mein armes Berge la= meiner Geelen an, Dag ich aus in= nerm Triebe Dich ewig lieben fann 3. Bertreib aus meiner Gee- Und dir gum Bohlgefallen Beftändig möge wallen Auf rechter

Lebensbahn!

7. Nun, Berr, verleih mir Starte, Berleih mir Kraft und Mut; Denn das find Gnadenwerte, Die 4. Befordre dein Erfenntnis dein Beift ichafft und thut; Sin= gegen meine Sinnen, Mein Laföffne mein Berftandnis Durch fen und Beginnen Ift boje und

nicht gut.

8. Darum, du Gott ber Gnaden. heit bleibe Bu Trut der Bol- Du Bater aller Treu, Wend allen Seelenichaden, Und mach mich tag= 5. Leit mich in dieser Buften, lich neu. Gieb, daß ich deinen Wils-Und freuzge mein Begier Samt len Stets suche zu erfüllen, Und allen bosen Luften, Auf daß ich steh mir fräftig bei.

Lubm. Und. Gotter, geb. 1661, † 1735.

### 258.

Mel. Nun ruben alle Balber.



Berr, ho = re! Berr, er = ho = re! Breit Dei=nes Ra=mens



Ch = re Un al = len Orten aus; Be=hu = te al = le Ctan = De;



Durch dei=ner Allmacht Sande Be-ichut=ge Rir=che, Land und Saus.

len Roch ferner reichlich schallen nicht zunichte, Was deine milde Zu unfrer Seelen Nug! Bewahr hand uns gab. uns vor den Rotten, Die deiner Wahrheit fpotten, Beut allen Dei= nen Keinden Truk.

3. Gieb du getreue Lehrer Und unverdrogne Borer, Die beide Thater jein; Auf Pflangen und Begießen Lag Dein Gedeihen fliegen

Und Früchte reichlich ernten ein. 4. Du wollft uns hoch beglüt= ten, Mit hellen Gnadenbliden Auf unfer Land hinfehn, Es ichugen und bewahren Bor allerlei Ge= fahren, In vollem Glanze laffen ftehn.

5. Laß alle, die regieren, Ihr Amt getreulich führen! Schaff je-dermann sein Recht, Daß Fried und Tren fich muffen In unferm Lande füffen; Ja, feane Mann, Weib, herrn und Anecht.

6. Erhalt in jeder Che, Beim Glüde wie beim Wehe, Recht-ichaffne Frömmigkeit. In Unichuld und in Tugend Gedeihe unfre Jugend, Bu Deines Reiches Dienst bereit.

7. O Bater! wend in Gnaden den gläubig Amen In unfere Jefu Rrieg, Feuer, Baffericaden Und Ramen, Go wird das Fleben uns Sturm und Sagel ab; Bewahr erhört.

2. Ach, lag bein Wort uns al- | des Landes Früchte, Und mache

8. Lag alle giftgen Seuchen Bon unfern Grengen weichen; Bieb uns gefunde Luft. Lag Migmachs, teure Zeiten Sich nicht bei uns verbreiten, Da nach dem Brot der

hunger ruft.

9. Gedente voll Erbarmen Der Leidenden und Armen, Berirrte bring herein. Die Witmen und die Baisen Wollst du mit Trofte fpeifen, Wenn fie zu dir um Bilfe

10. Silf, als ein Urgt, den Kran= ten; Und die im Glauben manten, Lag nicht zu Grunde gehn. Die Alten heb und trage, Damit fie ihre Plage Geduldig tonnen überftehn.

11. Die Reisenden beidute, Bleib der Berfolgten Stute; Die Sterbenden begleit Mit deinen Engelscharen, Daß sie im Frieden fahren Zu Zions Freud und Berrlichkeit.

12. Run, Berr, du wirft erfül= len, Bas wir nach beinem Willen In Demut jest begehrt. Wir ipre=

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 259.

Mel. Mache bich, mein Geift, bereit.



1. Bet = ge = mei=ne, heil=ge dich Mit dem heil=gen Ö = le! Je = fu Beift er = gie = Be fich Dir in Berg und Gee = le!





Sei = lig ü = ber = ge = hen.

Char, Was fie fleht und bittet, Das wird auf dem Rauchaltar das ericallen! Bor Gott ausgeschüttet; Und da ift Jefus Chrift Briefter und Ber-

fühner Aller feiner Diener. 3. Rann ein einziges Webet Giner gläubgen Geelen, Wenn's fich ichwinget, Durch die Wolfen zum Bergen Gottes geht, Seines Zweds nicht fehlen: Was wird's

hier, Broge mit den Kleinen, En= gelchoren: Romm, du Berr der

2. Das Gebet der frommen vereinen, Und es geht Gin Gebet Alus von ihnen allen: Wie muß

> 5. Dio betet alle drauf, Betet immer wieder! Beilge Sande be= bet auf, Beiligt eure Glieder! Bleibet ftat Im Gebet, Das ju Gott

Dringet.

6. Betet, daß die lette Zeit Wohl thun, Wenn fie nun Alle vor ihn vorübergebe, Daß man Chrifti treten Und vereinigt beten! Berrlichfeit Offenbaret febe. Stim-4. Wenn die Beilgen dort und met ein Insgemein Mit den En=

gel, Menichen mit Begier Alle fich Ehren!

Nach Chr. C. L. v. Pfeil, geb. 1712, † 1784.

## 260.

Mel. Mein Bergens = Jeju, meine Luft.



1. Bott! Dei=ne Bu = te reicht fo weit, Co=weit die Wol=ten Du fronft uns mit Barmber-gig teit Und eilft, uns bei = qu=



ge = hen; Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort! Bernimm mein



Flehn, mert auf mein Bort; Dennich will vor dir be = ten.

Deiner Onade werden; Gieb mir de Liebe.

ruhren; Des guten Ramens Gi- mich nur Barmherzigteit Bor dir gentum Lag mich nur nie ber- im Tode finden.

2. 3d bitte nicht um überfluß lieren. Mein mahrer Ruhm fei Und Schäge Diefer Erden; Lag meine Pflicht, Ter Rubm vor dei-mir, soviel ich haben muß, Rach nem Angesicht Und frommer Freun-

Much Meisheit und Berstand, Dich, Gott, und den, den du gesandt, Und mich selbst zu erkennen. 3. Ich bitte nicht um Chr und wollest du mir geben. In deiner Ruhm, So sehr sie Menschen hand steht meine Zeit: Las du

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

#### Buflieder.

#### 261.

Eigene Melodie.



1. Aus tie = fer Not ichrei ich zu dir, herr Gott, er = hör Dein gna = dig Ohr neig her zu mir, Und mei = ner Bitt



mein Ru = fen! Denn fo du willst das fe = hen an, Bas Sünd öff = ne;



und Un = recht ift gethan, Wer fann, Berr, vor dir blei = ben?

2. Bei dir gilt nichts denn Gnad ! ben; Es ift doch unfer Thun um= fonft Huch in dem besten Leben; Vor dir niemand sich rühmen tann; Des muß dich fürchten jedermann Und deiner Gnade leben.

3. Darum auf Gott will hoffen en: Auf ihn will ich verlaffen mich Und feiner Gute trauen, Die mir Bufagt fein wertes Wort. Das ift will ich allzeit harren.

4. Und ob es währt bis in die und Bunft, Die Gunde zu verge= | Nacht Und wieder an den Morgen, Doch foll mein Berg an Gottes Macht Berzweifeln nicht, noch for= gen. Co thu Israel rechter Urt, Der aus dem Beift erzeuget ward, Und seines Gott's erharre.

5. Ob bei uns ift der Gunden ich, Auf mein Berdienft nichtbau- viel, Bei Gott ift viel mehr Gnade; Sein Sand zu helfen hat tein Biel, Bie groß auch fei der Schade. Er ift allein der gute Birt, Der Israel mein Troft und treuer Bort, Des erlojen wird Mus feinen Gunden allen.

M. Luther, geb. 1483, † 1546.

# 262.

Eigene Melodie.



1. Al = lein zu dir, herr Je = su Chrift, Mein Hoffnung steht Ich weiß, daß du mein Tröster bist, Kein Trost mag mir



Gr = Den. Von Un = beginn ift nichts erforn, Auf Er-den ionst wer = Den.



mar fein Menich ge=born, Der mir aus No = ten hel = jen tann;



ruf dich an, Du bift's, der helefen will und fann.

2. Mein Gund find ichwer und allen Dingen lieben dich Und mei= gen; Und zeig mich deinem Bater von mir mend. an, Dag du haft gnug für mich ge= 4. Ehr fei Gott in dem höchsten than, Co werd ich los der Gun= Thron, Dem Bater aller Gute, Und

teit Mög innerlich anschauen, Bor Und dorten in der Ewigfeit.

übergroß Und reuen mich von Ber- nen Rächften gleich als mich. Um gen; Derjelben mach mich frei und letten End dein Bilf mir fend. Dalos Durch deinen Tod und Echmer- mit behend Des Teufels Lift fich

den Laft: Mein Elaube sast, Was zeinsche Und Gott Anti-den Laft: Mein Elaube sast, Was zein Chrift, sein im liedsten Soln, du mir, Herr, verheißen haft. 3. Gied mir nach dein'r Barms-herzigfeit Ten wahren Christens-glauben, Ans daß ich deine Süßigs-ihm gefällig sein Hier ihrer Zeit

Joh. Schneefing, † 1567

Mel. Aus tiefer not ichrei ich zu bir.



Berr Je = fu Chrift, du hoch =ftes But, Du Quel=le al = ler Sieh doch, wie ich in mei-nem Mut Mit Schmerzen bin be-



Ona = Den! Und in mir hab der Bfei-le viel, Die im Ge= la = den



wif = jen oh = ne Biel Dich ar = men Gun=ber qua = len.

Noch emiglich verzage.

2. Erbarm dich mein bei folder 3. Fürwahr, wenn alles mir Laft, Rimm fie von meinem Her- fommt ein, Was ich mein Tag begen, Dieweil ou fie gebuget haft gangen, Go fallt mir auf bas Berg Um Rreug mit Todesichmerzen, ein Stein Und halt mich Furcht um: Auf daß ich nicht por großem Weh fangen: Ja, ich weiß weder aus noch In meinen Gunden untergeh, ein Und mußte gar verloren fein, Wenn ich dein Wort nicht hatte.

- 4. Doch durch dein teures Wort erwacht Mein Herz zu neuem Le= ben; Erquidung hat es mir ge= bracht, Ich darf nicht trostlos beben, Dieweil es Gnade dem verheißt, Der fich mit tief ger= tnirichtem Geift Bu dir, o Jeju, mendet.
- 5. So tomm ich jest zu dir all= fündiat!

6. Bergieb mir's doch, o Berr, mein Gott, Um deines Ramens willen! Du wollst in mir die große not Der Übertretung ftil= len, Daß fich mein Berg gufrie= den geb Und dir hinfort gu Ehren leb In findlichem Gehor= fam.

7. Stärt mich mit deinem Freuhie In meiner Rot geschritten bengeift; Beil mich mit Deinen Und will dich mit gebeugtem Bunden; Bajch mich mit deinem Knie Bon gangem herzen bit- Todesschweiß In meinen letten ten: Bergieb es mir doch gna= Stunden; Und nimm mich einft, Diglich, Was ich mein Lebtag wann's Dir gefällt, In mahrem wider dich Auf Erden hab ge- Glauben aus der Welt Zu deinen Auserwählten.

Barth. Ringwaldt, geb. 1531, † 1598.

### 264.



Ach Gott und herr! Wie groß und ichwer Gind mei = ne



Die = fer Welt au fin = Den.

2. Lief ich gleich weit In Diefer gen muffen: Go fahr hier fort, Und wollt los fein Des Elends wohl bugen. mein, Würd ich es doch nicht men= den.

net. Ich Bott! gurn nicht, Geh vericherze. mich verfühnet.

Straf und Bein Auf Gunde fol: lich Bon deiner Liebe icheiden.

Beit Bis an des Weltalls Enden, Und ichone dort, Und lag mich hier

5. Bieb, Berr, Geduld, Bergig Die Schuld; Berleih ein folgiam 3. Zu dir flieh ich; Berftog mich Berze, Daß ich mein Beil, Mein nicht, Wie ich's wohl hab verdie- bestes Teil, Durch Murren nicht

nicht ins G'richt, Dein Sohn hat | 6. Berfahr mit mir, Wie's dun= ich verfühnet. 4. Soll's ja so sein, Daß leiden. Doch lasse mich Nichts ewig-

Nach M. Rutilius, geb. 1550, † 1618.

Mel. Auf meinen lieben Gott.



1. Wo foll ich fliehen hin, Weil ich be-fchwe=ret bin Dit viel



und gro-gen Gun-den? Wo tann ich Ret-tung fin-den? Wenn



al = le Welt ber = ta = me, Mein Angft fie nicht meg = nah = me.

Dein Gebot und Rat Kommt mein betrübt Gemate Bu deiner großen Bute: Lag du auf mein Gewiffen Gin Gnadentröpflein fliegen.

3. Durch dein unichuldig Blut, Bergoffen mir zu gut, Baich ab all meine Sunde, Mit Troft mein Berg verbinde, Und ihr'r nicht mehr gedenke, Ins Meer fie tief periente.

4. Du bift der, der mich tröft't, Weil du mich haft erlöft. Was ich gefündigt habe, Hast du ver-scharrt im Grabe; Ta hast du es verichlossen, Da wird's auch bleiben müffen.

5. 3ft meine Bosbeit groß, Co werd ich ihr'r doch los, Wenn ich dein Kreug umfaffe Und mich Darauf verlaffe; Wer fich gu dir nur findet, All Angit ihm bald peridwindet.

Doch was ich haben will, Ift alles ewig bleibe. mir ju gute Erlangt mit Deinem Joh. Beermann, geb. 1585, † 1647.

2. D Jeju, voller Bnad! Auf Blute, Damit ich überwinde Tod, Teufel, Boll und Gunde.

> 7. Und wenn des Catans Beer Mir gang entgegen mar, Darf ich doch nicht verzagen, Mit dir fann ich fie ichlagen; Dein Blut dari ich nur zeigen, Go muß ihr Trok bald ichweigen.

> 8. Dein Blut, der edle Caft, Bat folde Start und Rraft, Dag auch ein Tröpflein tleine Die gange Welt fann reine, Ja, gar aus Teu= fels Rachen Frei, los und ledig machen.

> 9. Darum allein auf dich, herr Chrift, verlag ich mich; Jest fann ich nicht verderben, Dein Reich muß ich ererben; Denn du haft mir's er= worben, Da du für mich gestorben.

10. Führ auch mein Berg und Sinn Durch Deinen Beift dahin, Daß ich mög alles meiden, Was mich und dich tann icheiden, Und 6. Mir mangelt zwar fehr viel; ich an deinem Leibe Ein Blied auf

#### 266.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. 3d will von mei-ner Mif = ie = that Mich gu dem herrn Du wol = left felbft mir hilf und Rat hie = gu, o Gott,



be = feh=ren; Und dei=nes gu=ten Beif=tes Rraft, Der neu = e be = sche = ren



Ber = zen in uns icafft, Aus Una-den mir ge = mah=ren.

2. Der Menich tann von Natur | Mein Berg und mein Gewiffen; Blind, taub und tot in Gunden; Bertehrt ift Will, Berftand und wollst du nun, D Bater, mich ent= binden!

an, Und führ mir wohl zu Ginnen, Was Bojes ich vor dir gethan. brennen. Du fannft mein Berg gewinnen, Dak ich aus Kummer und Be= schwer Lag über meine Wangen her Viel heiße Thränen rinnen.

4. Wie haft du doch an mich ge= wandt Den Reichtum deiner Gnaden! Mein Leben dant ich deiner Sand; Du haft mich überladen Mit Ruh, Gesundheit, Ehr und Brot; Du machteft, daß mir feine Not Bisher hat tonnen ichaden.

mahlt Tief aus der Bolle Fluten; Es hat mir sonft auch nicht gefehlt emges Beil erfunden! Un irgend einem Guten; Und daß ich ja dein eigen fei, Saft du mich mit Baterruten.

bor dir Der Dantbarteit befliffen? mas dir zuwider ift, Mich ewig Ach nein! ein andres saget mir mög befreien.

doch nicht Sein Elend selbstempfin- Darin ift leider nichts gefund, Un den, Ift ohne deines Beiftes Licht allen Orten ift es mund, Bon Sünd und Reu gerriffen.

7. Ach, meine Greuel allzumal Thun. Des großen Jammers Scham ich mich zu befennen, Denn ihrer ift nicht Mag noch Bahl, 3ch weiß sie nicht zu nennen; Und ih= 3. herr! flopf in Gnaden bei mir rer feiner ift fo tlein, Um welches willen nicht allein Ich ewig müßte

> 8. Dies alles jett zugleich er= wacht, Mein Berg will mir zerspringen. Ich sehe deines Donners Macht, Dein Feuer auf mich dringen; Es regt fich wider mich zugleich Des Todes und der Bolle Reid, Die wollen mich verschlingen.

9. Berr Jeju! nimm mich gu bir ein, Ich flieh in deine Wunden: Lak mich in dir verbunden fein Und bleiben alle Stunden. Du haft ge= 5. Du haft in Chrifto mich er= tilgt, o Gotteslamm, Auch meine Schuld am Rreuzesstamm Und

10. Ich will mich nun mein le= benlang Vor jeder Gunde icheuen auch aus Lieb und Treu Geftaupt | Durch deines guten Beiftes 3mang, Den du mir wollft verleihen, Daß 6. Bab ich mich denn bis jest er von aller Gundenlift Und dem,

Louise S., Rurfürstin v. Brandenburg, geb. 1617, † 1667.

## 267.

Mel. Es ift gewißlich an ber Reit.



1. Schaff in mir, Gott, ein rei = nes Berg! Mein Berg ift gang Es fühlt von Gun=den großen Schmerg, Die ihm find an=



per=der=bet: Und die's noch thut ohn viele Scheu; Ach, ma = che, ge = er = bet.



wie = der fei, Wie du es einft er = fcaf-fen. Dan

Beift, Der wie du fei gefinnet, Der dir anhänget allermeift, Und mas du willft, beginnet. Bieb, daß ich haffe Fleisch und Blut, Den Glauben üb in fanftem Mut,

Bucht, Demut, Hoffnung, Liebe. 3. Berwirf von deinem Ange-ficht, Ob ich es gleich verdienet, Mich, o getreuer Bater, nicht, Weil Jejus mich verfühnet! Lag nimmer, nimmer, nimmermehr Mich fallen als dein Rind jo febr, Tak du es von dir werfest!

bon dir, Stets Deine fei und führe mich jum himmel!

2. Bieb mir auch einen neuen bleibe. Beherriche du Berg, Ginn und Mut Durch Deinen Beift, fo geht es gut 3m Leben und im

Sterben.

5. Mit Deiner Silfe trofte mich. Bilf, und vergieb die Gunden; Und fucht dann meine Seele dich, Co lag dich von ihr finden Und dein Berdienft, Berr Jeju Chrift, Darinnen Troft und Leben ift Trok Gunde, Tod und Teufel!

6. Dein heilger Beift erquide mich Mit feinem Freudenöle, Da= mit Bergweiflung ewiglich Wern fei 4. Den heilgen Beift nimm nicht von meiner Geele. Gei Du mein von mir; Den boien Beift ver= Freund, o Berr, allein! Ich, lag treibe, Dag ich, als nie entführt mich gang bein eigen fein, Und

> Lub. Elif., Grafin zu Schwarzb. Rubolftabt, geb. 1640, † 1672.

# 268

Mel. Mus tiefer not ichrei ich au bir.



1. C Ba = ter der Barmher=gig = feit! 3ch fal = le dir Ber-ftog den nicht, der gu Dir fcreit Und thut noch end=



Das ich be = gan = gen mi = der dich, Ber = zeih lich Bu = Re.



mir al = les ana=dia = lich Durch dei = ne aro = ke Bu = te.

derthat Nimm von mir, was mich qualet; Durch Deine Weisheit schaffe Rat, Worin es mir fonft fehlet; Gieb Willen, Mittel, Kraft Licht, Regierer der Gedanten! und Start, Daß ich mit dir all meine Wert Anfange und vollende.

3. D Jeju Christe, der du haft Um Kreuze für mich Armen Ge= tragen aller Gunden Laft, Wollft meiner dich erbarmen! D mahrer dich mein und mein verschon, Sieh an mein kläglich Rufen.

4. Lag deiner Bunden teures aut, Daß ich nicht muff' verderben; jum Leben.

2. Durch deiner Allmacht Wun= | Bitt du den Bater, daß er mir 3m Born nicht lohne nach Gebühr, Wie ich es hab verichuldet.

5. D heilger Beift, du mahres Wenn mich die Gundenluft anficht, Lag mich von dir nicht manten;

Verleih, daß nun und nimmermehr Begierd nach Wolluft, Geld und Ghr In meinem Bergen berriche. 6. Und wenn mein Stündlein

Bott, o Davids Sohn! Erbarm tommen ift, So hilf mir treulich tämpfen, Daß ich des Catans Trug und Lift Durch Chrifti Gieg mag dämpfen, Auf daß mir Rrantheit, Blut, Dein Todespein und Ster- Ungit und Rot Und dann der lette ben Mir tommen traftiglich ju Feind, der Tod, Rur fei die Thur

Dab. Denike, geb. 1603, † 1680,

## 269.

Mel. Mache bich, mein Geift, bereit.



Ud. lak mich nicht sein verlorn, Nach Verdienst nicht lohne!



Dei = nes Brim=mes Flam = me.

dein? Wer dankt in der Hölle? Gnaden; Bend ab allen Schaden. Rette mich aus jener Pein, Der 4. Ach, sieh mein Gebeine an,

Ach, Herr, hab mit mir Geduld, 5. Ach, ich bin fo mud und matt

2. herr, wer denkt im Tode Geel Mit dem Ol Deiner großen

Berdammten Stelle, Daß ich dir Bie fie all erftarren! Meine Seele Für und für Dort an jenem Ta- gar nicht kann Deiner hilfe harren. ge, Höchster Gott, Lob fage.
3. Zeig mir deine Baterhuld, Muß mein Lager stießen Von den Stärk mit Trost mich Schwachen. Thränengüssen.

Mein Bebeine gagen. Seil die Bon den ichweren Plagen! Mein

Berg ift der Ceufger fatt, Die Bolle, fleuch! Bas mich vor ge= nach Silfe fragen. Wie jo lang frantet, Bat mir Gott geichentet. Machft du bang Meine arme 7. Bater, Dir fei ewig Breis Geele In der Schwermutshöhle! Bier und auch dort oben, Wie auch

6. Beicht, ihr Feinde, weicht Christo gleicherweis, Der allzeit zu von mir! Gotterhört mein Beten. loben! Heilger Geist, Sei gepreist, Nunmehr darf ich mit Begier Bor Sochgeruhmt, geehret, Dag du fein Untlit treten. Teufel, weich! mich erhoret!

3. S. Albinus, geb. 1624, † 1679.

# 270.

Mel. Mus tiefer not ichrei ich au bir.



1. Wo foll ich hin, wer hil = fet mir? Wer füh = ret mich Bu niemand, herr, als nur ju dir, Will ich mich frei



jum Le=ben? be = ge=ben.

Du bift's, der das Ber-lor = ne fucht: Du



neft, was fonit mar verflucht: Silf, Je = ju, dem G = len = den!

mich, Der Todesleib mich plaget; D Lebensgott! erbarme dich, Bergieb mir, mas mich naget. Du weißt es wohl, was mir gebricht; 3ch fühl's, doch jagen fann ich's nicht: Bilf, Jeju, dem Betrübten!

3. Du iprichit, ich foll mich fürch= ten nicht; Du rufft: Ich bin das Leben. Drum ift mein Troft auf dich gericht't, Du fannst mir alles geben. Im Tode fannft du bei mir gehn: fnirichten!

2. Berr! meine Gunden angften | 4. Du bift der Urgt, der Rrante träat, Auf dich will ich mich legen: Du bift der Birt, der Schwache pflegt, Erquide mich mit Segen. Ich bin gefährlich frant und ichwach, heil und verbind, hör an die Rlag: Bilf, Jeiu, dem

Berichlagnen! 5. Ich thue nicht, Herr, was ich foll: Wie kann ich doch bestehen?

Es drudet mich, das weißt du mohl; Wie wird es endlich gehen? Glen= ftehn, In Not als Herzog vor mir | der ich! wer wird mich doch Erlosen Bilf, Jeju, dem Ber- von des Todes Joch? 3ch dante Bott Durch Chriftum.

Joach. Reander, geb. 1610, † 1680.

Mel. Ber nur den lieben Gott läßt malten.



Und füh = len lei = der im Ge = wij = fen, Wie fehr



von gro = ger But und Treu, dein Born ent = bren = net fei.

Das Mag der Gun = den



er = füllt; Uch weh uns, wenn du ftra = fen willst!

Sünder. Wie wollen wir vor dir bestehn? Wir sind die ungeratnen Rinder, Die Wege des Ber= derbens gehn, Die würdig, daß uns Best und Schwert Und Hun= ger längstens aufgezehrt.

3. Doch, Bater, dent an Deinen Ramen, Gedent an deinen lieben Sohn! Dein Wort ist immer Ja und Umen, Dein Gidichwur zeuget jelbst davon: Du willst den Tod des Sünders nicht; Drum geh mit uns nicht ins Gericht.

4. Wir liegen por dir in dem Staube, D Bater, mit gertnirich= tem Beift. Uns troftet gang al= lein der Glaube, Dag du doch der Erbarmer feift. Du haft ja noch ein Vaterherz, So fiehe denn auf uniern Schmers.

5. Der Mittler felbit tritt in die Mitten, Uch, schaue seine Wunden an; Schau das, mas er für uns erlitten, Wodurch er dir ichon gnug gethan! Wirft du nicht auf verloren gehn.

herzigkeit. Schau nieder von dem Gott ewig fein!

2. Du bift gerecht, wir lauter der alten Zeit, Da du auch Gnad und Suld erzeigt, Dein Berg den Sündern zugeneigt.

7. Uch, laß die wohlverdiente Strafe Richt über unfre Baupter gehn, Dag wir nicht als verlorne Echafe Bon Deiner But verlaffen ftehn! Uch, fammle und in Deinen Schoß, Und mach uns aller Bla= gen los!

8. Sted ein das Schwert, das uns follt freffen, Den Würger laß vorübergehn; Lag uns das Brot in Frieden effen; Lag teine jolche Beit entstehn, Die uns dein Wort jo teuer macht, Dag unfer Berg dabei verichmacht't.

9. Gieb Fried im Land und im Bemiffen, Gefunde Luft, mobifeile Beit, Und lag uns deinen Echut genießen; Befordre Die Berechtig= feit: Kron unier-Weld mit deinem But; Rimm Rirch und Baus in Deine Sut.

10. So wollen wir dir Opfer bringen Und dein nur fein mit Leib fein Opfer febn, So muffen wir und Seel. Es joll dein Lob gen himmel bringen, Und dein erlöftes 6. Das teure Blut von beinem Brael Wird mit vereinten Stim= Sohne Schreit für uns um Barm= men ichrein: Der Berr foll mein

Gnadenthrone, Und dente doch Beng. Schmolf, ges. 1672, † 1737.

#### Eigene Melobie.



1. Mein Heiland nimmt die Cun=der an, Die un = ter ih= Kein Menich, kein Engel trof = ten kann, Die nirgends Ruh



Sie, De=nen felbft Die Welt zu flein, Die und Rettung fin - den.



bang des Rich = ters Au = ge icheun, Gie, de = nen langft der Stab





fe Freiftatt aufgethan: Mein Beiland nimmt die Gun = der an.

heißt's: er nimmt die Gunder an. Die Gunder an.

3. Run findet man in seinem 5. O tonnteft du sein Berg nur Schof Gin fichres Schlof gejagter febn, Wie fich's nach armen Gun-

2. Gein mehr als mutterliches | 4. So bringt er fie gum Bater Berg Trieb ihn von feinem Thron hin In feinen blutbeflognen Argur Erden; Ihn drang der Gun= men, Und diefes neigt des Baters Der Weh und Schmerz, Un ihrer Sinn Bu lauter ewigem Erbar= Statt ein Fluch zu werden; Er men. Er nimmt fie auf an Rin= fentte fich in ihre Not Und schmed = des Statt, Ja, alles, was er ift te für fie Ungft und Tod. Run, und hat, Wird ihnen eigen über= Da er denn fein eignes Leben Bur geben; Und felbft die Thur jum teuren Zahlung hingegeben Und emgen Leben Wird ihnen huldreich feinem Bater gnug gethan, Co aufgethan. Mein Beiland nimmt

Ceelen; Er fpricht fie bon der dern jehnet, Cowohl wenn fie noch Strafe los Und tilgt ihr jammer= | irre gehn, 2113 wenn ihr Auge vor volles Qualen. Es wird ihr gan = ihm thranet! Wie eilter in Zachaus' 3es Cindenheer Ins unergründ-lich tiese Meer Durch seinen Mitt-lertod versenket, Und ihnen Got-tes Geist geschenket, Durch den prester Thränen, Tentt des nicht man Bater! rusen kann. Mein mehr, was sie gethan! Mein Hei-Beiland nimmt die Gunder an. land nimmt die Gunder an.

6. Wie freundlich blidt er Betrum an, Obgleich er noch fo tief nur gethan, Da er auf Erden mußte wallen; Rein, er ift immer einerlei, Berecht und fromm und ewig treu. Und wie er unter Schmach und Leiden, So ift er auf dem Thron der Freuden Den Gundern liebreich zugethan. Mein Beiland nimmt die Gunder an.

7. So fomme denn, wer Sun= der heißt, Und wen fein Gunden= greul betrübet, Bu dem, der tei= nen von sich weift, Der sich gebeugt au ihm begiebet! Wie, willft du Dir im Lichte ftehn Und ohne Not verloren gehn? Willft du der Sunde länger dienen, Da, dich au retten, er erichienen? D nein, verlaß die Sündenbahn! Mein Beiland nimmt die Sünder an.

8. Romm nur mühielig und ge= budt, Komm nur, so gut du weißt au tommen! Wennaleich Die Laft dich niederdrückt, Gebeugt wirft du gern angenommen. Sieh, wie fein Berg dir offen fteht, Und wie er dir entgegengeht! Wie oft hat er nicht voll Berlangen Gefucht, Dich gnädig zu umfangen! Go fomm Denn, armes Berg, heran! Mein Beiland nimmt die Gunder an. nimmt Jefus an!

9. Sprich nicht: Ich hab's zu arg gemacht Und alle Güter feiner gefallen! Und dies hat er nicht Bnaden Go lang und ichandlich durchgebracht, Er hat mich oft um= fonft geladen. Wenn du es jest nur redlich meinst Und deinen Kall mit Ernft beweinft, Go foll ihm nichts die Bande binden, Und du follft jest noch Gnade finden. Er hilft, wenn fonft nichts helfen tann. Mein Beiland nimmt die Gunder an.

10. Doch fprich auch nicht: Es ift noch Zeit, Ich muß erft diese Luft genießen, Gott wird ja eben nicht gleich heut Die offne Gnadenthür verschließen. Rein, weil er ruft, fo hore du, Und greif mit Blaubenshänden zu. Wer diefen Taa fein Beil verträumet, Sat eine Gnadenzeit verfaumet. Die mobl nie wiederkommen fann. Beut tomm, beut nimmt dich Jesus an.

11. Ja, zeuch du felbft uns recht ju dir, Holdselig suger Freund der Sunder! Erfull mit fehnender Begier Auch uns und alle Adamstin= der. Zeig uns bei unserm Gee= lenschmerg Dein nur bon Liebe wallend Berg. Und wenn wir unfer Glend feben, Go lag uns ja nicht ftille fteben, Bis daß ein jeder fagen fann: Gottlob, auch mich

2. F. F. Lehr, aeb. 1709, † 1744.

## 3. Glaubend= und Seilslieder.

273.

Eigene Melodie.



1. Es ift das Beil uns tom-men ber Bon Gnad und Die Wer = te hel = fen nim = mermehr, Gie mo = gen



lau = ter Bü = te: Der Glaub fieht Jejum Chriftum an, Der hat nicht be = hu = ten.



gnug fur uns all ge-than, Er ift der Mitt-ler

2. Was Bott in dem Befeg ge= bot, Das fonnte niemand halten; Darum erhob fich Born und Rot Vor Gott jo mannigfalten. Bom Fleisch wollt nicht heraus der Beift, Bom G'fek erfordert aller= meift; Es war mit uns verloren.

3. Es war ein falicher Wahn Dabei, Bott hatt fein G'iet drum geben, 211s ob wir fonnten felber frei Rach feinem Willen leben. Co ift es nur ein Spiegel gart, Der uns zeigt an Die fündge Art, In unierm Gleiich verborgen.

4. Richt möglich war's, diejelbe Art Aus eignen Rraften laffen; Wiewohl es oft versuchet ward, Doch mehrt fich Gund ohn Magen; Tenn Bleisners Wert Gott boch verdammt, Und jedem Fleisch der Sünde Schand Allzeit mar an=

geboren.

5. Tod mußt das G'iek erfül= let jein, Conft mar'n wir all verdorben; Trum ichidt Gott feinen Sohn herein, Ter ielber Menich ift morden; Tas gange B'iet hat er erfüllt, Damit fein's Baters Born gestillt, Ter über uns ging alle.

6. Und weil es nun erfüllet uft Durch den, der es tonnt halten, Co leine jest ein frommer Chrift Des Glaubens rechte G'falte. Der spricht: "Du lieber Berre mein, Tein Tod wird mir das Leben fein, Du baft für mich

bezahlet!

7. Daran ich teinen Zweifel trag. Dein Wort fann nicht be= Menich verzag, Das wirft du nim= himmel icon erfauft, Dag er fei fein Rame! nicht werd verloren."

8. Gerecht vor Gott find die al-ein, Die dieses Glaubens leben; Toch wird des Glaubens heller Edein Durch Werte fund fich geben. Der Glaub ist wohl mit Gott dar= an, Du mußt auch lieben jeder= mann, Bift du aus Gott geboren.

9. Die Gund wird durchs Beiet erfannt, Schlägt Das Bemiffen nie= der; Tas Evangelium tommt gur Sand Und ftartt den Gunder wieder. Es ipricht: Gil nur gum Rreug herzu, 3m (B'iek ift weder Raft noch Ruh Mit allen feinen Werten.

10. Die Werte tommen g'wiß= lich ber Mus einem rechten Glauben; Denn das nicht rechter Glau= be war, Dem man die Wert wollt rauben. Doch macht allein ber Glaub gerecht: Die Werte find Des Nächsten Anecht, Dran wir ben Glauben merten.

11. Die Hoffnung mart't der rechten Zeit, Bas Gottes Bort guiage: Wann das geichehen foll jur Frend, Gest Gott fein Biel noch Tage. Er weiß mohl, mann's am besten ift, Und braucht an uns fein arge Lift; Das foll'n wir ihm pertrauen.

12. Ob fich's anließ, als wollt er nicht, Lag es dich nicht erichreden: Denn wo er ift am besten mit, Da will er's nicht entdeden. Sein Bort lag dir gewiffer fein, Und ob dein Berg iprach lauter Rein, Co

lak dir doch nicht grauen!

13. Gei Lob und Ghr mit hohem Preis 11m Diefer Gutthat willen trugen. Run jagft du, daß fein Gott Bater, Gohn und beilgem Beift! Der woll mit Gnad erfüllen, mer lugen: Wer glaubt an mich Was er in uns begonnen bat, Bu und wird getauft, Tem ift der Ghren feiner Majeftat! Beheiligt

14. Gein Reich gutomm, fein

Will auf Erd G'icheh, wie im unfern Schuldnern thun! Lag uns Simmelsthrone! Das täglich Brot nicht in Berfuchung nun, Los uns noch heut uns werd! Wohl unfrer vom übel! Umen.

Schuld vericone, Als wir auch Baul Speratus, geb. 1484, † 1554.

#### 274.



teh = re fich 11nd le = be mit mir e = wia = lich.

2. Dies Wort bedent, o Men=|gefund und rot, Ift morgen frant, schenkind, Berzweisle nicht in dei- ja wohl gar tot. Co du nun stirner Sünd; Hier findest du Trost, best ohne Buß, Dein Seel und Heil und Gnad. Die Gott dir zu-gelaget hat, Und zwar mit einem teuren Eid. O felig, dem die Daß ich noch heute komm zu dir

Sünd ift leid! 3. Seut lebst du, heut betehre mich der ichnelle Tod hinrud, Auf Dich, Eh morgen tommt, tann's dag ich heut und jederzeit Zu mei-

Und Buge thu den Augenblid, Gh

ändern fich; Wer heut ift frifch, ner Beimfahrt fei bereit!

Joh. heermann, geb. 1585, † 1647.

Mel. Balet will ich bir geben.



Was tann mir endlich ichaden? Was acht ich al = le Not?



16



Lag im-mer mich be = ftrei = ten Auch al = le Bol = len=lift.

den Bon Gottes Lieb und Treu? Berfolgung, Armut, Leiden Und Trubial manderlei? Lag Schwert und Bloge malten, Man mag burch taufend Bein Mich für ein Schlachtichaf halten: Der Gieg bleibt bennoch mein.

3. 3ch tann um deffentwillen, Der mich geliebet hat, Bnug mei-nen Unmut ftillen Und faffen Troft und Rat; Denn das ift mein Bertrauen, Der Soffnung bin Grauen Mir ewig rauben joll:

2. Was wird mich tonnen ichei- | 4. Dag meder Tod noch Leben Und feiner Engel Dacht, Wie boch fie möchte ichweben, Rein Fürften= tum, fein Bracht, Richts Deffen, mas zugegen, Richts, mas Die Bufunft hegt, Richts, welches hochgelegen, Nichts, mas die Tiefe trägt,

5. Roch fonft, mas je erichaffen, Bon Bottes Liebe mich Coll ichei= den oder raffen; Denn dieje grun= det fich Auf Chrifti Tod und Ster= ben. Ihn fleh ich gläubig an, Der ich voll, Die weder Drang noch mich, fein Rind und Erben, Richt laffen will noch fann.

Simon Dach, geb. 1605, † 1659.

# 276.

Eigene Melobie.



fprich: Fleuch, du alte Schlange! lands dir entrudt In den Saal Bas erneuft du deinen Stich, der Freuden.

er = wor = ben. Dam = pfen.

2. Schüttle beinen Ropf und ich bin durchs Leiden Meines Sei-

Machft mich angft und bange? In 3. Sab ich was nicht recht gethan, dir doch der Kopf gerfnidt, Und Ift mir's leid von herzen; Dahin=

gegen nehm ich an Chrifti Blut und Schmerzen; Tenn das ift das Löfegeld Meiner Miffethaten, Da= mit ift der gangen Welt Und auch

mir geraten.

4. Chrifti Uniduld ift mein Ruhm, Gein Recht meine Krone, Gein Berdienst mein Gigentum, Da ich frei in wohne Als in ei= nem feften Schloß, Das fein Feind tann fällen, Brächt er gleich Davor Beichoß Und Gewalt der Söllen.

5. Sturme, Teufel, Welt und Tod! Was tonnt ihr mir ichaden? Dedt mich doch in meiner Not Gott mit feiner Gnaden, Der Gott, der mir seinen Sohn Selbst verehrt aus Liebe, Dag der emge Spott und Sohn Mich nicht dort betrübe.

6. Run auf diesen heilgen Grund Bau ich mein Gemute; Sehe, wie der Feind zur Stund Zwar dawider wüte, Gleichwohl muß er laffen stehn, Was Gott aufgerichtet; Aber ichandlich muß vergehn, Was er felber dichtet.

7. Ich bin Gottes, Gott ift mein; Wer ift, der uns icheide?

liebten Sanden, Und geschwind gerbricht fein Joch, Wenn es Gott mill enden.

8. Rinder, die der Bater foll Biehn zu allem Guten, Die gedei= hen felten wohl Ohne Zucht und Ruten; Bin ich denn nun Gottes Rind, Warum will ich fliehen, Wenn er mich von meiner Gund Will aufs Gute giehen?

9. Es ift herzlich gut gemeint Mit der Chriften Blagen: Wer im Glauben hier geweint, Darf nicht ewig klagen, Condern hat voll= tommne Luft Ginft in Chrifti Gar= ten, Dem er einig recht bewußt, Endlich zu gewarten.

10. Gottes Rinder faen gwar Traurig und mit Thränen, Aber endlich kommt das Jahr, Wonach fie fich febnen; Denn es tommt Die Erntezeit, Da fie Garben machen; Da wird all ihr Gram und Leid Lauter Freud und Lachen.

11. Ei, so faß, o Christenherz, Alle beine Schmerzen, Wirf fie fröhlich hinterwärts, Lag des Troftes Rergen Dich entzunden mehr und mehr! Bieb dem großen Ra-Mit dem bittern Leide, Laß es men Deines Gottes Preis und dringen, kommt es doch Bon ge= Chr; Er wird helfen. Amen.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.





1. Wie wohl ift mir, o Freund der Seelen, Wenn ich in Ich ftei = ge aus den Schwermutshöhlen Und ei = le



Da muß die Nacht des Trauserns dei = nen Ar = men





Die Lie = be ftrablt aus Dei = ner Bruft. Bier ift mein



Sim = mel icon auf Gr = den. Wer woll = te nicht ber=gnu=



get mer = den, Der in dir fu = chet Ruh und Luft?

2. Die Welt mag meine Fein-Din heißen: Es fei alfo; ich trau ihr nicht. Wenn fie mir gleich will Lieb erweifen Bei einem freund-lichen Genicht. In dir vergnügt fich meine Seele, Du bift mein Freund. den ich erwähle, Du bleibst mein Freund, wenn Freundschaft weicht. Ter Welthaß fann mich doch nicht fällen, Weil in den ftartften Un= gludsmellen Mir deine Treu den Unter reicht.

3. Will mein Gewiffen mich verdammen, Bligt auf mich des Bejeges Weh, Trohn mir des Borns verdiente Flammen: Co ichau ich gläubig in die Boh Und flieh in beine beilgen Bunden; feit. Da hab ich icon den Ort gefunmich gusammen, Du bift mein Beil; mer will verdammen? Die Liebe nimmt fich meiner an.

fich in Lieb und Segen; Genug, wenn ich dich bei mir hab. 3ch weiß, wen du willft herrlich gie= ren Und über Conn und Sterne führen, Den führeft du zuvor

hinab.

5. Der Tod mag andern duf= ter icheinen, Mir nicht, weil Geele, Berg und Mut In dir, der du verläffest keinen, In dir, mein Licht und Leben, ruht. Wie follt ich vor dem Ziel erzittern, Da ich aus Nacht und Ungewittern Eingehe in Die Giderheit? Mein Licht! jo will ich denn mit Freuden Mus diefer finftern Wildnis icheiden Bu beiner Ruh der Emig =

6. Wie ift mir denn, o Freund den, Wo mich tein Fluchftrahl der Seelen, Co wohl, wenn ich treffen tann. Tritt alles wider mich lehn auf dich! Mich tann mich lehn auf dich! Mich fann Welt, Not und Tod nicht qualen, Beil du, mein Gott, vergnügeft mich. Lag folde Ruh in bem Be= ebe nimmt sich meiner an. | mich. Lag solche Ruh in dem Ge= 4. Führst du mich in die Kreu= müte Nach deiner unumschränften 4. Huft du mich in die Kreu-gewüßten, Ich folg und lehne Gite Tes himmels füßen Vor-mich auf dich; Du nährest aus schmeicheien! Nichts kann, als den Bolkenbrüsten Und labest aus dem Felsen mich. Ich traue feine, mich erfreuen. O reicher deinen Bunderwegen, Sie enden Trost: Mein Freund ist mein!

Bolfg. Chr. Defler, geb. 1660, † 1722.

### 278.

Mel. Es ift bas Seil und tommen ber.



1. Der Claub ift ei = ne Bu = ver-ficht Bu Got = tes Der blo = ge Bei = fall thut es nicht, Es muß Berg



Gnad und Gu = te; Durch-aus zu Gott ge-rich-tet sein Und grün-



den fich auf ihn al = lein Ohn Wanten und ohn Zwei = fel.

ichiden ohne Grauen.

fein, Sonft ift bein Glaube eitel. Dem Rächften leuchte.

2. Ber fein Berg alfo ftartt und | 4. Es ift ein icadlich bofer Bahn, fteift 3m völligen Bertrauen Und Des Glaubens fich nur ruhmen Befum Chriftum recht ergreift, Auf Und geben auf der Gunder Bahn, fein Berdienst kann bauen, Der Das Christen nicht kann ziemen. hat des Glaubens rechte Art Und Wer das thut, der soll wissen frei, fann zur feligen Beimfahrt Gich Dag fein Glaub nur fei Beuchelei Und werd zur Soll ihn bringen.

3. Das aber ift tein Menschen= 5. Drum laffe fich ein frommer werk, Gott mußes uns gemähren; Orift Mit Ernft sein angelegen, Orum bitt, daß er den Glauben Daß er aufrichtig jeder Frist Sich stärt Und in dir woll vermehren. Laß aber auch des Glaubens Glaub ohne Heuchelei, Bor Gott Schein In guten Werten an dir dem Berrn rechtichaffen fei Und por

Lubw. Und. Gotter, geb. 1661, † 1735.

## 279.

Eigene Melodie.



1. Es glanget der Chriften in - men - di - ges Le - ben, Obgleich fie Was ihnen der Ro = nig des himmels ge=ge-ben, Ift teinem,



von au = gen die Sonne verbrannt; Bas niemand ver=spu=ret, als ih = nen nur fel=ber, be = tannt.



Bas niemand berühret, Sat ih = re er-leuch=te-ten Gin=ne ge=



gie = ret Und fie gu der gott-li = chen Bur-de ge = fuh-ret.

- ärmlichften Leute, Gin Schaufpiel der Engel, ein Etel der Welt; Doch innerlich find fie die lieblichften Braute, Die Bierde und Rro= ne, die Jesu gefällt, Das Wunder der Zeiten, Die hier sich bereiten, Den Rönig, der unter den Lilien weidet, Bu fuffen, in heiligem Schmude gefleidet.
- 3. Sonft find fie noch Adams natürliche Kinder Und tragen das Bildnis des Irdischen auch; Sie leiden am Fleische wie andere Sunder, Sie effen und trinken nach nötigem Brauch. In leibli= den Cachen, 3m Chlafen und Wachen, Sieht man fie por an= dern nichts Conderlichs machen, Rur daß fie Die Thorheit Der Weltluft verlachen.
- 4. Doch innerlich find fie aus aöttlichem Stamme, Geboren aus Bott durch fein mächtiges Wort; Es lodert in ihnen die himmlische Flamme, Entzündet von oben, genähret von dort. Die Engel find Brüder Und freun fich der Lieder, Die hier von den Lippen der Bei= ligen flingen Und bis in das himmlijde Beiligtum dringen.
- 5. Gie mandeln auf Erden und leben im himmel; Gie bleiben ohnmächtig und ichüben die Belt; Sie ichmeden den Frieden bei al- mit ihm im himmel geichwebet!

2. Gie icheinen von außen Die lem Betummel; Gie friegen, Die Armften, mas ihnen gefällt. Gie ftehen in Leiden Und bleiben in Freuden; Gie icheinen ertötet den außeren Ginnen Und führen das Leben des Glaubens von innen.

- 6. Wann Chriftus, ihr Leben, wird offenbar werden, Wann er fic einst dar in der Berrlichteit ftellt, Dann werden fie mit ihm als Tur= ften der Erden Much herrlich erichei= nen gum Bunder ber Welt. Gie werden regieren, Mit ihm trium= phieren, Den himmel als prächtige Lichter auszieren; Da wird man die Freude gar offenbar spüren.
- 7. Frohlode, du Erde, und jauch: get, ihr Bügel, Dieweil ihr fold göttlichen Camen geneuft! Denn das ift des Emigen göttliches Gie= gel, Bum Zeugnis, daß er euch noch Segen verheißt. Ihr follt noch mit ihnen Aufs prächtigfte grunen, Wann einst ihr verborgenes Leben ericeinet, Wonach fich eu'r Geuf= gen mit ihrem vereinet.
- 8. D Jein, verborgenes Leben der Teelen, Du heimliche Bierde der inneren Welt! Lag deinen verborge= nen Beg uns ermählen, Wenngleich und die Larve des Kreuzes entitellt. Bier übel genennet Und wenig er= fennet. Sier heimlich mit Chrifto im Bater gelebet, Tort öffentlich

Chr. Gr. Richter, geb. 1676, † 1711.

Mel. Alles ift an Gottes Segen.



fich ver = mah=len, Die fein Lebenshauch durchweht,





2. O mer faffet ihre Burde, Berborgnen ichon fie ichmudt! Alle Simmel find zu wenig Für die Ceele, der ihr König Solches Siegel aufgedrüdt.

3. Wenn die Geraphim mit Schreden Sich por feinem Glang bededen, Spiegelt fich fein Ange= ficht In der Seele, die ihn tennet Und von feiner Liebe brennet, Bier icon mit enthülltem Licht.

4. Nach Jehovahs höchsten Ch= Richts, das herrlicher, geschaut. Mls ein Berg, das er erlejen, Und mit dem das höchfte Wefen Sich zu einem Beift vertraut.

lieben Und fich nicht beständig üben, der Tiefe barf entichweben Und Diefes Königs Freund gu fein? nach feinem Bild erwacht.

Muß man gleich dabei mas leiden, Die bei diefes Leibes Burde Im Sich von allen Dingen icheiden, Bringt's ein Tag doch wieder ein. 6. Schente, Berr, auf meine Bitte

Mir ein göttliches Bemute, Ginen föniglichen Geift, Mich als dir ver-lobt zu tragen, Allem freudig ab-zujagen, Was nur Welt und irdisch heißt.

7. So will ich mich felbit nicht achten; Sollte gleich der Leib verichmachten, Bleib ich Jefu doch ge=

treu. Collt ich feinen Troft erblit= ren Wird in allen himmelschören ten, Will ich mich damit erquiden, Daß ich meines Jefu fei.

8. Ohne Fühlen will ich trauen, Bis die Zeit tommt, ihn gu ichau= en, Und vorbei die lette Racht, da 5. Trum wer wollte fonft mas mein Beift jum obern Leben Mus

Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

Mel. Mein Salomo, bein freundliches Regieren.



1. Mein Frie = de = fürft! Dein freundliches Re = gie = ren



Sinn Und nimmt die Furcht und Un = ruh von mir bin.

2. Bewiß, mein Freund Biebt foiche edle Gaben, Die alle Welt mir nicht pericaffen tann. Schau an Die Welt, ichau ihren Reichtum an, Er tann ja nicht die muden Seelen laben. Mein Jefus tann's, er thut's im überfluß, Wenn alle Welt gurude fteben muß.

3. D juger Freund! Wie wohl ift dem Gemute, Das im Bejet fich fo ermudet hat Und nun gu Dir, dem Seelenleben, naht Und ichmedt in dir Die fuße Bunder= güte, Die alle Angst, die alle Not verichlingt Und unfern Geift gu

fanfter Ruhe bringt!

4. Je mehr das Herz Sich zu dem Bater tehret, Je mehr es Kraft und Seligkeit genießt, Tag es dabei der Eitelfeit vergigt, Die fonft den Beift gedampfet und beichweret; Je mehr das Berg des Baters Liebe ichmedt, Je mehr wird es gur Beiligfeit erwedt.

5. Der Gnadenquell, Der in die Scele flieget, Der wird in ihr ein Brunn des Lebens fein, Der in Das Meer des Lebens fließt hinein Und Lebensftrome wieder von fich gießet. Behalt in Dir Dies Baf= fer seinen Lauf, So geht in dir Die Frucht des Beiftes auf.

6. Wenn fo in mir Sich beine Rlarheit ipiegelt Und Deines Unge= fichtes milder Schein: Dann wird das neue Leben recht gedeihn, Der Weisheit Tiefen werden mir entne= gelt, Es wird mein Berg in Bot= tes Bild verklärt, Und alle Kraft der Sünde abgewehrt.

7. Was dem Bejeg Unmöglich mar zu geben, Das bringt nun deine

Bnade felbit berfür: Gie mirtet Luft gur Beiligfeit in mir Und andert nach und nach mein ganges Leben, Indem fie mich aus Kraft in Kräfte führt Und mit Geduld und Lang=

mut mich regiert.

8. Es muffe doch Mein Berg nur Chriftum ichauen! Bejuche mich, du Aufgang aus der Soh, Daß ich das Licht in deinem Lichte feh Und fonne gang auf deine Gnade bauen! Rein Tehler fei fo groß und ichwer in mir, Der mir die Thur ber=

ichlöffe, Berr, zu dir!

9. Wenn meine Schuld Bor dir mich niederichläget Und deinen Beift der Rindschaft in mir dampft; Wenn das Befet mit meinem Glauben fämpft Und lauter Ungft und blode Furcht erreget: Go lag mich doch dein treues Berg noch iehn Und neue Kraft und Zuver= nicht erflehn.

10. So ruh ich nun, Mein Heil, Mein Element ist einzig dein Er-in deinen Armen; Du selbst sollt barmen; Und weil du selbst mir mir mein emger Friede sein! Ich und Alles bist, So ist's ge-hulle mich in deine Gnade ein, nug, wenn dich mein herz genießt. Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

## 282.

Mel. D bag ich taufend Bungen hatte.



1. Ich ha = be nun den Grund ge-fun-den, Der mei-nen Wo anders, als in Je = ju Bun-den, Da lag er



Un=fer e = wig hält; Der Brund, der un = be=weg = lich fteht, por der Zeit der Welt,



arme Des, der fich ju den Gun= Barmbergigfeit. dern neigt, Dem allemal das 6. Wird alles andre weggeriffen, Berze bricht, Wir tommen oder Bas Leib und Seel erquiden tann; fommen nicht.

holfen fein; Desmegen tam fein bleibet doch Barmherzigfert. Sohn auf Erden Und nahm herunfers Bergens Thur.

schlungen hat! Das heißt die Barmbergigfeit. Wunde recht verbinden; Da fin-

getroft vertraun Und, wenn mich teit.

Es ift das ewige Erbar= meine Gunden franten, Nur bald men, Das alles Denten über= nach Gottes Berze ichaun; Da fin= steigt; Es find die offnen Liebes- det fich ju aller Zeit Unendliche

Darf ich von teinem Trofte wiffen 3. Wir follen nicht verloren Und icheine völlig ausgethan, Ift werden, Bott will, uns foll ge- die Errettung noch fo weit: Mir

7. Beginnt das Irdiiche zu drut= nach den himmel ein, Deswegen fen, Und häuft fich Rummer und flopft er fur und fur Co ftart an Berdrug, Dag ich mich noch in vie= len Studen Mit eitlen Dingen 4. O Abgrund, welcher alle muhen muß, Werd ich dadurch oft Sünden Durch Christi Tod ver- fehr zerftreut: Go hoff ich doch

8. Muß ich an meinen besten det fein Berdammen ftatt, Weil Werten, Darinnen ich gewandelt Chrifti Blut beständig ichreit: bin, Biel Unvollfommenheit be-Barmherzigfeit, Barmherzigfeit! merken: Co fallt wohl alles Ruh-5. Tarein will ich mich glan- men hin. Doch ift auch dieser Troft big fenten, Dem will ich mich bereit: Ich hoffe auf Barmherzig-

9. Es gehe mir nach bessen | 10. Bei diesem Grunde will ich Willen, Bei dem so viel Erbarmen ist; Er wolle selbst mein Kerze fillen, Tamit es dies nur und treiben, Solange mich die Erde nicht vergist! So stehetes in Lieb bewegt. So sing ich einst auch nach nud Leid In. der Zeit: O Abgrund der Barmsparisteit Barmbergigfeit.

herzigfeit!

30h. Und. Rothe, geb. 1688, † 1758.

# 283.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lant malten.







und blog Gich legt in fei = nes Ba = ters Chog.

ser zu: Ich bin auch von ihm auf= lich fterben. Der noch nicht tot am genommen Und finde bei ihm Kreuze haft't; Dies aber macht wahre Ruh; Er ist mein Kleinod mich rein und klein Und lehrt zu und mein Teil, Und außer ihm Jeju ernstlich schrein. meiß ich fein Beil.

mer ficher fein; Gott fieht auch fieh mir bei, Dag ich bein rechter mich in Christo an; Ber ift's, ber Junger fei!

mich verdammen fann?

gering und tlein, Conft dringt vor fich gehn. ein fichres Weien ein.

2. Ich bin zu meinem heiland derben Im Glauben und in Chriftit fommen Und eil ihm immer bei- Rraft; Der alte Menich muß tag-

6. Ich suche stets por ihm gu 3. Ich bleib in Christo nun er- stehen Und ieh in allem ihn nur funden Und bin in ihm gerecht an, Nach jeinem Wint einherzu-und rein. Bleib ich mit ihm nur gehen, Daß nichts mein Ziel verftets verbunden, Go fann ich im= ruden fann; Ich feufze ftets: Berr,

7. Und da ich io in Chrifto bleibe. 4. 3ch fühle noch in mir die Stets por ihm mandelnd auf ihn Sünde, Doch ichaden tann sie jeh, Das Wort des Friedens froh-mir nicht mehr. Weil ich in Chris- lich treibe Und unabläsig zu ihm to mich besinde; Wohl aber beu- steh: So bleib ich stets im Grunde get fie mich fehr. Ich halte nichts ftehn: Da tann mein Bachstum

8. 3ch bleib im tiefften Demuts-5. 36 tampte gegen mein Ber= grunde Und will von Chrifto nim= mer gehn; Ich bleib im allge= |ben; D Jefu, bleibe du in mir!

meinen Bunde, In allgemeiner Lag beinen guten Beift mich trei= Liebe stehn Und hang an Christo ben, Daß ich im Glauben folge ganz allein; Dies soll mein dir; Laß mich stets fromm und Grund auf ewig sein.

9. D Jeju, lag mich in dir blei= Brund mir ein.

C. S. v. Bogasth, geb. 1690, † 1774.

Mel. Mein Freund gerschmilgt aus Lieb in feinem Blute.



1. Wie herrlich ift's, ein Schäftein Chrif-ti mer-den Und in Rein höhrer Stand ift auf der gan-gen Gr-den, Als un-



der huld des treu-ften hirten ftehn! Das al = le Welt nicht ge= ver=rudt dem Bei=land nach=zugehn.



ben tann, Das trifft ein foldes Schaf Bei fei = nem Sir = ten an.

es allhier in reicher Fulle ichmedt; Furcht und Fall befreit. Sier wird ein Leben mitgeteilt, 5. Wer leben will und gute Tage porübereilt.

Tod entfärben, Cein treuer Birt Gottes ift. hat Soll und Tod befiegt. Bugt gleich der Leib die Regung ein, So wird die Seele doch Rein Raub des Moders fein.

2. hier findet es die angenehm = | wilder Wolf entwenden, Weil der sten Auen, Hier wird ihm stets ein allmächtig ist, an den es glaubt. frischer Quell entdedt; Kein Auge Es kommt nicht um in Ewigket tann die Enade überschauen, Die Und wird im Todesthal Bon

Das unaufhörlich ift Und nie feben, Der mache fich zu diefes bir= ten Stab! Sier wird fein Tug 3. Wie läßt fich's da fo froh auffüger Beide geben, Da ihm die und ruhig fterben, Wenn hier das Welt vorhin nur Traber gab; Sier Schaf im Chof des hirten liegt! wird nichts Butes je vermißt, Die= Es darf fich nicht bor Soll und weil der Birt ein Berr Der Schäge

6. Doch dies ift nur der Bor= schmad größrer Freuden, Es folget noch die lange Ewigkeit; Da wird das Lamm die Seinen herrlich wei= 4. Das Schäflein bleibt in fei= den, Wo der friftallne Strom das nes Hirten Händen, Wenngleich Baffer beut. Da fiehet man erst por Born der ganze Abgrund klar und frei, Wie ichön und ausichnoubt; Es wird es ihm tein ermählt Gin Schäflein Jeju fei.

Joh. Jac. Rambach, geb. 1693, † 1735.

## 285.

Mel. Mun ruben alle Balber.



Die Gun=den find ber = ge = ben! Das ift ein Wort gum



Le-ben Fur den geguälten Beift; Gie find's in Jeju Ra = men,



In dem ift 3a und Umen, Was Gott und Sündern je verheißt.

Gott die Belt geliebt; Auch ich thun. tann für die Sunden Bei Gott 5. Ach Gott! lag meiner Seelen noch Gnade finden; 3ch glaube, daß er mir vergiebt.

Soll die Bergebung werden, Go mein Beuge, Dag du dein Rind in wird mein Tod nicht ichwer. D, in den Gunden fterben Ift emiges

bort feine mehr.

Auf Gottes Wort zu ruhn, Die Frieden hin.

2, Das ift auch mir geichrieben, Geele zu erretten, Bu glauben und Much ich bin von den Lieben, Beil zu beten, Und das in Jeju Namen

Es an dem Troft nicht fehlen, Daß du die Schuld vergiebst; Wenn ich 3. Mein Sauptgefuch auf Erden mich betend beuge, Go fei dein Beift

Chrifto liebit.

6. Wenn ich von hinnen icheide, Berderben, Tenn Gott vergiebt Co mach mir das jur Freude, Dag ich begnadigt bin. Im Glau= 4. Bier ift die Beit der Bna= ben der Bergebung, In Soffnung den, Der Angit fich zu entladen, der Belebung Geh ich alsdann im

Bh. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

### 286.

Mel. D bag ich taufend Bungen hatte.



1. Mir ift Gr-barmung wi = der-fah-ren, Gr = bar-mung, Das gahl ich ju dem Bun = der-ba-ren, Mein ftol = zes



de = ren ich nicht wert: Run weiß ich das und bin er = freut Berg hat's nie be-gehrt.



Und rüh = me Die Barm = her = gig = feit.

2. Ich hatte Gottes Jorn verschenet Und solltes Gott in Gnaden sein; Er hat mich mit sich selbst wersühnet, Macht durch das Blut des Sohns mich rein. Warum? Ich selbst war ja Gottes Feind. Ersdammen hat's so treu gemeint!
3. Tas mußich dir, mein Gott, bekennen, Tas rühm ich, wenn ein Menich mich fragt; Ich kann gennen. Ich selbst wich die Sont Krhormung nennen. Ich sont in Iron sich ber durch einst durch ein Krhormung nennen. Ich sont in Iron sich urch ein Iron sich wie in Iron sich verschen und Iron wird, Und sühr einst durch ein Iron wich wie in Iron wich wie in Iron wie in Iron wie wie in Iron wi

es nur Erbarmung nennen, So den Lod mich Armen Turch mei-ift mein ganzes Berg gejagt. Ich nes Heilands Tod zu dir! Da bin beuge mich und bin erfreut Und ich ewig hocherfreut Und ruhme die rühme Die Barmherzigfeit.

Barmbergiateit.

Ph. Fr. Hiller, geb. 1699, † 1769.

Mel. Wer nur ben lieben Gott lagt malten.



1. Berr von un = end = li = chem Gr-bar-men, Du un = er= Ich dan = fe dir mit an = dern Ar=men, Mit ei = nem



gan = gen Günder=becr,



Bosen Und für das Wort von Besestigung darin Dantt dir mein beiner huld, Ja, für die Kraft neu geichaffner Sinn; in deinem Wort Dantt dir mein 4. Für dein fo tröftliches Ber-herze hier und dort. fprechen, Daß deine Enade emigsei;

Liebe, Der Glauben wirft in un= Co bleibt dein Bund und deine

2. Für dein fo allgemein Er= ferm Geift, Weil doch des Glaulösen, Für die Bezahlung aller bens Kraft und Triebe Gin Wert Schuld, Für deinen Ruf an alle der Allmacht Gottes heißt, Für die

3. Für deinen heilgen Beift der Benn Berge berften, Sügel brechen,

Treu; Wenn Erd und himmel barmen, Das allgemeine Lojegeld, meicht und fallt, Go lebt doch Den allgemeinen Ruf der Armen, Gott, der Glauben halt.

5. Für deine teuren Safra-mente, Die Siegel deiner mahren Schrift, Wo Gott, damit ich glau= ben tonnte, Gin Dentmal feiner Wunder ftift't: Für Diese Gnaden in der Beit Dantt dir mein Berg in Emigfeit.

6. Ja, Mund und Berge foll dir Danten; Doch bittet auch mein Berg und Mund: Lag weder Mund noch Berze wanten, Und gründe mich auf diesen Grund. Erhalte nur durch deine Treu Mich bis ans

Ende auch dabei.

7. Und fechten Satan, Welt und in Jeju Chrifto bin. Lufte Mich in dem bojen Ctund= lein an, Gieb, daß ich mit dem Edild mich rufte, Der ihre Bfeile löjden tann. Doch weil ich ichwach, fo laffe du Rein allzustart Ber= fuchen zu.

8. Lag mir dein allgemein Er= ten bei!

Den allgemeinen Troft der Welt, Die Mittel, welche allgemein, Bum feften Grund des Blaubens fein.

9. Du gabft ja mir auch folche Gnaden, Auch ich, ich habe teil Daran; 3ch lag ja mit in gleichem Schaden, Für mich ift auch genug gethan; Un deinen Worten, Troft und Seil Gehört mir mein beion= dres Teil.

10. Lag mich in Liebe heilig le= ben, Unfträflich dir jum Lobe fein; Berfichere mein Berg Daneben; Es reiße weder Luft noch Pein Mich

von der Liebe Gottes bin, Weil ich

11. Tod, Leben, Trübial, Angft und Leiden, Bas Welt und Bölle in fich ichließt, Nichts foll mich von der Liebe icheiden, Die da in Chrifto Jesu ift. Ja, Amen! Bater aller Treu, Bahl mich den Ausermahl=

Bh. Fr. Biller, geb. 1699, † 1769.

## 288.

#### Mel. Balet will ich bir geben.



1. Vor Je = fu Augen ichweben, Ift mah-re Ge = lig=feit, 3ft em ges Licht und Le-ben Schon in der Er = den geit.



Nichts fon = nen und nichts mij=jen, Richts mol=len und nichts thun,



Als Je = fu fol-gen muf = fen, Das heißt im Frie-den rubn.

2. Man fieht von seinem Schlafe in Liebe Und hungerte wohl auch In Chrifti Freundichaft auf; Dan Und halt im Gnadentriebe Beftanfürchtet teine Strafe 3m ganzen dig einen Brauch. Tageslauf; Man ift und trintt. 3. Wenn dann der Tag vollen= det, So legt man sich zur Ruh; spricht und höret Und zielt auf eins Bon Christo unverwendet, Thut nur hin, Und auch tein Schwerz man die Augen zu Und wün= verstöret Ten unverwandten Sinn. schweiß, wer erst die Sünde zigertäumt soll sein, Richts ans dres einzuräumen, Als Christi Buederlchein.

4. Man geht in stiller Fassung auch beitig handeln Und tann Dahin bei Tag und Nacht Und dann anders nicht. Herr Islaus unt den Metch bedocht Man wirtet einst wandeln In deiner Ausen wiete bedocht Man wirtet

gen Welt bedacht. Man wirtet, gen Licht.

Dic. L. v. Bingendorf, geb. 1700, † 1760.

## 289.

Mel. herr Jeju Chrift, dich zu uns wend.







be = ftehn, Wann ich jum him = mel werd ein = gehn.

Schuld ist abgeführt.

Berrn und Chrift.

2. Ich glaub an Issum, welcher fpricht: Wer glaubt, der fommt allein Mein Trost und meine Hosff-nicht ins Gericht. Gottlob, ich nung sein: Ich dau im Leben und bin schon absolviert, Und meine im Tod Allein auf Issu Wunden rot.

3. Das heilige, unichuldge 6. Solang ich noch hienieden Lamm, Das an dem rauhen bin, So ift und bleibet das mein Kreuzesstamm Für meine Sund Sinn: Ich will die Unad in Be-gestorben ift, Erkenn ich für den su Blut Bezeugen mit getrostem Mut.

4. Ich glaube, daß sein teures 7. Gelobet seift du, Iesu Chrift, Blut Genug für alle Sünden thut, And daß es Gottes Schätze füllt Und hast für mich und alle Welt Und ewig in dem himmel gilt.

Dic. 2. v. Bingenborf, geb. 1700, † 1760.

Mel. Ber nur ben lieben Bott lagt malten.



1. 3ch bin im Sim=mel an = ge=ichrie=ben; 3ch bin ein Bastann die Gun = de mich be = tru = ben Und al = les



Rind der Ge = lig=feit.

Lei = den die = jer Zeit? Ich weiß, daß ich von Un=



be = ginn In Chrif = to aus = er = mah = let bin.

feinem Blute Gezeichnet in des ferben; Ich will des Glaubens Lebens Buch Und mir erlanget Hochzeitstleid Nur in des Lammes alles Gute, Erlöjung von dem Tod und Fluch. Was ift's doch, seligteit Und zu dem großen was mein Herze quätt? Ich bin Abendmahl. D freudenvolle Gnajum himmel auserwählt.

2. Das Lamm hat mich mit | 4. Auf Jejum will ich fröhlich denmahl!

3. Obgleich im ichwarzen Buch | 5. Rein Teufel foll den Troft mir der Sunden Biel Stunden aufge- rauben, Tag ich ermählt von Un-ichrieben ftehn, Lägt Besus mich beginn, Dag ich aus Unaden durch Doch Bnade finden Und lägt das den Glauben Un Chrifti Blut er= Lebensbuch mich jehn; Da ichau löjet bin. So leb ich denn und ich meine Gnadenwahl Und steh sterbe drauf, Auf Christum schließ in seiner Kinder Zahl.

3. E. Wenigt, geb. 1701, † 1745.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.



1. Aus Gna=den foll ich je = lig mer=den! Berg, glaubft du's, Bas willft du dich jo blod ge = bar = den? If's Wahr = heit,



o = der alaubit du's nicht? So muß auch die = fes Wahr= was die Schrift ver-ipricht,



heit fein: Aus Gna = Den Der

2. Aus Gnaden! hier gilt fein | 6. Aus Gnaden! doch, du fichrer Berdienen, Die eignen Werte Sunder, Tent nicht: Wohlan, ich fallen hin. Der Mittler, ber im greife gu! Wahr ift's, Gott ruft Fleisch ericienen, Sat Dieje Ehre verlorne Rinder Aus Gnaden gur jum Gewinn, Dag uns fein Tod verheißnen Ruh; Doch nimmt er das heil gebracht Und uns aus Gnaden selig macht. 3. Aus Gnaden! merk dies

du immer bijt beladen, So ichwer tehret. Tann lernt er erst, was dein Herz dich auch verklagt: Was Gnade sei; Beim Sündethun scheint die Vernunst nicht fassen kann, sie gering, Tem Glauben ist's ein Das beut dir Gott aus Gnaden an. Bunderding.

durch des Lammes Blut.

nicht zu Gnaden an, Wer noch auf Gnade fündgen fann.

7. Mus Gnaden! mer dies Wort Wort: Aus Bnaden! Go hart gehöret, Tret ab von aller Seuche= Dich deine Gunde plagt, Co ichwer lei! Rur wenn der Gunder fich be-

4. Aus Gnaden tam fein Cohn | 8. Aus Gnaden bleibt dem bloauf Erden Und übernahm die den Bergen Das Berg des Baters Sundenlaft. Was nötigt ihn, aufgethan, Wenn's unter Angft bein Freund zu werden? Sprich, und heißen Schmerzen Richts fieht wes du dich zu rühmen haft? Gab und nichts mehr hoffen kann. Bo er sich nicht zum Opfer dar Und nähm ich oftmals Stärkung her, nahm dein Heil in Gnaden wahr? Wenn Gnade nicht mein Unterwär?

5. Aus Gnaden! dieser Grund 9. Aus Gnaden! dies hör, Sünd wird bleiben, Solange Gott wahrthaftig heißt. Bas alle Anechte Felighte Bas Gott in seist trotz allem Zweisel Durchs rote nem Borte preist, Boranf all Meer nach Annaan. Ich glaub, unser Glaube ruht, It: Gnade was Jeju Wort verspricht, Ich fühl les, oder fühl es nicht.

Chr. Lubm. Scheidt, geb. 1709. † 1761.

## 292

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



000000

icon in der Prufungszeit, Gelbft un=ter viel Be-ichwerden, fum, fei=nen Beiland, liebt! Roch größer wird fie wer=den:

17





2. D wie erhaben ift das Recht, Das du uns giebit, Gott, Dein Ge= ichlecht Und Bundesvolt gu heißen! Bei dir ift unser Baterland; Und wer will deiner farken Sand, All= mächtger, uns entreißen? Wenn wir Gleich bier Daffen ftreiten Und zuzeiten Edwach und finden, Silfft du uns doch überminden.

3. Du dedeft unire Schulden ju, Chentit uniern Geelen mabre Ruh Und ftarteft uns mit Freude. Dein Cohn ift unfer haupt und Ruhm, Wir fein erfauftes Gigen= tum Und Chafe feiner Beide. Butes Mutes Sind auf Erden In Beichwerden Unire Seelen: Berr! mas fann bei dir uns fehlen?

4. 3mar mahrend unfrer Lebens= zeit Bleibt mahrer Chriften Berr= lichfeit Berborgen hier auf Erden; Doch wird fie einst por aller Welt. Bann Jejus jein Berichte halt, Geoffenbaret merden. 213dann Sieht man Ihn mit Kronen Uns belohnen Und mit Ghren Für jein treues Bolt ertlaren.

5. Wie groß ift dann der Chrif= ten Blud, Gott, wenn fie mit ver= flartem Blid Dein Untlig ewig fe= ben! Gieb, daß es uns bor Augen fei, Damit wir, herr, dir ewig treu, 3m Glauben jest bestehen. Amen, Umen! Ewigs Leben Wirft du geben Deinen Lieben, Belde hier getren geblieben.

30h. Guieb. Schmidt, geb. 1670, † 1745.

Mel. Bie groß ift bes Allmächtgen Gute.



1. Ber = lag mich nicht, bis ich er = fal = te! Er=leuch = te Stärf mich, daß ich dich gläu=big hal = te,



mich, mein Le=benslicht! Ru=per=nicht!

Führ mich in mei=nen Brufungsiahren



nicht fin = Den tann! 3ch bin, en Weg. Den ich

ne Ba = ter wa=ren, Dein Bur-ger und bein Bandersmann.

icaft. Und wenn, gleich Lowen er unfterblich fein. nach dem Raube, Der Feind nach meiner Seele brüllt: Dann sei dein Wort, dein Geift, dein Glaube Mein Schwert, mein Sarniich, Belm und Schild.

3. Ich suche dich, laß mich dich finden! Laut feufst mein durftig Berg nach dir. Berbirg im Auf= ruhr meiner Gunden Dein gna= dig Antlit nicht vor mir. Was willft du mit dem Staube rechten? Du tennft mein fündiges Beichlecht; Brufft du, fo ift bon dei= nen Anechten Rein einziger vor

dir gerecht.

4. Sollt ich vor deinem Muche beben? Mich triffter nicht, denn ich bin rein; Mein Beiland ftarb, fo muß ich leben; Er überwand, der Sieg ift mein. Was ichaden mir der Hölle Flammen? Ich erbe meines Baters Gut; Ich bin sein Rind. Wer will verdammen? 3ch bin verföhnt durch Chrifti Blut.

5. O tomm, du Blut des Men =

2. Erhör mich, wann ich zu dir | Herrlichkeit. Ich mag fie nicht, die fcreie, Gieb meiner Seele große Erdentronen, Sie find für meinen Rraft; Umgurte mich nach beiner Bunich ju klein. Beg, Staub! ich Treue Mit Waffen Deiner Ritter= foll bei Jeju mohnen, Ich foll wie

> 6. Bum felgen Anschaun Gottes tommen, Den großen Bundesfür= ften febn, Mit Gottes Beer, mit taufend Frommen Durch alle Sim= mel ihn erhöhn: Ohn Thranen. Furcht, Gefahr und Leiden Mehr Blud genießen, als ich weiß: Tas, Berr, find Deines Reiches Freuden Und nach vollbrachtem Kampf der

> Breis. 7. So gieb denn Glauben dei= nem Streiter, Der durch die Liebe thatig fei. Mach mich getroft, in Hoffnung heiter, Temutig, teuich, verfohnlich, treu, Gutthatig, weich bei fremden Schmerzen, Beig im Bebet undftill im Spott, Bum Tode reif, voll Ruh im Bergen, Urm bor der Welt und reich in Gott.

8. Und wird nun bald der Tag erscheinen, Der Tag des Kampfes und der Ruh: Dann lächte mir, wenn Freunde weinen, Die Freude jenes Lebens gu; Dann fei mein Ende, wie bein Ende; Dann ichensohnes. Mit aller beiner Ge= fcmud fich meine Geele ichon, Um ligfeit! Gieb mir zur Rechten Dei= im Triumph durch deine Bande Bu nes Thrones Das Erbe Deiner Deinen Wonnen einzugebn!

U. G. Q. Bering, † 1770.

## 294.

Mel. Wie ichon leucht't und ber Morgenftern



1. Wo ift ein fol = der Gott, wie du? Du schaffit Ein Ab-grund der Barm-ber = gig = feit Berichlingt



den Mü=den fu = ge Ruh, Ruh, die nicht zu er-grun=den. ein Meer von Ber = ge = leid; Du, Berr, vergiebst die Gun=den.



Wie hoch wird deffen Beift erfreut. Der dich im Glauben tennet! Du bift fein Echmud, die Gottespracht, Die ihn volltommen icone macht, Die ihm das Berg entbrennet. Lag mich Ewig, Himmelsjonne, Seelenwonne, Dich genießen Und in deinem Lob zerfließen!

3. Soldielig füßer Friedefürft! Wie hat dich nach dem Beil ge= Durft't Ter abgewichnen Kinder! Du ftellest Dich als Mittler dar, Berbindeft, mas getrennet mar, Gott und verlorne Gunder. Freude! Beide Werden eines: Ungemeines Wert der Bute! Je= fu, du bift unfer Friede!

4. D juges Lamm! Dein treuer Sinn nimmt Schuld und Strafe von mir bin; Gie liegt auf Deinem Ruden. Du bluteft an des Rreu= ges Bfahl, Da muß dich unerhörte Qual Rach Leib und Geele drüden. Dieje Euße Flut der Bnaden Beilt den Schaden: Durch die Wunden Sab ich Beil und Frieden funden. Dich tann ohne Gunde loben.

2. Berr, unfere Gerechtigkeit! | 5. Mitleidender Immanuel! Es ift mein Leben, Leib und Geel Boll Mangel und Gebrechen; Doch ift dein Berg auch voller Gnad, Willit weder Eund noch Miffethat Um armen Stanbe rachen. Reine Mutterliebe Fühlt Die Triebe, Bier im Leben Täglich reichlich zu vergeben.

6. Die Gnade führt das Regi= ment, Gie macht ber Stlaverei ein End, Befiegt Bejet und Gunden. Drum, willst du frei und fröhlich fein, Lag Jesum und die Gnade ein, Co fannft du überwinden. Geelen = Qualen, Sundentrafte, Nachtgeichäfte Und dergleichen Muß

7. Gieb, Jesu, Blut und Waffer her, Und nimm dadurch je mehr und mehr Die Schladen recht ber= unter! Du haft mich dir, Imma= nuel, Bar teur erfauft mit Leib und Geel Bum Preife deiner Bun= der. Kleiner, Reiner Muß ich wer-den Noch auf Erden, Bis ich droben

der ftarten Gnade weichen.

3. Ludw. C. Allendorf, geb. 1693, † 1774.

## 295.

Mel. Nun bitten wir ben heilgen Geift.



1. Ach, mein Je-fu! dein Ra = he-fein Bringt großen Frie-den



ins Berg hinein, Und dein Gnaden-anblid Macht uns fo fe = lig,



Dag Leib und See-le ftets dar = ü-ber froh-lich und dankbar wird.

Angesicht Boll huld und Gnade nach dir nur zu bliden Ohn Un-Geele Rann dich gewahren, Und du tannit fühlbar dich ihr offen= baren, Auch ungesehn.

war bedacht! Der hatte ohn Ende

Wer ift wie du?

4. Barmherzig, gnädig, g'dul= Schuld verzeihn, Beilen, ftillen, ftillen fann. tröften, Erfreun und fegnen Und begegnen: Ift deine Luft.

5. Uch, gieb an deinem teuren schämt da stehen, Und oft unser Heil Uns alle Tage volltommnern Auge muß übergehen Bor Lob und Teil; Und laß unire Seele Sich Dank.

2. Wir ichaun dein freundlich immer ichiden, Aus Not und Liebe

6. Und wenn wir weinen, tröft uns bald Mit deiner Leidens= und Siegsgestalt; Lag bein Bild uns 3. D wer nur immer, Tag und immer Bor Augen ichmeben, Daß Nacht, Dein fich ju freuen recht an uns allen dein gottliches Leben

Bu feben fei.

Bon Glud zu fagen, Und feine 7. Lagfrohes Bejen, Kindlichteit Geele mußt immer nur fragen: Uns immer ichmuden in Freud und Leid. Muß man gleich die Wangen Roch manchmal negen, Wenn nur Dig fein, Uns täglich reichlich die an dir fich unfer Berg ergöhen Und

8. Du reichst uns die durchgrabne unfren Geelen als Freund ftets | Sand, Baft fo viel Treue an uns gewandt, Dag wir alle Tage Be=

Chr. Gregor, geb. 1723, † 1801.

## 296.

Mel. D Emigfeit, bu Donnerwort.



1. Mein Glaub ift meines Lebens Ruh Und führt mich dei=nem Uch, gieb mir, Berr, Beständigteit, Dag die = fen Troft der



Sim = mel gu, D du, an den ich glau-be! Tief prag es Sterblich=teit Nichts mei=ner Gee = le rau =be!



mei=nem Ber=gen ein, Welch Blud es ift, ein Chrift gu fein.

2. Du hast dem sterblichen Ge= Staub, Der Geist wird nicht des schlecht Zur selgen Ewigkeit ein Todes Raub, Du bist für mich ge= Recht Durch deinen Tod erworben. ftorben. Mir, der ich dein Erlöfter Bum Staube tehrt gurud der bin, Ift Diejes Leibes Tod Geminn. boll, Ich leide nicht vergebens. Geduld. Bott felber mißt mein Teil mir gu, Ruh.

mich, Und er belohnt mich ewig = richtest du mich wieder auf. lich, Beil ich ihm hier vertraue. 7. Dant sei dir, Bater, Dant Bald, bald verichwindet aller und Ruhm, Dag mich dein Evange-

3. Ich bin erlöft, ich bin ein den üb ich meine Pflicht; Doch Chrift, Und mein berudigt Herz fühl ich wohl, ich bin noch nicht, vergist Ter Schmerzen dieles Le- Las ich dereinst soll merden. bens. Ich dulbe, was ich dulben Mich beuget täglich meine Schulb; soll, Und bin des hohen Troftes Toch weiß ich auch: Gott trägt

6. Der du den Tod für mich be= Sier turgen Schmerg, dort emge zwangit, Du haft mich, Mittler, aus der Angft, In der ich lag, geriffen. 4. Was feid ihr Leiden Diefer Rur dir verdant ich meine Ruf, Beit, Wenn ich auf jene herrlich- Tenn meine Bunden heiltest du keit Mit froher Soffnung ichaue? Und stilltest mein Gewissen; Und Bald ruft mein Gerr und Heiland fall ich noch in meinem Lauf, So

Schmerg, Und Simmelsfreuden lium Lehrt glauben, hoffen, lieben! ichmedt mein Berg. Beit 2008 mir ichon jest in Diefer Beit 5. Bin ich gleich schmach, so Ten Borichmad giebt der Seligteit, trag ich doch Nicht mehr der Wiefollt ich das nicht üben? Gott! Sünde schmählich Joch In meis präg es meinem Herzen ein, Welch nem Lauf auf Erden. Mit Freu- Blud es ift, ein Chrift gu fein.

Bafth. Münter, geb. 1735, † 1793.

Mel. Balet will ich bir geben.



. Ich weiß, an wen ich glau-be; Ich weiß, was fest be-fieht, Wenn al = les hier im Stanbe Wie Stanb und Ranch verweht;



Ich weiß, mas e = wig blei-bet, Wo al = les wankt und fällt,



Wo Bahn die Beifen trei = bet Und Trug die Rlu = gen balt.

Das ist mein Jelus Christ, Der Abend einst begrub; Er, Der von Fels, auf dem ich siehe, Der dia- Gott erwedet Sich aus dem Grab manten ift, Der nimmermehr tann erhub; Der meine Chuld verich= wanten, Mein Geiland und mein net, Der feinen Geift mir ichentt, Hort, Die Leuchte der Gedanten, Der mich mit Enade tronet Und Die leuchtet hier und dort; | ewig mein gedentt.

2. Tas ift das Licht der Bohe, 3. Er, den man blutbededet Um

4. Drum weiß ich, mas ich bleibet mir im Grauen Des Toglaube; 3ch weiß, mas fest be- des ungeraubt; Es ichmudt auf fieht Und in dem Erdenstaube himmelsauen Mit Kronen einst Richt mit ju Staub verweht. Es mein Saupt.

Ernst Morit Arnot, geb. 1769, † 1860.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.





er = mählt Und uns ju fei = nem Bolt ge = jablt.

tommen, Ram er ju uns von oben ben emges Beil. her. Es war die mundervollste Lieb, 5. O Berr! wir find viel zu ge=

wertes, Richt Tugend und nicht Beichamt und mit Erstaunen an. Bürdigkeit, Rein, nur Entstelltes Die Liebe, die mit Gnade front, und Berkehrtes, Rur Sünde, hat ewig uns mit Gott verjöhnt. Krantheit, Schmach und Leid, 6. Wir hoffen nichts als lauter Und Keinen, der in solcher Not Gutes Aus deiner reichen Liebes-

Uns Silfe und Erlöfung bot.

Falles Er felbst, der Herr, sich Als Kinder hier, als Erben einst hilfreich an, Gab selbst sich uns Dort, wo du uns mit dir vereinst.

2. Er hat fich unfer angenom= | und damit alles, Was unfer Gerg men, Ihn jammert unser gar zu nur munichen tann: Die Rindichaft jehr; Weil wir zu ihm nicht konnten und das Kindesteil, Im emgen Le=

Die ihn zu uns ins Glend trieb. ringe Der Güte, die du uns gethan. 3. Er fah an uns nichts Ehren- Wir stehn und schauen jolche Dinge

hand Und gehen nun getroften Mu= 4. Da nahm der Leiden unfers tes Durch Diefes trube Rebelland,

C. J. Ph. Spitta, geb. 1801, † 1859.

## Lieder ber Liebe.

## 299.

Eigene Melodie.



Berg = lich lieb hab ich dich, o Berr! Ich bitt: wollst fein Die gan = 3e Welt erfreut mich nicht, Nach Simm'lund Gr=



bon mir nicht fern Mit bei = ner Silf und Gna-den. Und wenn ben frag ich nicht, Wennich nur Dich tann ha = ben.





Mein Teil und mei = nes Ber-gens Troft, Der mich durch fein Blut



hat er = loft. Berr Je = fu Chrift, Mein Gott und Berr, mein



Gott und Berr! In Schan-ben lag mich nim = mer = mehr.

daß ich's trag geduldiglich. Berr Bein Chrift, Mein Berr und Gott, Mein herr und Gott! Troft mir 3ch will dich preisen ewiglich. mein Geel in Todesnot. M. Schalling, geb. 1532, † 1608.

2. Ga ift ja, Berr, Dein G'ichent 3. Ich, Berr! lag einft Die En= und Gab Mein Leib und Geel gel dein Un meinem End Die und mas ich hab In Diejem ar- Geele mein In Abrahams Schoß men Leben; Tamit ich's brauch zum Lobe dein, Zu Nut und Tienst des Nächsten mein, Wolli mir dein Gnade geben. Behüt jüngsten Tage. Alsdan vom mich, berr, vor falicher Lebr, Tes Tod ermede mich, Dag meine Au-Satans Mord und Lügen wehr, gen sehen dich In aller Freud, o Satans Mord und Lugen wehr, gen feben dich In aller Freud, o In allem Breug erhalte mich, Auf Gottes Cohn, Mein heiland und mein Gnadenthron! Berr Jein Chrift! Erhore mich, erhore mich;

### 300.

Gigene Melobie.



1. Wie schön leucht't uns der Moragen aftern Boll Enad Du Da a vids Sohn aus Jaatobs Stamm, Mein Kö-



und Wahrheit von dem herrn! Du fü = Be Wur = gel Jef = fe, nig und mein Brau-ti-gam! Saft mir mein Berg be = fei = fen:



Lieb = lich, Freund-lich, Schon und herr-lich, Groß und ehr = lich,



Reich von Ba = ben, Soch und fehr prach=tig er = ha = ben!

Kron, Wahr'r Gottes und Ma- ter Beld! Du hast mich ewig von rien Sohn, Gin hochgeborner Kö- der Welt In deinem Sohn gelienig! Du bift des Herzens schönste bet; Dein Sohn hat mich ihm Blum; Dein fuges Evangelium felbft vertraut, Er ift mein Freund, Ist lauter Milch und Honig. ich seine Braut, Drum mich auch Jefu, Jefu, Sofianna, Simmlisch nichts betrübet. Breis dir! Beil Manna, Das wir effen, Deiner tann ich nicht vergeffen!

3. Beuß fehr tief in mein Berg mein Berg ihn loben. hinein, D du, mein Berr und Gott allein, Die Flamme Deiner Liebe, Leib In frifchem Lebenstriebe. In dir Lag mir Ohn Aufhören Sich vermehren Lieb und Freude, Daß der Tod uns felbst nicht scheide.

4. Bon Gott fommt mir ein Freudenlicht, Wenn du mit dei= Mus Erbarmen, Bilf in Gnaden; Auf dein Wort tomm ich geladen. Berlangen.

2. O meine Berl und werte | 5. herr Gott Bater, mein ftar= mir! Simmlifch Leben Wird er ge= ben Mir dort oben; Ewig soll

6. Spielt unferm Gott mit Sai= tentlang, Und lagt den füßeften Dag ich, o Berr, ein Gliedmaß Gefang Bang freudenreich erical= bleib Un Deinem auserwählten len, Dem liebsten Jeju nur allein, Dem munderichöffen Brautgam mein, Bu Ehren und Befal= len. Singet, Springet, Jubilieret, Triumphieret, Dantt dem Berren, Ihm, dem Könige der Ehren.

7. Wie bin ich doch fo herzlich Freudenlicht, Wenn du mit dei= froh, Taß du, mein Freund, bist nem Angesicht Mich freundlich A und O, Der Anfang und das thust andliden. O herr Jeju, Ende! Du wirst mich auch zu dei= mein trautes Gut! Dein Wort, nem Preis Aufnehmen in das dein Geift, dein Leib und Blut Paradeis; Des flopf ich in die Mich innerlich erquicen. Tröft hände. Amen, Amen! Romm, mich Freundlich; hilf mir Armen du schöne Freudentrone, Bleib nicht lange! Deiner wart ich mit

Bh. Nicolai, geb. 1556, † 1608.

## 301.

Mel. Bie ichon leucht't uns der Morgenstern.



1. D Je = fu, Je = fu, Got = tes Sohn, Mein Bru= Du weißt es, daß ich re = de mahr; Bor dir



der und mein Gnadenthron, Mein Schat, mein Freud und Bonne! ift al = 1es fon=nen-flar Und fla = rer als die Con=ne.



Richts auf Er = den Rann und mag mir lie = ber mer = den.

2. Ties ist mein Schmerz, dies franket mich, Taß ich nicht gnug kann lieben dich. Wie ich dich lieben wollte. Ich werd von Tag zu Tag entzünd't; Je mehr ich lieb, je mehr ich find. Daß ich dich ben sollte. Von dir Laß mir Teine Gitte Ins Gemüte Lieblich sieben, so wird sich von die Liebe ergießen!

3. Gieb, Zesu, daß ich treff das

Ziel, Taß ich, soviel ich soll und will. Dich allzeit lieben könne!, Nichts auf der ganzen weiten Welt, Pracht, Wolluft, Freude, Ehr und Geld, Wenn ich mich recht besinne, Kann mich Chn dich Gnuglam saben; Ich muß haben Keine Liebe, Die tröft't, wenn ich mich betrübe.

4. Denn wer dich liebt, den liebest du, Schafft feinem Herzen Fried und Ruh, Erfreuest sein Gewissen; Es geh ihm, wie es wost, auf Erd, Wenn ihn gleich ganz das Kreuz verzehrt. Soll er doch dein genießen. Endlich Wird sich Nach dem Leide Große Freude Bei dir sinden; Alles Trauern nuß verschwichen.

5. Kein Ohr hat jemals dies gehört, Kein Menich gesehen, noch gelehrt, Es kann's niemand beidreiben, Was denen dort für Herrlichteit Bei dir und von dir ist bereit't, Die in der Liebe bleiben. Gründlich Lätt sich Richt erreichen, Noch vergleichen Den Weltschäuen, Was alsdann uns wird ergößen.

6. Drum taß ich billig dies atlein, O Jeju, meine Sorge fein,
Daß ich dich herzlich liebe; Daß ich
in dem, was dir gefällt Und mir
dein Wort vor Augen hält, Aus Liebe mich stets übe, Bis ich Endlich
Werd abiseiden Und mit Freuden
Zu dir tommen, Aller Trübsal

gang entnommen.

7. Da werd ich deine Süßigkeit, Das himmlisch Manna, allezeit In reiner Liebe schmeden, Und sehn dein liebreich Angesicht Mit unverwandtem Augenlicht Ohn alle Furcht und Schreden. Reichlich Werd ich Dann erquicket Und gesichmücket Bor dein'm Throne Mit der schnen Simmelskrone.

3. Seermann, geb. 1585, † 1647.

#### 302

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Such, wer da will, ein an = der Biel, Die Se = lig = teit Mein Berg al = lein be = dacht foll fein, Auf Chriftum fic



Gein Wort ift mahr, fein Wert ift tlar; Gein beil-ger au gründen.



Mund hat Rraft und Brund, All Feind zu ü = ber = min=den.

fer viel, Die uns doch nichts er- Freudensonn Collft du, Berr Jefu, worben; hier ift der Mann, der bleiben! Lag mich doch nicht bon helfen tann, Bei dem nie mas verdorben. Uns wird das Seil treiben! Bleib du mein Breis, dein Durch ihn zuteil, Uns macht ge= recht der treue Anecht, Der für Chr, dein Wort mich lehr, Un dich uns ift gestorben.

3. Uch, jucht doch den, lagt alles ftehn, Die ihr das Beil begehret! Er ift der Berr, und feiner mehr, Der euch das Beil gewähret. gensgrund, Sucht ihn allein; denn Diefem Leid; Silf, daß ich mag wohl wird fein Dem, Der ihn nach Diefer Rlag Dir ewig dort heralich ehret.

2. Such, wer da will, Nothel= | 4. Mein's herzens Kron, mein Deinem Licht Durch Gitelteit ber= Wort mich speis; Bleib du mein ftets feft zu glauben.

5. Wend von mir nicht dein Un= geficht, Lag mich in Kreuz nicht za= gen; Weich nicht von mir, mein höchfte Bier, Bilf mir mein Leiden Sucht ihn all Stund von Ber- tragen; Bilf mir gur Freud nach

Lob jagen!

Geo. Beiffel, geb. 1590, † 1635.

## 303.

Mel. 3ch ruf gu bir, Berr Jeju Chrift.



ner Gee = len Bieb, daß mein Berg dich wie = der = um



Lie = ben und Ber = lan = gen Mog um = fan =gen Und als



Dein Gi = gen = tum Rur ein = zig an Dir han = gen!

meiner Geel 2115 Deine Liebe wohne; Bieb, daß ich deine Lieb ermähl Mls meinen Schatz und Rrone. Stok alles aus, nimm alles hin, Was mich und dich will trennen Und nicht gonnen, Dag all mein Thun und Ginn In Deiner Liebe brennen.

3. Mein Beiland! Du bift mir au gut In Not und Tod gegangen Und haft am Rreug in deinem Blut Berhöhnet dort gehangen. Uch, lak doch Deines Blutes Rraft Mein hartes Berg bezwingen, Bohl durchdringen Und Diefen Le= bensiaft Mir deine Liebe bringen!

4. Was ift's, mein Beiland, daß ich nicht Un deiner Liebe habe? Sie ift mein Stern, mein Sonnenlicht, Mein Quell, da ich mich labe, Mein Lebenswein, mein Simmelsbrot, Mein Rleid por Gottes Throne, Meine Krone, Baus, darin ich wohne.

ren? Wenn du mir deine Lieb eingeben!

Le = bens Licht:

2. Gieb, daß fonft nichts in entzeuchft, Ift all mein But verloren. Co gieb, daß ich dich, meinen Baft, Wohl juch und bestermaßen Möge faffen, Und wenn ich dich gefaßt, In Emigteit nicht laffen.

6. Du haft mich je und je geliebt Und auch nach dir gezogen; Eh ich noch je was Buts geubt, Warft du mir ichon gewogen. Ach, lag doch ferner, edler Sort, Mich Deine Liebe leiten Und begleiten, Daß fie mir immerfort Beifteh auf allen Seiten!

7. Lag meinen Stand, darin ich fteh, Berr, Deine Liebe gieren, Und wo ich etwa irre geh, Alsbald gu= rechte führen! Lag fie mich allzeit guten Rat Und weise Werte leb= ren, Gunden mehren, Und mo ich Unrecht that, Bald wieder mich be= tehren.

8. Gei du, herr, meine Freud in Leid, In Schwachheit mein Bermögen; Und wenn ich nach vollbrachter Zeit Dich foll gur Mein Schutz in aller Not, Mein Rube legen, Alsdann lag deine Liebestren Mir Simmelsluft gu= 5. Ach Jeju! wenn du mir ent= weben, Bei mir fteben, Dag ich ge= weichst, Bas hilft mir jein gebo= troft und frei Dog in dein Reich

B. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

lak





Mei=nen Je = fum

2. Je fum laß ich nimmer Meiner Bäter Glaube pranget. nicht, Weil ich joll auf Erden Mich erfreut sein Angesicht; Mei-leben; Ihm hab ich voll Zuver- nen Tesum laß ich nicht. ficht, Was ich bin und hab, erge= ben; Alles ift auf ihn gericht't. Meinen Jesum lag ich nicht.

3. Lag vergehen das Benicht, Boren, Schmeden, Fühlen mei= chen, Laß das lette Tageslicht Mich auf dieser Welt erreichen, Wenn der Lebensfaden bricht: Meinen Jefum laß ich nicht.

4. 3ch werd ihn auch laffen nicht, Benn ich nun dahin ge- wer mit mir so spricht: langet, Bo vor seinem Angesicht Jesum lagich nicht!

5. Nicht nach Welt, nach Sim= mel nicht Meine Geele municht und sehnet; Jesum munscht fie und sein Licht, Der mich hat mit Gott ver= föhnet Und befreiet vom Bericht.

6. Jesum laß ich nicht von mir, Geh ihm ewig an der Seiten; Chriftus läßt mich für und für Bu den Lebensbrunnen leiten. Gelig, wer mit mir fo fpricht: Meinen

Chr. Repmann, geb. 1607, † 1662.

Meinen Jefum lag ich nicht.

### 305.



1. Je = fu, mei = ne Freu-de, Mei = nes Her = zens Wei = de, Uch, wie lang, ach lan = ge Ift dem Ger = zen ban = ge



Je = fu, mei = ne Zier! Got-tes Lamm, mein Bräuti-gam! Und ver=langt nach dir!



Mu = fer dir foll mir auf Er-den Nichts fonft Liebres werden.

frei. Laß den Satan wittern Und die Welt erschüttern; Mir fteht Jejus bei. Ob es jest gleich tracht und blitt, Ob gleich Sund und Bolle ichreden, Jefus will mich deden.

3. Trot dem alten Drachen, Trot dem Todesrachen, Trot der viel muß leiden, Nicht von Jesu Furcht dazu! Tobe, Welt, und singe 5. Gute Nacht, o Wesen, Tas

2. Unter beinem Schirmen Bin | Macht halt mich in Acht; Erd und ich vor den Sturmen Aller Feinde Abgrund muß fich icheuen, Ob fie noch jo dräuen.

4. Weg mit allen Schähen, Du bift mein Ergöten, Jesu, meine Luft! Weg, ihr eitlen Ehren, 3ch mag euch nicht hören, Bleibt mir unbewußt! Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod Soll mich, ob ich

In gar fichrer Ruh. Gottes Die Belt erlefen, Mir gefällft du

Weicht, ihr Trauergeifter! meine Freude!

nicht. Bute Racht, ihr Gunden, | Denn mein Freudenmeifter, Jejus, Bleibet weit dahinten, Kommt tritt herein. Tenen, die Gott lie-nicht mehr ans Licht. Gute Nacht, du Stol3 und Pracht, Dir sei gang, du Sündenleben, Gute Racht gegeben!

30h. Frant, geb. 1618, † 1677.

## 306.

Mel. Romm, o tomm, bu Geift bes Lebens.



1. Lie = be, die du mich jum Bil = de Dei=ner Bottheit haft ge= Lie = be, die du mich jo mil = de Nach dem Fall haft wieder=



macht: Lie = be, dir er = geb ich mich, Dein zu bleiben e = wig-lich. bracht:

Die du Menich geboren Und mir gleich wardit gang und gar: Liebe, Dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

3. Liebe, Die für mich gelitten Und gestorben in der Zeit; Liebe, Die mir hat erstritten Emge Luft und Seligfeit: Liebe, Dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben emiglich.

4. Liebe, die du Araft und Le= ben, Licht und Wahrheit, Beift und Bort; Liebe, die fich darge= geben Mir jum Troft und Gee= lenhort: Liebe, Dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben emiglich.

2. Liebe, die mich hat erforen, | Un ihr Joch mit Leib und Ginn; Chich noch geschaffen war; Liebe, Liebe, Die mich überwunden Und mein Berg hat gang dahin: Liebe. Dir ergeb ich mich, Dein gu bleiben emialich.

> 6. Liebe, die mich ewig liebet, Die mich führet Schritt por Schritt; Liebe, die mir Frieden giebet Und mich fraftiglich vertritt: Liebe, Dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben

emiglich.

7. Liebe, die mich wird erweden Mus dem Grab der Sterblichfeit; Liebe, Die mich einft wird ichmuden Mit der Kron der Berrlichteit: Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

5. Liebe, die mich hat gebunden 3oh. Scheffler, geb. 1624, † 1677.

Und im-mer-

## 307.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.



3ch will dich lie=ben mit dem Wer = te



ftes Licht, Bis mir das Berg im Ster = ben bricht.

Leben, Als meinen allerbeften dir, du Gottestraft, Die neues Le-Freund; Ich will dich lieben und ben in mir schafft. erheben, Solange mich dein Blang 6. Erhalte mich auf deinen Ste= bräutiaam.

3. Ach, daß ich dich so spät er= tennet, Du hochgelobte Liebe du, Und dich nicht eher mein genennet, Du höchstes But und mahre Ruh! Es ift mir leid, ich bin betrübt,

4. Ich lief verirrt und war perblendet, Ich suchte dich und bestunft; Lag meinen Sinn, Geift und bich nicht, Ich hatte mich und Berftand Stets sein zu dir, von dir gewendet Und liebte das gelchaffne Licht; Nun aber ist's B. Ich will dich lieben, meine endlich hab erfehn.

Simmelswonne, Daß du mich im Sterben bricht.

2. Ich will dich lieben, o mein froh und frei gemacht; Ich danke

bescheint; 3ch will dich lieben, Got- gen, Und lag mich nicht mehr irre teslamm, Als meinen Seelen- gehn; Lag meinen Jug in deinen Wegen Nicht straucheln oder ftille ftehn; Erleuchte Leib und Seele gang, Du ewig ftarter himmels= glang!

Den Augen gieb der Buge Thränen Und meinem Bergen teu-Daß ich dich hab fo fpat geliebt. iche Brunft; Lag meine Seele fich gewöhnen Und üben in der Lie-

Durch dich geschehn, Daß ich dich Wonne, Dich will ich lieben, mei= nen Gott; Ich will ohn Lohn, du 5. Ich danke dir, du wahre Gnadensonne, Dich lieben in der Sonne, Daß mir dein Glanz das größten Not; Ich will dich lieben, Licht gebracht; Ich danke dir, du schönstes Licht, Bis mir das Herz

Roh. Scheffler, geb. 1624, † 1677.

### 308.

Mel. D bag ich taufend Rungen hatte.



1. Ad, fagt mir nichts von Gold und Schähen, Bon Bracht und Es tann mich ja tein Ding er = got=gen, Bas mir die



Schönheit die fer Belt! Welt por Augen ftellt.

Ein je = der lie = be, was er will;



2. Er ift alleine meine Freude, | 6. Gein Schloft fann teine Macht Mein Gold, mein Schat, mein zerftoren, Gein Reich vergeht nicht iconftes Bild, An dem ich meine mit der Zeit; Sein Thron bleibt Augen weide Und finde, was stets in gleichen Ehren Von nun an mein Berge ftillt. Gin jeder liebe, was er will; Ich liebe Jejum, der mas er will; Mein Jejus ift mein mein Biel.

3. Die Welt vergeht mit ihren Lüften, Des Fleisches Schönheit dauert nicht; Die Zeit tann alles das verwüften, Bas Menichen= hande zugericht't. Drum lieb ein jeder, mas er will; Rur Jejus ift

allein mein Biel.

4. Er ift allein mein Licht und Leben, Die Wahrheit felbit, das emae Wort: Er ift mein Stamm. und ich fein Reben; Er ift der Seelen Fels und Hort. Gin je-der liebe, mas er will; Ich bleib bei Jefu, meinem Biel.

5. Er ift der Ronig aller Ch= ren, Er ift der Berr der Berrlichfeit; Er tann mir ewges Beil gewähren Und retten mich aus allem Streit. Ein jeder liebe, was er will; Ich bleib bei Jeju,

meinem Biel.

bis in Ewigfeit. Gin jeder liebe, höchstes Biel.

7. Cein Reichtum ift nicht gu er= grunden; Gein allericonftes Un= geficht, Und was von Schmud an ihm gu finden, Berbleichet und ber= altet nicht. Gin jeder liebe, mas er will; Rur Jefus ift und bleibt

mein Biel.

8. Er will mich über all's erhe= ben Und feiner Rlarheit machen aleich: Er wird mir fo viel Schake geben, Dag ich werd unerschöpf= lich reich. Gin jeder liebe, mas er will; Mein Jejus ift mein höchftes Biel.

9. Muß ich gleich hier fehr viel entbehren, Solang ich wandre in der Zeit, So wird er mir's doch wohl gewähren 3m Reiche feiner Berrlichteit. Drum lieb ich billig in der Still Rur Jejum, meines Bergens Biel.

30h. Scheffler, geb. 1624, † 1677.

## 309.





Trie = be Mus der Gunden Schlamm, Je-fu, Got = tes Lamm!

lich mich anblidest Und an deine defürst! Bruft mich drudeft, Macht mich mohlgemut Deiner Liebe Blut.

3. Wahrer Menich und Gott, Troft in Not und Tod! Du bift darum Menich geboren, Bu er= fegen, mas verloren, Durch dein Blut jo rot, Wahrer Menich und

(Sott!

4. Meines Glaubens Licht Lag verlöschen nicht; Salbe mich mit Freudenöle, Dag hinfort in mei= ner Geele Ja verlofche nicht Mei= nes Glaubens Licht.

5. Go werd ich in dir Bleiben für und für; Deine Liebe will ich ehren Und in dir dein Lob ver= mehren, Beil ich für und für

Bleiben merd in dir.

6. Seld aus Davids Stamm! Deine Liebesflamm Dich ernähre Die fo ritterlich Du gefampft für und verwehre, Dag die Welt mich nicht versehre, Ob fie mir gleich gram, Beld aus Davids Stamm!

haft du gedürst't Rach der Men= ichen Beil und Leben Und dich Emge Liebe du!

2. Deiner Liebe Glut Stärket in den Tod gegeben, Wie du Mut und Blut. Wenn du freund= riefft: Mich durft't! Großer Frie-

8. Deinen Frieden gieb Aus fo großer Lieb Uns, den Deinen, Die dich tennen Und nach dir fich Chrif= ten nennen; Denen du bift lieb, Deinen Frieden gieb.

9. Ich ergreife dich, Du mein ganzes Ich! Ich will nimmermehr dich laffen, Sondern gläubig dich umfaffen, Beil im Glauben ich

Run ergreife dich.

10. Sier durch Spott und Sohn, Dort die Chrenfron; Bier im Boffen und im Glauben, Dort im Sa= ben und im Schauen; Denn Die Chrentron Folgt auf Spott und Sohn.

Jesu, hilf, daß ich Allhier 11. ritterlich Alles durch dich überwinde Und in Deinem Gieg empfinde,

mid!

12. Jesu, meine Ruh, Emge ram, held aus Davids Stamm! Liebe du! Richts als du soll mir 7. Großer Friedefürst! Wie gefallen, Dein ist all mein Thun und Wallen, Jeju, meine Rub,

Abam Drefe, geb. 1630, † 1718.

### 310.

Mel. Gott bes himmels und ber Erben.



1. Je = fus, Je = fus, nichts als Je = fus Coll mein Bunich Jekund mach ich Ber=bund=nis, Dag ich ein



und mein Biel. Denn mein Berg, mit ihm er = füllt, Je = fus will:



Ru = fet nur: Berr, wie Du millt!

2. Einer ift es, dem ich lebe, Den ich liebe früh und ipat; Jejus ift es, dem ich gebe, Was er mir gegeben hat. Ich bin in dein Blut verhüllt; Führe mich, Berr, wie du willt!

3. Scheinet, mas es fei, mein Glüde Und ift doch zuwider dir, Ach, fo nimm es bald gurude; Jeju! gieb, mas nüget mir. Bieb Dich mir, herr Jeju, mild; Rimm mir, mein Schild, Wie du willt, mich dir, Berr, wie du willt!

4. Und vollbringe deinen Willen In mir, durch mich, an mir, Gott; Teinen Willen lag erfüllen Mich im Leben, Freud und Rot, Sterben als dein Ebenbild, Berr, mann. mo und wie du willt!

5. Cei auch, Jeju, ftets gerrie= fen, Dag bu dich und viel dagu baft geichentt und mir erwiesen, Dag ich fing in felger Ruh: Es geichehe

Berr, wie du willt!

Lub. Elif., Grafin zu Schwarzb.-Rubolftabt. geb. 1640, † 1672,

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



1. Salt im Be-dacht-nis Je-ium Chrift, Den Bei-land, Bom himmelsthronge-tom-men ift. Dein Bru-ber



auf Er = den Ber=gig nicht, daß er dir ju gut hat an= hier zu mer = den.



genommen Fleisch und Blut. Dant ihm für die = fe Lie = be!

2. Salt im Bedachtnis Jejum! 4. Salt im Bedachtnis Jejum Und dir, da er gestorben ift, Um ten Ben Simmel aufgefahren ift, Rreug das Beil erftritten. Be= Die Statte gu bereiten, Da du Dich erloft aus aller Rot. Dant feine Berrlichfeit. Dant ihm fur ihm für diese Liebe!

3. Halt im Gedächtnis Jesum 5. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, Fer auch am dritten Tage Christ, Der einst mird wiedertom= Eiegreich vom Tod erstanden ist. 1en., Ju richten, was auf Erden Betreit von Not und Plage. Be- ist, Die Studer und die Fromihm für Dieje Liebe!

Chrift, Der für dich hat gelitten Chrift, Der nach den Leidenszei= fieget hat er Sünd und Tod Und follst bleiben allezeit Und sehen Diese Liebe!

dente, daß er Fried gemacht Und men. D jorge, daß du dann besemges Leben wiederbracht. Dant fiehft Und mit ihm in fein Reich eingehit, 3hm emiglich zu danten.

6. Gieb, Jeju, daß ich dich fort- | deffen ich in aller Not Mich tröften an Mit wahrem Glauben faise mög und durch den Tod Zu dir ins Und nie, was du an mir gethan, Leben dringe. Mus meinem Bergen laffe; Dag

Chrianus Günther, geb. 1650, † 1704.

#### 312.





mit Gi = nem in al = lem er = gögt.

Such's bei feiner Rreatur; Lag, nem geschenft: was irdisch ift, dahinten, Schwing 4. Also fieht auch mein Berlan-dich über die Natur. Wo Gott und die Menschheit in Einem vereinet, Laß mich treulich an dir hangen,

3. Bie Maria war bestiffen Auf o Jesu, ift Leben und Geist. Bas des Einigen Genieß, Da sie sich zu ift wohl, das man nicht in Jesu Jesu hügen Boller Andacht nie- geneußt? derließ; Ihr Herze entbrannte, bies einzig zu hören, Was Jeius, ihr Deitand, sie wollte belehren; Geb nur, daß sich auch mein Wille Ihr Alles war gänzlich in Jeium Fein in solche Schranten fügt,

2. Seele! willft du diefes finden, | verfentt, Es wurde ihr alles in Gi=

Woalle volltommene Fülle erichei- Schente Dich zu eigen mir! Db viel net: Da, da ift das beste, notwen- auch umtehrten zum größeften Saudigfte Teil, Mein Gin und mein fen, Co will ich dir dennoch in Alles, mein seligstes Beil. Liebe nachlaufen; Denn dein Wort,

Borinnen die Demut und Gin- langen? Mich beströmt die Gnaden-falt regieret Und mich zu der flut. Du bist einmal eingegangen Weisheit, Die himmlifch ift, fuhret. Uch, wenn ich nur Jejum recht tenne und weiß, Co hab ich der Weisheit vollkommenen Breis.

6. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, 2113 nur dich, mein hoch= ftes But! Jeju, es muß mir gelin= gen Durch dein teures Opferblut. Die höchste Gerechtigfeit ift mir erworben, Da du bift am Stamme des Rreuges gestorben: Da hab ich die Kleider des Beiles erlangt, Worinnen mein Glaube

in Ewigfeit prangt.

7. Mun, fo gieb, daß meine Geele Much nach Deinem Bild er= macht. Du bist ja, den ich er= mable, Mir gur Beiligung ge= geben: Entreiße mich aller ber= Jefu, mir einzig bewußt!

8. Ja, was foll ich mehr ver= gewinne: dies Eine ift not!

land, da = hin, Ruhm dir

In das Beilge durch dein Blut. Da haft du die emge Erlöjung erfunden, Dag ich nun der hölli= iden Berricaft entbunden: Dein Eingang die völlige Freiheit mir bringt, 3m findlichen Beifte Das Abba nun flingt.

Bolle G'nuge, Fried und Freude Jego meine Seel ergögt, Beil auf eine friiche Beide Dein Birt, Jeius, mich gejegt. Sugers tann also mein Berge er= laben, Als wenn ich nur, Jefu, dich immer foll haben; Richts, nichts ift, das also mich innig er= quidt, Als wenn ich dich, Jeju, im

Blauben erblict!

10. Drum auch, Jeju, du alleine Sollft mein Gin und Alles fein! macht. Was Dienet jum gottli= Bruf, erfahre, wie ich's meine, den Wandel und Leben, Ift in Tilge allen Beuchelichein. Cieb. ob Dir, mein Beiland, mir alles ge- ich auf bojem, betrüglichem Stege, Und leite mich, Bochfter, auf emi= ganglichen Luft, Dein Leben fei, gem Bege! Bieb, daß ich bier alles nur achte für Rot Und Jejum

3. S. Schröber, geb. 1666. † 1728.

# 313.



311

brin = gen por

2. Einzige Quelle der Wonne! dich will ich erheben, Will mich auf ewig jum Gigentum gang dir ergeben. Rimm mich Dahin! Das ift mein höchfter Gewinn; Nichts wird dann tranten mein Leben.

3. Lag nur das Gine, mas not, in mir fraftig bestehen, Rube der Seele; lag alles, mas eitel, ver= geben! Simmlifche Luft Gießeft Du mir in Die Bruft: Dies nur hab

ich mir ersehen.

4. Berzog des Lebens! du mol= left mich felber regieren, Go daß mein Leben ich heilig und felig Reichlich im Bergen mich fpuren! wer wollte dich laffen?

5. Friedefürft! lag mich im Glauben dir treulich anhangen; Gile, zu ftillen mein Bunichen, mein höchftes Berlangen. Dies und nichts mehr, Beiland, ift jest mein Begehr; Nimm mich dir ganglich gefangen!

6. Bentnerichwer druden die Laften, wo du nicht hilfft tragen; 211= les, was weltlich, vermag nur die Chriften zu plagen; Aber lag fein: Leb ich in dir, Berr, allein, Dann

werd ich nimmer verzagen.

7. Nun denn, so will ich auf ewig, was nichtig ift, haffen, Dich nur, o Jeju, du herrliches Rleinod, um= fann führen. Lag auch den Beift, faffen! Du follft allein Reichtum Den du den Deinen verleihft, und alles mir fein. Berr, Berr,

3. B. Rellner v. Rinnenborf, geb. 1665, † 1738.

## 314.



Und ihr Licht da = zu, Je = fu, fü = Be Ruh!

decket Und mich aus der Not Hat segeld Deines Bluts, o Seld! geführt gu Gott!

bift bor der Zeit Bum Erlojer uns versenket In der Full der Zeit, Glang der Berrlichteit!

2. Leben, das den Tod, Mich | Sünd, Soll und Welt, Alle Rraft aus aller Rot Zu erlojen, hat ge= des großen Drachen Saft du woll'n schmedet, Meine Schulden juge= ju ichanden machen Durch das Lo-

5. Söchste Majestät, Konig und 3. Glang der Herrlichkeit! Du Prophet! Deinen Zepter will ich fuffen, Ich will figen dir zu Füßen, geichentet Und in unfer Fleisch Wie Maria that, Sochfte Majeftat!

6. Lag mich deinen Ruhm, Als dein Gigentum, Durch des Beiftes 4. Großer Siegesheld! Tod, Licht ertennen, Stets in Deiner

tum, Allericonfter Rubm!

7. Deiner Canftmut Child, Deiner Temut Bild Mir anlege, in mich prage, Daß fein Born noch Stols fich rege; Tenn bor Dir nichts gilt Mls bein eigen Bild.

8. Steure meinem Ginn, Der gur Welt will hin, Dagich nicht mög bon dir manten, Sondern bleiben But und Blut Gern um Deinet= in den Schranten; Gei du mein willen laffe Und des Fleisches Lufte Bewinn, Gieb mir beinen Ginn.

9. Wede mich recht auf, Dag ich meinen Lauf Unverrudt gu Dir fortjege, Und mich nicht in feinem Nege Catan halte auf; Fordre meinen Lauf.

Die Seele gieb, Dag ich machen ftehn.

Liebe brennen 213 dein Gigen- mog und beten, Freudig por dein Untlig treten; Ungefärbte Lieb 3n

die Seele gieb.

11. Wenn der Wellen Macht In der trüben Racht Will des Bergens Schifflein beden, Wollft du Deine Sand ausstreden. Sabe auf mich acht, Büter in der Racht!

12. Einen Beldenmut, Der da haffe, Gieb mir, höchstes Gut, Durch dein teures Blut.

13. Coll's jum Sterben gehn, Wollft du bei mir ftehn, Dich durche Todesthal begleiten Und jur Berrlichteit bereiten, Dag ich 10. Teines Beiftes Trieb In einft mag fehn Dich gur Rechten

3. U. Frehlinghaufen, geb. 1670, † 1739.

## 315.

Mel. Bie wohl ift mir, o Freund ber Geelen.



1. 3ch will dich im=mer treu-er lie = ben, Mein Beiland, gieb Die Welt hat mich lang umge-trie-ben; Run ichenfit du mir



mir Kraft da = au! Die Ruh, mit der nichts zu ver-glei-den. Der Die mab=re Rub.



al = le Ro=nigs=tro = nen mei=chen, Die uns den Sim = mel of=



fen zeigt. Uch, daß ich gang in Lieb ger = flof = je Bor Dei = ner



Lie=be Bun=der=gro=ge, Die al = les Bif = fen u = ber-fteigt!

2. Wie freundlich haft du mich gezogen, Wie ging mir dein Er= barmen nach! Ich flohe dich und griff betrogen Rach Bergeleid und Ungemach; Du aber nahmst ohn mein Berlangen In Deiner Liebe mich gefangen Und wecktest meinen toten Sinn. Rimm, Geelenfreund, für diese Treue Mein ganges Berg, das ich dir weihe; Entreiß mir's doch und nimm's dir bin.

3. Ich hange nicht an deinen Gaben, Dich, Jefu, fuch ich gang nichts denn du noch übrig fei. Sonne felber ift.

4. Mir ift am feligsten geraten. Wenn ich aus eigner Wahl nichts thu. Gin andrer finn auf große Thaten: Mein Beift erblidet eine Ruh, Worin er leidend das voll= führet, Was von des Beiftes Trie= ben rühret: Und das heißt recht in Bott gethan. O mijchte fich doch in mein Lieben Richt mehr von mei= nen eignen Trieben, Go fing ich recht zu lieben an.

5. Betreuer Jeju! foll ich hoffen, Daß meine Liebe treuer werd? allein; Soll ich nichts zu genießen Ach ja, dein Herze fleht noch offen haben, Ich will auch so zufrieden Dem, welcher ernstlich Hilf besein. Bertausch den Trieb nach gehrt; Ich zum Reichtum deise Sugigfeiten Mit der Begierde, ftill ner Bute. Durchleucht mein finfte= gu leiden, Und mach in allem mich res Gemute, Dag ich, was du nicht getreu. Nimm hin mein Wollen, selber bist, Erfenn und haß und Denten, Richten, Mein eignes dämpf und töte: So schau ich nach Laufen, Wirten, Dichten, Daß der Morgenröte, Wie hell die

3. Abam Flessa, geb. 1694, † 1776.

## 316.

Mel. Jeju, meine Freude.



Mir gum höch = ften But! Wer dich hat, ist



Wer dir fann im Beift an = hangen, Darf nichts mehr verlangen.

im Frieden leben, Er hat, was er will. Wer im Herzensgrunde Mit Was ein Herzensgrunde Mit Was Gemüter, Troft in aller Kein! Will. Weith was et will. Was Geichöpfe haben, Kann den dir stielt. Wift du da und innig nah, tein. Was ich mehr als dich begehr, Muß das Schönste bald erblei- Kann mein Seligsein nur hindern den Und das Beste weichen. Und den Frieden mindern.

2. Wem du dich gegeben, Rann | 3. Söchstes But der Güter, Rube

tann geben Freude, Troft und niege. Leben: Gins ift not: nur du. hab ich dich nur wesentlich, Go Freuden nicht noch Leiden, Reine

Meinen Grund erfulle Mit dir lig geben.

4. Bas genannt mag werden felber gar. Romm, nimm ein Droben und auf Erden, Alles mein Derz allein, Daß ich allem reicht nicht gu. Einer nur mich verschließe Und nur dich ge-

6. Lag von dir mich scheiden

mag Leib und Seel verichmach= Rreatur. Stets nach dir verlan= ten, 3ch will's doch nicht achten. gen, Rindlich an dir hangen Sei 5. Romm, du felges Befen, mein Simmel nur. Bleib nur Das ich mir erlefen, Werd mir du mein But und Rub, Bis du offenbar! Meinen Sunger ftille, wirft in jenem Leben Dich mir vol-

Gerh. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.

## 317.

Mel. Mun ruben alle Balber.



Du Blang bom em-gen Lich = te, Bon Got = tes Un=ge=





Im rein=ften E=ben=bil = de Und al = le Bna=den an = er=beut!

Gerecht und heilig werden Und ewig felig fein. Dir fern fein ift Berderben, Qual, Finfternis und Sterben, Unfeligfeit und Bollenvein.

3. Ich gehe oder stehe, Ich jauchze oder flehe, Ich sei auch, wo ich bin: Wenn du nicht in mir bleibeft, Richt durch den Beift mich treibest, Sinkt alles zu dem

Tode bin.

4. Komm, Jeju, meine Liebe! Entflamme meine Triebe Bom Simmel ber für dich. Ach tomm, mein emig Leben, Mir Geift und Rraft ju geben; Romm, o mein Dir, mein Berr und Bott! Licht, erleuchte mich!

5. Berbinde mein Gemute Rach Deinem Saufe fteben Und Freu-

2. In dir tann ich auf Erden beiner Bundergute Auf ewig, Berr, mit dir; Die Demut fei Die Burde, Die Sanftmut meine Bierde, Dein Bild mein reichfter Schmud in mir.

> 6. Bei Freuden und bei Schmer= gen Sprich du in meinem Bergen, Des Baters ewig Wort! Und lak. wenn du willft zeugen, Die Belt gang in mir ichweigen; Treib al-

len Larm der Lufte fort.

7. Wie gut ift's, wo du wohneft! Wie schön ift's, wo du thronest! Da bleibt tein Bram, tein Tod. Uch, meine Geele thranet, Mein Beift berlangt und fehnet Sich bin gu

8. Wohl denen, die dich jehen In

beständig; Ihr Sabbat ist in-wendig, Wo sie von allen Sorgen 10. Dein heilig Angedenken

ruhn.

nen, Dich ihre Stärke nennen, wohn in meiner Seele, Damit ihr Die nimmermehr zerrinnt, Bon nichts mehr fehle! Du bist's, in Herzen dir nachwandeln, Nach dem man alles hat.

denopfer thun! Die loben dich deinem Borte handeln, Boll Glau-

Soll mich mit Freude tranten, 9. Wohl denen, die dich ten= Dein Lieben mach mich fatt! Berr,

Bh. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

#### 318.

Mel. Rommt und lagt und Chriftum ehren.



1. Je = fu, dei = ner gu ge = den =ten, Rann dem Ber = gen



Paht Dei = ne 11113 Be = gen = wart.

2. Lieblicher hat nichts ge= | Alles ift vor dir zu wenig, An dem klungen, Holder ift noch nichts alles liebenswert. gefungen, Canfter nichts ins Berg gedrungen, Als mein Jefus, Gottes Cohn.

3. Tröftlich, wenn man reuig ftehet: Berglich, wenn man vor Dir flehet; Lieblich, wenn man gu dir gehet; Unaussprechlich, wenn

du da!

4. Du erquidft das Berg von innen, Lebensquell und Licht der Sinnen! Freude muß bor dir zerrinnen; Niemand fehnt sich Romm, du längst Erwarteter! g'nug nach dir.

5. Schweigt, ihr ungeübten Zungen! Welches Lied hat ihn bejungen! Riemand weiß, als der's errungen, Was die Liebe Chrifti fei.

6. Bein, wunderbarer Ronig,

7. Wenn du uns trittst vors Befichte, Wird es in dem Bergen lichte, Alles Gitle wird zunichte, Und die Liebe glübet auf.

8. Ach, du haft für uns gelitten, Wolltest all bein Blut ausichütten, Saft vom Tod uns losgestritten Und gur Gottesichan gebracht!

9. Rönig, würdig aller Rranze, Quell der Rlarheit ohne Brenge, Romm der Geele naher, glange!

10. Dich erhöhn des himmels Beere, Dich befingen unfre Chore; Du bift unire Macht und Chre, Du haft uns mit Gott verfohnt.

11. Jejus herricht in großem Frieden; Gebewahrt fein Bolt hie= nieden, Tages, von ihm ungeich e= Dem die Bölter unterthänig! den, Fröhlich ihn erwarten fann. 12. Simmelsbürger! tommt ge= | 13. Jesus, den wir jest mit Lo=

zogen, Cffnet eurer Thore Bogen, ben, Wunsch und Psalmen hoch er-Sagt den Siegern wohlgewogen: hoben, Jesus hat aus Gnaden dro-Holder König, sei gegrüßt! Dic. Q. b. Bingenborf, geb. 1700, † 1760.

## 319.

Mel. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.



Sera er = ae=ben!

will ich le=ben!

Du, du al = lein, Du follft es fein; Du follft



mein Troft auf Er = Den, Mein Bludim Sim = mel wer = Den.

Nichts tann mir meine Zuversicht mich nicht verlaffen. Und deine Gnade rauben. Der Glaubensbund Bat feften Grund: Die deiner fich nicht ichamen, Die tann dir niemand nehmen.

3. Dich, Jejum, lag ich ewig nicht; Aus göttlichem Erbarmen Bingft du für Gunder ins Bericht Und bufteft für mich Urmen. Mus Dantbarteit Will ich erfreut Um Deines Leidens willen Die Bflicht der Treu erfüllen.

4. Dich, Jeium, lag ich ewig nicht; Du ftarteit mich von oben. Muf dich fteht meine Buversicht, Wann meine Weinde toben. 3a Gorenfried Liebig, geb. 1713, † 1780.

2. Dich, Zejum, lag ich ewig flieh zu dir, Du eilft zu mir; Wenn nicht; 3ch halte dich im Glauben. mich die Feinde haffen, Wirft du

5. Did, Bejum, laß ich ewig nicht; Das Kreug foll uns nicht icheiden. Es bleibet jedes Bliedes Bflicht, Mit seinem Haupt zu lei= den. Doch all mein Leid Währt furge Beit; Bald ift es überftanden, Und Ruh ift dann vorhanden.

6. Dich, Jeium, lag ich ewig nicht, Rie foll mein Glaube man-ten; Und mann des Leibes hutte bricht, Sterb ich mit dem Bedan= ten: Mein Freund ift mein, Und ich bin fein; Er ift mein Echut, mein Trofter, Und ich bin fein Erlöfter.

Mel. Balet will ich dir geben.



Wenn al = le un=tren werden, So bleib ich dir doch treu, Dag Dantbarteit auf Er-den Richt aus-ge-ftor-ben fei.



ür mich um=fing dich Lei=den Und bitt=rer To-desichmerz;



rum geb ich dir mit Freu-den Auf e = wig die = fes Berg.

Dag du geftorben bift Und man- Beint bitterlich und ichmieget Sich der von den Deinen Dich lebens = | findlich an dein Rnie. lang bergist. Bon Liebe nur 4. Ich habe dich empfunden; D

ner treu dir bliebe, Go bleibft du Berg. dennoch treu. Die treuste Liebe | Fr. Ludw. v. Sardenberg (Nova=

2. Oft möcht ich bitter weinen, fieget; Um Ende fühlt man fie,

Durchdrungen, Saft du fo viel ge= laffe nicht von mir! Lag innig mich than, Haft Seil der Welt errun- verbunden Auf ewig sein mit dir! gen; Und ach, wer denkt daran? Einst schauen meine Brüder Auch 3. Du fiehft voll treuer Liebe wieder himmelwärts Und finten Noch immer jedem bei; Benn tei- liebend nieder Und fallen dir ans

lis), geb. 1772, † 1801.

#### 321.

Mel. Balet will ich dir geben.



Rann ich Die Lieb er-mei-fen. Da-durch mein Berg genas?



bit-tern Schmerzen: Er schafft mein Le-ben neu,



erhoben, Betragen meine Schmach, Ruft er mir nicht von oben: Romm, folge du mir nach?

mir aus Todesnacht, Bon mei- mich mit himmelsmut; Will felber

2. Wie follt ich ihn nicht lieben, | nem Schmerz getrieben, Unfterblich-Der mir fo hold fich zeigt? Wie teit gebracht; Der noch zur letten jemals ihn betrüben, Der jo zu Stunde Mir reicht die treue Hand, mir sich neigt? Er, der ans Kreuz Dag mich kein Feind verwunde 3m Lauf zum Beimatland.

4. Er giebt jum beilgen Pfande Mir feinen Leib, fein Blut; Bebt 3. Ihn will ich ewig lieben, Der mich aus Racht und Schande, Füllt in mir thronen Mit beilgem Bna- | Wie du, o Berg der Bergen. Bedenichein. Sollt ich bei ihm nicht blutet haft so mild! Mein Lieben wohnen, In ihm nicht selig sein? und mein hoffen, Mein Dulden 5. Bei Freuden und bei Schmer- weih ich dir. Lag mir die heimat

gen Durchleuchte mich dein Bild, offen Und dein Berg für und für!

Chr. G. Rern, geb. 1792, † 1835.

Mel. Marter Chrifti, wer tann bein vergeffen.



1. Gi = nes munich ich mir bor al = lem an = dern, Gi = ne Ce = lia lakt's im Thranen = thal fich mandern, Wenn dies



und fpät: Spei = je früh mit uns geht: Gi = ne

Un = ver = rudt auf ei=nen Mann



zu schau=en. Der mit blutgem Schweiß und Todes arau en



Auf fein Ant-lik nie-der-fant Und den Reld des Ba = ters trant.

sehen, hangend an des Kreuges rem Lojegeld Mich erfauft von Stamm; Wie er durftend rang Diefer Welt. um meine Geele, Daß fie ihm gu | er rief: Es ift vollbracht!

gejeffen, Trugeft du mit mir Be= Stund Unfer Bandel, unfer Bund!

2. Ewig foll er mir vor Augen duld; Satteft langft nach beinem fteben. Wie er als ein ftilles Lamm Schaf getrachtet, Ch es auf des Dort fo blutig und fo bleich ju Birten Ruf geachtet, Und mit teu-

4. 3ch bin dein, Sprich du dar= feinem Lohn nicht fehle, Und auf dein Amen. Treufter Jefu! Dann auch an mich gedacht, Als du bift mein. Drude deinen fugen Jefusnamen Brennend in mein 3. 3a, mein Jeju, lag mich nie Berg hinein. Mit dir alles thun und vergeffen Meine Schuld und deine alles laffen, In dir leben und in dir Suld! Als ich in der Finfternis erblaffen: Das fei bis gur legten

U. Anapp, geb. 1798, † 1864.

Mel. Sollt ich meinem Gott nicht fingen.



1. Un = ter je = nen gro-gen Bu-tern, Die und Chriffus Aft Die Lieb in Den Ge = mu=tern Wie ein Bal-fam,



der fie heilt:



Def = fen Breis Rie : mand zu be = nen = nen weiß;



Wie die Schön=heit, die uns win=tet, Und die Luft, die



je = der = mann Zwin = gen und ver = gnu = gen fann.

2. Liebe fann uns alles geben, Was auf ewig nügt und ziert, Und jum höchften Stand erheben, Der Die Geelen aufwärts führt. Men= ichen= oder Engelzungen, Wo fich fonft fie preift, Wie beherzt fie an= gedrungen, Sind ein flüchtiger Gefang, Sind ein Erz= und Schellenflang.

3. Was ich von der Weisheit hore, Der Erfenntnis tiefer Blid. Dabei der Beift, Der die Liebe nung bleiben hier; Liebe mahret

wirft, erweift.

4. Sätt ich alle meine Sabe Mild den Armen zugewandt, Opfert ich mich felbft dem Grabe, Scheut ich nicht der Flammen Brand, Bab ich meinen Leib auf Erden Ihnen gu feine Lieb erweift, Wie beredt man verzehren hin, Und behielte mei= nen Ginn: Burd ich doch nicht beffer werden, Bis mich mahre Lieb erfüllt, Die aus Gottes Ber= zen quilit.

5. Glaubensfieg und Soffnungs= blute Führt uns tröftend durch die Die geheimnisvolle Lehre Und Welt, Bis das irdifche Gebiete des Glaubens Meisterstück, So der Und der Schöpfungsbau zerfällt. Berge Grund versetet, Und mas Rur der Liebe weite Grenzen fonft den Menichen ehrt, Das ver= Streden fich in Emigteit; Alle, Die lieret feinen Wert; Alles wird für fich ihr geweiht, Werden unaufhor= nichts geschätzet, Benn fich nicht lich glanzen. Glaub und Soff-

für und für.

Ernft Lange, geb. 1650, † 1727.

### 324.

Mel. O bu Liebe meiner Liebe.



1. Gott! dein Lie-ben ift ein Lie-ben, Das fein Menich Leh - re mich Er-bar-mung ü-ben, Wie du auch



be = grei = fen fann. Machmein Berg zu dei = nem Tem-pel. ge = than. an mir



gen, Chne Ausnahm gütig fein, Auch zu Fluchern Friede! jagen, Großen Eduldnern viel verzeihn, Bos mit Gutem überminden, Gnad erzeigen ftatt der Rach: Das lakt du an dir uns finden. Wer's erfährt, der ahmt es nach.

3. Bater! werde ob mir Armen Des Erbarmens ja nicht mud; Lehr mich aber auch Erbarmen, Wie dein Rind an dir es fieht.

2. Feinde lieben, Gunder tra= | Berd ich irgend ungeduldig, Salt mein Berg in Deiner Bucht, Daß es Bruder, Die mir ichuldig, Richt im Born zu würgen fucht.

4. Lag mich auf dein Wort ftets feben: Unbarmherziges Bericht Bird einft über den ergeben, Der fein hartes Berg nicht bricht. Darum gieb, wenn einft im Lichte Du als Richter kommit beran. Daß ich mider Das Gerichte Dein Erbar= men rühmen fann.

Th. Fr. Hiller, geb. 1699, † 1769.

# 325.





der Einigkeit.

2. Erinnre beine fleine Schar, | 3. Bezwinge unfern ftolgen Ginn, Die fich sonst leicht entzweit, Das Der nichts von Temut weiß, Und deine letzte Sorge war Der Elie- führ ihn in die Liebe hin In deiner Liebe Breis.

Dic. 2. b. Bingenborf, geb. 1700, † 1760.

### 326

Mel. Bunberbarer Ronia.



1. Rommt ins Reich der Lie = be, D ihr Bot=tes=tin = der, Lernt von eu = rem Lam=me Eu = re Bru=der lie = ben



Ihr im Blut ge-maich-nen Gunder! Und euch recht dar = in = nen ü = ben.

Folgt dem Herrn; Traget



gern, Was nach Je = fu fraget, Wenn's auch fällt und fla get.

zu vergeffen, Das hat teiner fo befeffen, 218 der Freund der Gunder, Der mit eignem Blute Geinen Weinden felbit zu gute Alle Schuld, D der Buld! Emiglich begraben, Böllig aufgehoben.

3. Wirft der Feind der Gee= Ien Zwijchen eure Bergen Streit, Berdacht und haderichmerzen: D fo seid nicht ftille; Wartet nicht tiefe Siebe. so lange Bis zum Sonnenunter= gange! Tötet bald Die Gewalt Aller Zwistigkeiten, Die den Fall bereiten.

Dem eignen Rechte, Werdet gern be. Satans Macht Wird verlacht, der andern Knechte; Denn die fuße Wennn wir dich nur fennen Und Liebe Dedt der Gunden Menge, in Liebe brennen.

2. Sünde zu vergeben Und auch Duldet ohne Maß der Lange. Liebt euch fehr, Liebet mehr, Rährt das Liebesfeuer Alle Tage treuer.

5. Soll das Reich des Sohnes, Voll von großen Herden, Fest und reich gesegnet werden: D fo lagt uns lieben Und in Liebe brennen! Jeju! hilf, daß wir es tonnen; Satan wehrt, Denn das Schwert West verbundner Liebe Schlägt ihm

6. Abba, lieber Bater, Sohn und Beift der Gnaden! Beile al= len unfern Schaden. Falichheit, Schein und Tucte, Stolg und Gi= 4. Bleibt nicht fo beständig Auf genliebe Rreuzige durch deine Trie=

Ernft G. Woltersborf, geb. 1725, † 1761.

#### 327.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Ber = leih mir, Je = fu, Dei=nen Ginn, Dem Fein=De gu Lag mich, der ich dein Jun-ger bin, Rach Fried und Gin-



per = ae=ben! tracht streben!

Wie könnt ich he = gen bit tern Born, Da aus der



Gna = de fu = Bem Born Rur Beil mir quillt und Le = ben?

2. Ein Bater hat uns auser- | 4. In einem herrn ließ Got-mählt Zu seines hauses Kindern; tes Rat Uns heil und Gnade fin-Ein Beiland brachte, was uns den, Eingnadenreiches Wafferbad fehlt, Berföhnung allen Sündern; Macht rein uns von den Sünden, Ein Beift uns allesamt regiert Gin Abendmahl uns alle fpeift:

Und zu des himmels Erbe führt, Wie follte nicht ein herz und Geist Wenn wir ihn nur nicht hindern.

3. Wie dürst ich wegen kleiner Schuld Den schwachen Bruder haf- hand. Neich deine mir zum Frieden! en, Da Gottes Langmut und Ge- Nus unserm Herzen zeichen. Den Nein, immer sei mein Herz bereit, In wahrer Lieb und Einigkeit durch wahre Liebe gleich Und selige. Den Rächften zu umfaffen. ichon hienieden. Munbifch.

#### 5. Seiligungelieber. Geiftlicher Rampf und Sieg.

Mel. Aus tiefer not ichrei ich au bir.



1. Lag, Ba = ter, Dei = nen gu = ten Beift Mich in = ner = lich Dag ich all = zeit thu, mas du heißt, Und mich nicht lag



re = gie = ren, Dag ich dem Ar = gen wi = der=fteh Und nicht per=füh = ren.



von dei=nem Beg ab geh Bur Rech=ien o = ber Lin = ten.

falt Mich anficht, weil ich lebe: Go hilf, daß ich ihr alsobald 3m Un= fang widerstrebe, Und daß ich da vergeffe nicht Die Todesstunde, das Gericht, Den himmel und Die Sölle.

3. Gieb, daß ich dente jederzeit Un diese letten Dinge Und dadurch alle Gundenfreud Aus meinem dem andern!

2. Ob boje Luft noch mannig = | Berzen bringe, Damit ich mög mein lebenlang Dir dienen ohne Furcht und Zwang In willigem Gehorfam.

4. Gott Bater, Deine Rraft und Treu Lag reichlich mich empfinden! D Jeju Chrifte, fteh mir bei, Daß ich tonn überwinden! Bilf, beilger Beift, in diesem Krieg, Daß ich da immer einen Gieg Erhalte nach

Dav. Denite, geb. 1603, † 1680.

## 329.

Mel. Mach's mit mir, Gott, nach beiner Gut.



1. Auf, Christenmensch, auf, auf zum Streit! Auf, auf zum In die - ser Welt, in die - ser Zeit Ist tei - ne



Ruh zu fin = den.

Wer nicht will ftrei=ten, trägt die Kron



ner Lift, Die Welt mit Bracht und Prangen, Das Fleisch mit Wol-luft, wo du bist, Zu fällen dich und fangen. Streitst du nicht wie ein tapfrer Held, So bist du hin und ichon gefällt.

3. Gedente, daß du zu der Tahn Dein's Weldherrn haft geschworen: Gedente, daß du als ein Mann Bum Streit bift ausertoren; Sa, dente, daß ohn Streit und Sieg

4. Wie ichmählich ift's, wenn ein Soldat Dem Feind den Rüden wehret; Wie ftraflich, wenn er gar auf Berborgnes Manna fenden,

2. Der Teufel fommt mit fei= | mit Fleiß Mus Bagheit wird dem

Teind zum Breis!

5. Bind an! der Teufel ift bald hin, Die Welt wird leicht verjaget; Das Fleisch muß endlich aus dem Sinn, Wiefehr dich's immer plaget. D emge Schande, wenn ein Beld Bor diesen drei Erzfeinden fällt!

6. Wer übermindet und den Raum Der Laufbahn wohl durch= meffen, Der wird im Paradies vom Baum Des emgen Lebens effen; Roch feiner zum Triumph aufftieg. Er wird hinfort von feinem Leid Noch Tod berührt in Ewigteit.

7. Wer überwind't und feinen tehret: Die schmählich, wenn er Lauf Mit Ghren tann vollenden, feine Statt Berläßt und fich nicht Dem wird der Berr alsbald Dar=

Ihm geben einen weißen Stein! Und einen neuen Ramen drein.

Bewalt, Wie Chriftus zu regieren, überwind't, befommt bom Berrn Bum Feldpanier den Morgen= ftern.

nicht Aus Bottes Tempel geben, Und guldne Caule ftehen; Der ten um die Kron, Bleibt ewiglich Rame Gottes, unjers herrn, Soll in Spott und hohn. leuchten von ihm weit und fern. Joh. Scheffler, geb. 1624, † 1677.

10. Wer überwind't, soll auf dem Thron Mit Christo Jeju 8. Wer übermind't, bekommt figen, Coll glangen wie ein Got= tesjohn Und wie die Conne blit-Mit Macht die Bolfer mannigfalt zen, Ja, ewig herrichen und re= Rach Gottes Rat gu führen. Wer giern Und immerdar den Simmel siern.

11. Co ftreit denn mohl, ftreit fed und fühn, Dag du mögft über= 9. Wer überwind't, foll ewig minden! Streng an die Kräfte, cht Aus Gottes Tempel gehen, Mut und Sinn, Taß du dies Gut Bielmehr drin als ein helles Licht mögst finden! Wer nicht will ftrei=

### 330.

Mel. Freu bich fehr, o meine Geele.





in den Tod! Ad, das Lei - den die - fer Zeit Ift nicht wert



jei = nem Freu = den = le = ben.

mit dir geichloffen hat. Ach, du liebreich leben. gingest ja verloren, Wenn du 4. hat dich Kreug und Rot be= treulos ihm geichworen!

Begen Gott, der Dich geliebt; Auch Traue feft auf Gottes Bort; Soff

2. Geigetreu in Deinem Blau- | Die Lieb am Nachften übe, Benn er ben! Lag dir deffen feften Brund dich auch oft betrübt. Tente, mas Ja nicht aus dem herzen rauben: dein Geiland that, Als er für die Halte treulich deinen Lund, Ten Feinde bat! Tu mußt, soll dir dein Gott durchs Wasserbad Fest Gott vergeben, Auch verzeihn und

troffen, Und Gott hilft nicht alfo ort: 3. Gei getren in beiner Liebe Bleibe treu in Deinem & offen,

bricht ihm gegen dich, Seine Bilf ift ichon vorhanden. hoffnung

machet nie zu schanden.

5. Gei getreu in deinem Leiden, Und laß dich fein Unge= mach, Reine Not von Jesu schei= den: Murre nicht in Weh und Uch! Denn du macheft deine Schuld Größer nur durch Ungeduld. Ge= lig ift, wer willig träget, Was fein Gott ihm auferleget.

Salt dich glaubensvoll an Gott. fein bis ans Ende!

auf Jefum festiglich. Gein Berg | Flieh getroft zu Chrifti Bunden, Gei getreu bis in den Tod. Wer mit Jesu betend ringt Und das Sündenfleisch bezwingt, Dem will er in jenem Leben Seine Freuden= frone geben.

7. Run wohlan, fo bleib im Lei= den Glaube, Liebe, Hoffnung feft! 3ch will treu fein bis gum Scheiden, Weil mein Gott mich nicht verläßt. Berr, den meine Geele liebt, Dem ott ihm auferleget. fie fich im Rreuz ergiebt, Sieh, ich 6. Sei getreu in Todesstunden, fasse deine hande, hilf mir treu

Nach Beni. Bistorius, um 1660.

## 331.

Mel. Berr Gott, bich loben alle wir,



2. Dir öffn' ich, Jefu, meine Thur; Uch, tomm und wohne du bei mir, Treib all Unreinigkeit hinaus Aus deinem Tempel und Wohnhaus.

3. Lak deines guten Beiftes Licht Und dein hellglänzend Angesicht Erleuchten mein Berg und Gemut, D Brunnen unericopfter Gut!

- 4. Und mache denn mein Berg zugleich Un himmelsgut und Ge= gen reich; Bieb Beisheit, Starte, Rat, Berftand aus deiner milden Gnadenhand.
- 5. So will ich beines namens Ruhm Ausbreiten als dein Eigen= tum Und Diefes achten für Gewinn, Wenn ich nur dir ergeben bin.

S. G. Neuß, geb. 1654, † 1716.

### 332.

Mel. Freu dich fehr, o meine Geele.



Schaf=fet, ichaf=fet, Menichen=fin = der, Schaf = fet Bau = et nicht, wie fre = che Gun=der, Auf Die



pfet; Gelig, wer im Rampf besteht, Wer die Sunde in fich dampfet Und die Luft der Welt verichmäht! Unter Chrifti Kreuzesichmach Ja= get man dem Frieden nach; Wer den himmel will ererben, Dug

guvor mit Chrifto fterben.

3. Werdet ihr nicht treulich rin= gen, Wollt ihr trag und laffig fein, Gure Lufte zu bezwingen, Co bricht eure Boffnung ein. Ohne tapfern Streit und Rrieg Folget niemals rechter Sieg; Rur dem Sieger ift Die Krone Beigelegt aum Gnadenlohne.

benglieder, Wenn fich die Ber- das Wert, Tag ich mache, bere, rin-fuchung regt; Kämpft die boje Luft ge Und also zum himmel dringe!

2. Gelig, wer im Glauben fam = legt. Bas euch hindert, merfet ab; Was euch ärgert, sentt ins Grab. Dentet ftets an Chrifti Worte: Dringet durch Die enge Bforte!

> 5. Bittern will ich vor der Gun= de, Will allein auf Jejum febn, Bis ich feinen Beiftand finde, In der Gnade zu bestehn. Uch mein Beiland! geh doch nicht Mit mir Urmen ins Bericht; Bieb mir Dei= nes Beiftes Waffen, Meine Gelig=

teit zu ichaffen.

6. Amen! es geschehe, Amen! Bott versiegle dies in mir, Daß ich jo in Jeju Namen Meinen Glau-benstampf vollführ. Er, er gebe 4. Echlagt ans Rreug die Gun= Rraft und Start Und regiere felbft

Danieder, Bis fich ihre Macht ge= | 2. 21. Gotter, geb. 1661, † 1735.

#### 333.

Mel. Einst ift not, ach Berr, bies Gine.



1. Ber = jog un = frer Ge = lig = fei = ten! Beuch uns in Dein Da du uns die Statt be = rei = ten Und gir dei = nes



Bei=lig=tum, Als dei = ne Er = lof = ten fieg=prach=tig willft Namens Ruhm



Und mit dir durch Lei = den gur herr = lich = feit gehn.

ben Dem gangen natürlichen Gun= ein neues Beichopfe berfür. Denverderben; Ach, laß in dein Sterben versetzet uns fein, Sonst | dringen wir nimmer ins Leben |

hinein!

3. Aber hier erdentt die Schlange Co viel Ausflucht überall; Bald macht fie den Willen bange, Bald bringt uns die Luft zu Fall. Es bleibet das Leben am Kleinsten oft fleben Und will sich nicht ganglich jum Sterben ergeben; Es ichüket Die löblichsten Meinungen vor Und bauet so Söhen und Festung

Brich entzwei des Mörders Pfeile, unfre Bitten, thuft über ihr Biel.

2. Er hat uns zu dir gezogen, Wirf den Drachen gang hinaus. Und du wieder ju ihm hin; Liebe Uch, lag fich dein neues, erstandenes hat uns überwogen, Daß an dir Leben In unsern erstorbenen Ber= hängt Berg und Sinn. Run wol- | zen erheben! Erzeig dich verkläret len wir gerne mit dir auch abster- und herrlich noch hier. Und bringe

> 5. Lebe denn, und lieb und labe In der neuen Areatur, Lebensfürft, durch deine Gabe Die genesene Ra= tur. Erwede dein Paradies wieder im Grunde Der Geelen, und bringe noch näher die Stunde, Da du dich in all deinen Gliedern verklärst Und ihnen das ewige Leben gewährst.

6. Bonne uns noch Frist auf Er= den, Beugen beiner Rraft ju fein, Deinem Bilde gleich zu werden Und im Tod zu nehmen ein Des Lebens volltommene Freiheit und Rechte. empor.
4. Drum, o Schlangentreter, Geschlechte. Der Unglaub mag deneile, Führ das Todesurteil aus! ten, wir bitten zu viel: Du hörst

Gottfried Urnold, geb. 1666, † 1714.

334.





1. D Durch : bre = cher al = ler Ban = de, Der du im = Bei dem Schaden, Spott und Schan = de Lau = ter Luft



und Sim \_ mel

Ü = be fer = ner dein Be = rich = te



Daß du nichts von dem verliereft,

füßen Ruhestatt.

3. Ach, fo mußt du uns vollen = den, Willst und kannst ja anders nicht; Denn wir find in Deinen Banden, Dein Herz ift auf uns gericht't, Ob wir wohl vor allen Leuten Als gefangen find geacht't, Weil des Kreuzes Niedrigkeiten

So verachtet uns gemacht.

4. Schau doch aber unfre Retten, Da mir mit der Rreatur Seufgen, ringen, ichreien, beten 11m Er= lösung von Natur, Bon dem Dienst der Eitelfeiten, Der uns noch jo harte drückt, Wenn auch unfer Weift in Zeiten Sich auf

etwas Begres ichictt.

5. Ach, erheb die matten Kräfte, Daß fie gang fich reißen los, Und durch alle Weltgeschäfte Turchge= brochen, stehen blog. Weg mit Menichenfurcht und Bagen! Beich, Bernunft=Bedenflichfeit! Fort mit Scheu vor Edmach und Blagen! Weg des Fleisches Bartlichteit!

6. Berr, zermalme und zerftore Alle Macht der Finfternis! Der preift nicht mehr deine Ehre, Den die Sünd zum Tode rig. Beb uns aus dem Staub der Gunden, Wirf die Luft der Wolt hinaus; In des emgen Baters Saus.

2. Ift's doch deines Baters 7. Wir verlangen feine Ruhe Wille, Daß du endest dieses Wert. Für das Fleisch in Ewigleit: Wie Her Weisheit, Lieb und Stärf, univer Abichiedszeit. Aber unier Beift, der bindet Dich im Glauben, Bas er dir geichentet hat, Und es lägt dich nicht, Bis er die Erlöjung bon dem Treiben führeft Bu der findet, Die dein teures Wort ber=

ipricht.

8. Berricher, herrichel Gieger, fiege! König, brauch dein Regiment! Führe Deines Reiches Kriege, Mach der Eflaverei ein End; Bring zur Freiheit unire Seelen Turch des nenen Bundes Blut; Lag uns länger nicht jo quälen, Tenn du meinit's mit uns ja gut!

9. Saben wir uns felbft gefangen In Luft und Befälligfeit, Ach, io laß uns nicht ftets hangen In dem Tod der Eitelfeit; Denn die Laft treibt uns zu rufen, Alle ichreien wir dich an: Beig uns nur Die erften Stufen Der gebrochnen Freiheitsbahn!

10. Uch, wie teur find wir er= worben, Richt der Menschen Anccht zu fein! Trum, so mahr du bist gestorben, Dugt du uns auch machen rein, Rein und frei und gang volltommen, Rach dem beiten Bild gebild't. Der hat Gnad um Buad genommen, Wer aus deiner Füll sich füllt.

11. Liebe! zeuch uns in dein Sterben, Lag mit dir gefreuzigt fein, Bas bein Reich nicht fann er= erben; Wühr ins Paradies uns ein. Doch, wohlan, du wirft nicht faumen, Lag uns nur nicht läifig fein! Lag und felge Freiheit finden Werden wir doch als wie traumen, Wann Die Freiheit bricht herein!

## 335.

#### Mel. Großer Prophete, mein Berge.



1. Je = fu, hilf fie = gen, du Für = fte des Lebens! Sieh, wie Wie fie ihr höl = li = fces heer nicht ver = ge = bens Mäch = tig



Die Kin-fter=nis dringet her=ein. auf=füh=ret, mir icadlich zu fein.

Sa=tan der fin=net auf al=



ler-lei Ran-te, Wie er mich fich-te, ver - fto - re und frante.

2. Jefu, hilf fiegen! Ach, wer er als Engel des Lichtes erscheint? wenn die Gunden der Jugend mich | durch Lift mich verwirren. nagen, Die mein Gewissen mir tag : dein fraftig Berfühnen, Und dies gu meiner Demütigung Dienen!

3. Jeju, hilf fiegen, und lege ge= fangen In mir die Lufte des Telei= iches, und gieb, Dag in mir lebe des Geistes Verlangen, Aufwärts sich schwingend mit heiligem Trieb! Lak mich eindringen ins himmli= iche Wesen, So wird mein Beist, Leib und Geele genejen.

4. Jeju, hilf fiegen, Damit auch mein Wille Dir, Berr, fei ganglich jum Opfer geschentt, Und ich mich ftets in dein Wollen verhülle, Wo fich die Geele gur Ruhe hinlentt! Lag mich mir sterben und alle dem Meinen, Dag ich mich gablen darf unter die Deinen!

5. Jeju, hilf fiegen! Wer mag fonft befteben Wider den liftigen, grimmigen Feind? Wer mag dem Bater der Lugen entgeben, Wenn Dich fo machtig erwiesen!

muß nicht tlagen: Berr, mein Ge- Berr! wenn du weicheft, so muß ich brechen ift immer vor mir! hilf, verirren, Dann wird die Schlange

6. Jeju, hilf fiegen im Wachen lich halt für! Uch, lag mich schmeden und Beten! Buter! Du ichläfft ja und ichlummerft nicht ein: Laft dein Gebet mich unendlich vertreten, Der du verheißen, Fürsprecher gu fein. Wenn mich die Racht mit Ermü= dung will deden, Wollft du mich, Jeju, ermuntern und weden!

7. Jeju, hilf fiegen! Wenn alles berichwindet, Und ich mein Nichts und Berderben nur feh; Wenn tein Bermögen zu beten fich findet, Und ich bin wie ein veriduchtertes Meh: Ach, Berr, so wollst du im Grunde der Ceelen Dich mit dem innerften Seufzen vermählen!

8. Jeju, hilf siegen, und lag mir's gelingen, Dag ich die Krone des Sieges erlang; So will ich ewig dir Lob und Dank singen, Jeju, mein Beiland, mit frobem Bejang! Wie wird dein name da merden gepriefen, Mo du, v Seld,

9. Jesu, hilf siegen, wann's Erben, Dort in der Ewigteit, hier nun kommt zum Sterben; Mache in der Beit! Jesu, dir bleib ich auf mich würdig und stetig bereit, Daß ewig ergeben, hilf du mir siegen, man mich nenne des himmelreichs mein Beil, Troft und Leben!

3. S. Schröber, geb. 1666, † 1728.

# 336.





Non Laft. Die ihn Der be=ichwert.

2. Ringe, denn die Pfort ift enge Und der Lebensmeg ift ichmal. hier bleibt alles im Be= Drange, Was nicht zielt zum Simmelsiaal.

3. Rämpfe bis aufs Blut und Leben, Dring hinein in Gottes Reich. Will der Satan mider= ftreben. Werde meder matt noch

meich.

4. Ringe, daß bein Gifer glübe, Und die erfte Liebe Dich Bon der gangen Welt abziehe; Salbe Liebe hält nicht Stich.

5. Ringe mit Bebet und Schreien, Salte damit feurig an; Lag Dich feine Beit gereuen, Bar's auch Tag und Nacht gethan.

6. Saft du dann die Berl er= rungen, Dente ja nicht, daß du nun Alles Boje haft bezwungen, Das uns Schaden pflegt zu thun.

7. Nimm mit Furcht ja Deiner Seele. Deines Beils mit Bittern wahr: hier in dieser Leibeshöhle Schwebst du täglich in Befahr.

8. Salt ja Deine Krone fefte; Streiter! Streitet recht und fürchtet

Salte männlich, mas du haft: Recht beharren ift das befte. Rudfall ift ein bofer Gaft.

9. Lak dein Auge ja nicht gaffen Rach der ichnoden Gitelfeit: Bleibe Tag und Racht in Waffen, Fliebe

Trag = und Sicherheit.

10. Lag dem Fleische nicht den Willen, Gieb der Luft den Bügel nicht; Willft du Die Begierden ftil= len, So verliicht das Gnadenlicht.

11. Wahre Treu führt mit der Sunde Bis ins Grab beständig Krieg, Richtet sich nach teinem, Winde, Gucht in jedem Rampf den Gieg.

12. Wahre Treu liebt Chriffi Wege, Steht beherzt auf ihrer Hut, Weiß von teiner Fleisches pflege, Salt fich felber nichts ju gut.

13. Wahre Treu tommt dem Betummel Diefer Welt niemals gu nah; Denn ihr Schat ift in dem himmel, Drum ift auch ihr Berg allda.

14. Dies bedenket mohl, ihr

Bringt die Lampen ins Beichide; tes bringt. Solt ftets neues Ol berbei.

euch; Geht doch alle Tage weiter, 16. Gile, gable Tag und Stun= Bis ihr tommt ins himmelreich. den, Bis dein Brautgam tommt 15. Dentt bei jedem Augen= und winft, Und wenn du nun über= blide, Db's vielleicht der lette fei. munden, Dich jum Schauen Got=

3. 3. Winfler, geb. 1670, † 1722.



2. Man muß hier ftets auf Schlangen gehn, Die leicht ihr ften fein, Gin reiner Glang, ein Bift in unfre Fersen bringen: Da toftet's Muh, auf feiner but gu ftehn, Dag nicht das Gift fann in Die Seele Dringen. Wenn man's versucht, so spurt man mit der Zeit Die Wichtigkeit, Die Wich= tigfeit.

3. Doch ift es wohl der Mühe wert, Wenn man mit Ernft Die Berrlichteit betrachtet, Die ewiglich ein jolder Menich erfährt, Der ftets hier nach dem Simmlischen getrachtet. Es hat wohl Müh: die Gnade aber macht, Dag man's nicht acht't, Daß man's nicht acht't.

4. Man joll ein Rind des Boch= Licht im großen Lichte. Wie wird der Chrift fo ftart, fo hell und rein, So herrlich fein, fo lieblich im Ge= sichte, Dieweil ihn da die wesent= liche Bracht So schöne macht, So icone macht!

5. Da wird das Rind den Bater fehn, 3m Chauen wird es ihn mit Luft empfinden. Der lautre Strom wird es da gang durchgehn Und es mit Gott gu einem Beift berbin= den. Wer weiß, was da im Geifte wird geschehn; Wer mag's ver= ftehn, Wer mag's verftehn!

6. Da giebt fich ihm die Weisheit

gang, Die es hier ftets als Mut- leben! Nichts wird an Kraft und ter hat gespüret; Sie frönet es Würde höher sein, Als Gott allein, mit ihrem Berlenfranz, Und wird Als Gott allein. als Braut der Seele zugeführet. 8. Auf, auf, mein Geist, ermüde Die Herrlichteit wird da ganz of- nicht, Dich von der Macht der fenbar, Die in ihm war, Die in Finsternis zu reißen! Was sorihm mar.

Wie lieblich wird es doch mit Jefu wird's thun!

m war. 7. Was Gott genießt, genießt bricht? Bedente, was für Kraft gees auch: Was Gott befigt, wird uns Gott verheißen! Wie gut wird ihm in Gott gegeben, Der him= fich's doch nach der Arbeit rubu! mel fieht bereit ihm zum Gebrauch. Wie wohl wird's thun, Wie wohl

Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

## 338.

Mel. Es toftet viel, ein Chrift gu fein.



1. Es ift nicht fcwer, ein Chrift zu fein Und nach dem Sinn des reinen



Beif = tes le=ben. Zwar der Na = tur geht es gar fau = er ein,



Sich im-mer = dar in Chrif-ti Tod ju geben; Doch führt die Bna-



De felbit ju al = ler Zeit Den ichweren Streit, Den ichweren Streit.

2. Du darfft ja nur ein Rindlein fein, Du darfit ja nur die leichte Liebe üben. D bloder Beift, ichau doch, wie gut er's mein, Das fleinste Rind tann ja die Mutter lieben! Drum fürchte Dich nur ferner nicht fo fehr; Es ift nicht ichwer, Es ift nicht ichwer.

3. Dein Bater fordert nur das Berg, Dag er es felbft mit reiner Gnade fulle. Der fromme Bott macht dir gar feinen Schmerg, Die Unluit icafft in dir dein eigner Wille; Drum übergieb ihn mil= lig in den Tod, Co hat's nicht not, Co hat's nicht not.

4. Wirf nur getroft den Rummer hin, Der nur bein Berg bergeblich ichwächt und plaget; Erwede nur jum Glauben beinen Ginn, Benn Furcht und Weh dein ichwaches Berge naget. Sprich: Bater, ichau mein Glend gnadig an! Go ift's gethan, Co ift's gethan.

5. Tag Deine Geel nur in Be= duld, Wenn du nicht gleich des Ba= ters Silfe merteft; Berfiehft du's oft und fehlft aus eigner Schuld, Co fieh, daß du dich durch die Unade frarteft; Co ift dein Fehl und tindliches Beriehn 213 nicht geichehn, Als nicht geichehn.

mit dir thun, Bor feinem Wind felig ift! und Sturm darfft du erschrecken; 8. Auf, auf, mein Geift! was Ja, siehst du endlich ferner tei- faumest du, Dich deinem Gott ganz alaube nur.

6. Lag nur dein Berg im Glau= |vor dir fehn. Drum darfft du ben ruhn, Wenn dich will Racht nur dem frommen Bater trauund Finfternis bededen. Dein en. D Geele, fieh doch, wie ein Bater wird nichts Schlimmes mahrer Chrift Go felig ift, Go

ne Spur, So glaube nur, So findlich zu ergeben? Beh ein, mein Berg, genieß die fuße Ruh, In 7. So wird dein Licht aufs Frieden follft du vor dem Bater neu entstehn, Du wirst dein Beil schweben! Die Sorg und Laft mit großer Klarheit schauen; wirf nur getrost und tuhn Allein Was du geglaubt, wirft du dann auf ihn, Allein auf ihn!

Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

#### Gigene Melodie.



1. Ma = che dich, mein Beift, bereit, Bache, fleh und be = te, Daß dich nicht die bo = fe Zeit Un = ver=hofft be = tre = te:



Denn es ist Sa=tans List Ü = ber vie = le From = men



Bur Ber = fu = dung fom = men.

permutet finden.

ben Offine Augen haben.

4. Wache, daß dich Satans Lift Micht im Schlaf mag finden; Er bei dem Wachen; Tenn der herr fürzt, wenn du sicher bist, Dich leicht in Sünden; Und Gott giebt, Die er liebt, Oft in seine

2. Aber mache erft recht auf | 5. Wache, daß dich nicht die Welt Bon dem Gundenichlafe; Denn Durch Gewalt bezwinge, Oder, es folget sonst darauf Eine lange wenn sie sich verstellt, Wieder an Strafe, Und die Not Samt dem sich bringe; Rach und sieh, Daß Tod Möchte dich in Gunden Un= dich nie Faliche Bruder fällen, Die dir Nege ftellen.

3. Wache auf, fonft tann dich 6. Bache dazu auch für dich, nicht Unfer herr erleuchten : Bache, Für dein Fleisch und Berze, Damit sonsten wird sein Licht Dir noch es nicht freventlich Gottes Gnad ferne deuchten; Denn Gott will verscherze; Denn es ist Boller List Für die Füll Seiner Gnadenga- Und kann bald sich heucheln Und

Strafen, Wenn fie ficher ichlafen. Und fein Wert nicht treibeft.

Wenn er mas foll geben: Er ver= langet unfer Edrein, Benn wir Benn wir glaubend bitten. wollen leben Und durch ihn Un= und Gunden Rraftig überminden.

wir ihn durch feinen Cohn 3m ten Und die Belt vernichten.

8. Ja, er will gebeten fein, Bebet anflehen; Denn er will Alle Full Ceiner Gunit ausicutten.

10. Trum fo lagt uns immerdar fern Ginn, Feind, Welt, Fleisch Dachen, fleben, beten, Weil Die nd Sünden Kräftig überwinden. Angit, Not und Gefahr Immer 9. Doch wohl uns, es muß uns näher treten; Denn die Zeit Ift schon Alles glüdlich gehen, Wenn nicht weit, Da uns Gott wird rich=

Joh. Burthart Frenftein, † 1720.

## 340.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.





Feind zu ichnell, Sier ift 3m=ma=nu=el, So = fi = an = na! Der Star=



te fällt Durch diefen Beld, Und wir be=hal=ten mit das Weld.

Befieget fie, Die ihr feid Chriften, Und ftehet in des Berren Rraft. Stärket euch in Jeju Ramen, Daß ihr nicht strauchelt wie die Lahmen. Bo ift des Glaubens Eigenichaft? Wohlan, fo feid Bum Rampf be= Uns beigelegt Die Ehrentron. reit, Co fronet euch die Emiafeit.

2. Reinigt euch von euren Luften, | Totenbahre; Rurg, furg ift unfer Lebenslauf. Wenn Gott wird die Toten weden, Und Chriftus wird die Welt erichreden, Co ftehen wir mit Freuden auf. Gottlob, wir find veriöhnt! Dag uns die Welt Ber hier ermuden will, Der daue noch höhnt, Bahrt nicht lange; Und auf das Ziel; Da ift Freude. Gottes Cohn hat längstens schon

4. Jeju! ftarte beine Rinder, Und 3. Streitet recht die wengen mach aus denen Überwinder, Die Jahre, Eh ihr tommt auf die duerfauft mit deinem Blut. Schaffe in uns neues Leben, Daß wir Dadurch die Liebe steust In die uns stets zu dir erheben, Wenn uns entsallen will der Mut. an dir Im Tod und Leben für Geuß aus auf uns den Geist, und für.

Wilh. Erasmus Arends, † 1721,

### 6. Rreng-, Troft- und Bertranenslieder.

# 341.







Deinem Berrn und Gott, Der al = le Ding er = fcaf=fen hat.

2. Er fann und will dich laffen | nicht, Er weiß auch wohl, was dir gebricht, Simmel und Erd ift fein, Mein Bater und mein Berre Gott, Der mir beifteht in aller Not.

3. Weil du mein Gott und Ba= ter bift, Wirft du dein Rind ber= laffen nicht, Du väterliches Berg! 3d bin ein armer Erdenfloß,

Auf Erden weiß ich keinen Troft. 4. Der Reich' verläßt sich auf fein But; Ich trau dir, Gott, aus festem Mut. Db ich gleich werd veracht't, So weiß ich und glaub festiglich: Wer dir vertraut, dem mangelt's nicht.

5. Du haft dein Rinder ftets ernährt Und gnädig ihrem Leid ge= wehrt; Elias mard gespeift Bon Raben in der hungerenot, Co bracht ihm auch dein Engel Brot.

6. Joseph's haft du erbarmet In schwerer, teurer Zeit; Saft Daniels, Deines Knechts, gedacht, Ihn von den Löwen frei gemacht. stoßen werden ewig nicht.

7. Ach Gott! Du bist fo reich noch heut, Als du es warst von Ewig-teit; Zu dir steht mein Bertraun. Sei du nur meiner Seele Hort,

So hab ich Gnüge hier und dort! 8. Reitlicher Ehr ich gern ent= behr, Das Ewige mir nur gewähr. Das du erworben haft Durch dei= nen herben, bittern Tod; Das bitt ich dich, mein herr und Gott!

9. Alles, was ift auf diefer Welt. Es sei Gold, Silber oder Geld, Reichtum und zeitlich Gut, Das mahrt nur eine fleine Beit Und hilft doch nichts gur Geligteit.

10. 36 Dant Dir, Chrifte, Bottes Cohn, Dag du mir dies haft tund gethan Durch dein gött= liches Wort. Berleih mir auch Beständigkeit Bu meiner Seelen Geliateit.

11. Lob, Ehr und Preis fei dir dich Und seiner Brüder gnädiglich gesagt Für alle dein erzeigt Wohl= that. Ich bitt demütiglich: Laß mich bon deinem Angesicht Ber=

bans Sachs, geb. 1494, † 1576.

Mel. Berr Gott, bich loben alle wir.



noch Rat, wir aleich for = gen früh und fpat:

Anrufen dich, o treuer Gott, Um Rettung aus der Angst und Not;

aung Und aller Strafen Lin=

Derung,

baut, Den will

2. Co ift dies unfer Troft allein, | 5. Drum tommen wir, o herre Dag wir gujammen insgemein Bott, Und flagen dir all unfre Rot, Beil wir jest ftehn verlaffen gar In großer Trübjal und Befahr.

3. Und heben unfer Aug und | 6. Gieh nicht an unfre Gunden Berg Bu dir in mahrer Reu und groß, Sprich uns davon aus Ona-Edmerg Und bitten um Begnadi = Den los; Steh uns in unierm Glend bei, Mach uns von allen Plagen frei;

7. Auf daß von Bergen fonnen 4. Die du verheißest gnädiglich wir Nochmals mit Freuden danten All denen, die drum bitten dich 3m dir, Gehorfam fein nach deinem Namen deins Cohns Beju Chrift, Bort, Dich allzeit preifen hier und Der unfer Beil und Fürsprach ift. Dort. Baul Gber, geb. 1511, † 1569.



Gigene Delobie.



er

nicht ver = laf = jen.

2. Gott it mein Trott, mein Awein arme Seel ich Gott befehl I Awein hoffnung und das mir gelhicht. Will ich nicht widerstreben. Sein Bort ist wahr, denn all mein Haar Ersteller hat gezählet; Er hüt't und wacht, nimmt uns in acht, Auf daß uns ar nichts fehlet.

3. Und muß ich Sünder von der Welt Hinfacht, Laß mich, Derr, nicht versagen ich ich feur und wehr, ach Gott, mein Herr, Ju Chren dei Gott, mein Herr, Ju Chren dei Welt Hinfacht und Gott werd, wie der Vollen der V

gefällt: Ich will ihm halten ftille. ich fröhlich Umen!

2. Gott ift mein Troft, mein Mein arme Seel ich Gott befehl

Ien Bu meinem Bott, wenn's ihm dem wird's gewährt; Drauf ipred

Albrecht, Markgraf zu Brandenburg-Culmbach. geb. 1522, † 1557.

### 344.

Mel. Es ift gewißlich an ber Reit.



1. Der herr ift mein ge = treu = er hirt, halt mich in hut Dar = um mir nie es mangeln wird An ir = gend ei=



und Bei-de. Jent bin ich al = ler Sor-gen frei, Weil Got-tes ner Freude.



Sohn mir fte = het bei, Mich fcut-get und re = gie = ret.

läßt fich bei mir fort und fort In wahrem Glauben ichauen, Dagu mein Berg mit Troft berührt Und mich an frische Waffer führt, Bum Brunnen feiner Gnaden.

Um seines Ramens willen. Un feiner Suld und Bnade.

2. Er weidet mich mit feinem | 4. Er leitet mich bei Tag und Bort Auf einer grunen Auen Und Nacht Mit feinem hirtenstabe; Mit Fleiß er Leib und Geel bewacht, Treibt alles Unglud abe. fürchte nichts im finstern Thal, Denn Gott ift bei mir überall Auf allen meinen Wegen.

3. In Angit und Not er mich 5. Er dedt den Tijch für meine erquidt Mit seinem mahren Mun- Seel, Mag's auch den Feind verde Und mir von oben Silfe ichiet driegen. Er falbet mich mit Freu-Bur rechten Zeit und Stunde. denol, Und bis jum überfliegen Er führt mich auch ohn Unterlaß Schentt er des Troftes Becher voll, Un feiner Sand auf rechter Straß Auf daß ich ja nicht zweifeln foll

und dort emig bleiben.

6. Biel Gutes und Barmherzigkeit Wird über mir stets schweben, Und große Gnade jederzeit
Nachfolgen in dem Leben; Und mich vor's Teufels Macht
merd also ganz offendar Im
Hange Gottes immerdar Hier
Hand vor eing hleiben Und ewig mit dir lebe! Barth. Ringwaldt, geb. 1531, † um 1600.

345.



Bon Gott will ich nicht laf = fen, Denn er lägt nicht von mir, Führt mich auf rech=ter Stragen; Conft ging ich in Der Irr.



Er reicht mir fei = ne Sand, Den A=bend wie den Mor = gen



Thut er mich wohl ver = jor = gen, Wo ich auch fei im Land.

2. Wenn fich der Menichen Treue Und Wohlthat all vertehrt, Co wird mir bald aufs neue Die Suld des Herrn be= mahrt. Er hilft aus aller Rot, Grrett't von Gund und Schan= den, Bon Retten und von Ban= den, Und wenn's gleich war der Tod.

3. Auf ihn will ich vertrauen In meiner ichweren Beit. Es fann mich nicht gereuen; Er wendet al= les Leid. 3hm fer es heimgestellt; Mein Leib, mein Geel, mein Le= ben Gei Gott dem Berrn ergeben; Er mach's, wie's ihm gefällt.

4. Gs fann ihm nichts gefallen, Denn was mir nüglich ift; Er meint's aut mit uns allen Und allerliebsten Cohn; Durch ihn er Des Teufels liftge Urt. und beideret, Was Leib und Geet melsthron!

5. Lobt ihn mit Herz und Munde, Die er uns beide ichentt! Das ift ein selge Stunde, Darin man sein gedenkt. Sonft ift all unfre Zeit Verloren hier auf Er-den; Wir follen felig werden Und bleib'n in Emigfeit.

6. Wenn einft die Welt vergebet Mit ihrer ftolgen Bracht, Nicht Ehr noch But bestehet, Das bor mar groß geacht't. Wir werden nach dem Tod Tief in die Erd begra= ben; Wenn wir geichlafen haben, Will und erweden Gott.

7. Die Geel bleibt unverloren, Beführt in Abrams Schoß; Der Leib wird neu geboren, Bon allen Sünden los, Bang beilig, rein und gart, Gin Rind und Erb des Ber= ichenft uns Jefum Chrift, Gein'n ren; Daran muß uns nicht irren

8. Tarum, ob ich schon dulde ernähret. Lobt ihn im Sim= Sier Widerwartigfeit, Wie ich auch wohl vericulde: Kommt doch die Emigfeit, Die aller Freuden voll Sohn giebt uns die Fulle Der Erbteil merden foll.

9. Das ift des Baters Wille, Simmel führet. Der uns geschaffen hat; Sein Ehr und Breis!

Und ohne Schrant und Ende Wahrheit und der Gnad; Und Durch Ihrifti treue Sande Mein Gott, der heilge Geift, Im Glauben uns regieret, Bum Reich Der Ihm sei Lob.

Ludw. Belmbold, geb. 1532, † 1598.

#### 346.

Mel. Berr Jeju Chrift, bich au uns wend.



Rind Trot Teu = fel, Boll und al = ler Gund.

2. Ich trau auf dich, mein Gott 3. Des freu ich mich von Bergen und herr; Wenn ich dich hab, was fein, Bin gutes Muts und harre will ich mehr? Ich hab ja dich, dein, Berlaß mich ganglich auf herr Sefu Chrift, Du mein Gott dein'n Nam'n. hilf, helfer, hilf! drauf fprech ich Um'n! und Erlöfer bift.

Martin Moller, geb. 1547, † 1606.

Mel. Bas mein Gott will, gescheh allzeit.



aut Gr = den:

Dar = um auf dich all hoffnung ich Gang mel mer = den. fest und fteif thu fet = gen. Berr Se = fu Chrift! mein Troft

> To = des = not und Schmer=gen. bift In

Du

2. Und wenn's gleich war dem | 3. Dein troft ich mich gang ficher=

Teufel sehr Und aller Welt zuwi- lich; Denn du fannst mir mohl ge-der, Dennoch so bist du, Jeju ben, Was mir ift not, du treuer Chrift, Der fie all ichligt danieder. Gott, Sier und in jenem Leben. Und wenn ich dich nur hab um mich Gieb mahre Reu, mein Berg erneu, Mit deinem Geist und Enaden, Greette Leib und Seele. Ach höre, So kann fürwahr mir ganz und Herr, dies mein Begehr, Und laß gar Nicht Tod und Hölle schaden. mein Bitt nicht fehlen.

30h. Mühlmann, geb. 1573, † 1613

### 348.

Mel. Bergliebfter Jeju, mas haft bu verbrochen.



rr, un=fer Bott! lag nicht zu ichan=den wer = den Die, fo



ih = ren No = ten und Be-ichwerden



Lak dich's erbarmen!

Derlegen, Rein Glied mehr regen. men: Silf, Selfer! Umen.

2. Mache zu schanden alle, die | 4. Wir haben niemand, dem wir dich hassen, Die sich allein auf uns vertrauen, Vergebens ift's, ihre Macht verlassen; Ach, fehre auf Menichenhilse bauen; Mit dir dich mit Gnaden ju uns Armen, wir wollen Thaten thun und tämpfen, Die Feinde dampfen.

3. Und ichaff uns Beiftand mider 5. Du bift der held, der fie fann unfre Feinde; Wann du ein Wort untertreten Und das bedrängte fprichst, werden fie bald Freunde, tleine häustein retten; Wir traun Sie muffen Wehr und Waffen nie- auf dich, wir ichrein in Jeju Ra-

3. Seermann, geb. 1585, † 1647.

#### 349.

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.



Was willst du dich be = tru = ben, O mei=ne lie = be Geel? Thu den nur herglich lie = ben, Der heißt 3m=ma=nu=el;



Und for-bern bei = ne Sa-chen, Wie dir's wird fe = lig fein.

getreu den Seinen, Die ihm ver- dein Wert fordert Gott. trauen fest. Lüft sich san wun-derlich, Laß du dir gar nicht grauen; Mit Freuden wirst du schauen, Wie Gott wird retten dich. ihm wär noch so eide. Will's denn

3. Auf ihn magft du es magen Getroft mit frijdem Mut; Mit ihm wirft du erjagen, Was dir ift nut und gut. Denn mas Gott ha: ben will, Das fann niemand verhindern Aus allen Menschenfin= dern, So viel ihr'r find im Spiel.

4. Wenn auch felbft aus der

2. Denn Gott verläffet feinen, | Spott Bon feinen Ranten laffen, Der fich auf ihn verläßt; Er bleibt Damit er dich will faffen; Denn

> Gott haben nicht, Co fann's nie= mand forttreiben, Es muß gurude= bleiben; Was Gott will, das ge= ichicht.

6. Drum ich mich ihm ergebe, Ihm sei es heimgestellt; Rach nichts ich mehr sonft strebe, Denn nur, was ihm gefällt. Sein Will ift Höllen Der Satan trogiglich Mit mein Begier, Der ist und bleibt ber feinen Rottgesellen Sich setzet beste, Das glaub ich stets und seste. wider dich, So muß er doch mit Bohl dem, Der's glaubt mit mir.

Joh. Heermann, geb. 1585, † 1647.

Gigene Melobie.



mich all = zeit ret = ten Aus Trubfal, Angst und Rö = ten, Mein



Un-glud tann er men-den; Es fieht in fei = nen San-den.

2. Ob mich mein Sund anficht, | hin, Ift Sterben mein Bewinn, ben Im Tod und auch im Leben. er verforgen.

Will ich verzagen nicht; Auf Chrif- und Chriftus ist mein Leben; Dem tum will ich bauen Und ihm allein will ich mich ergeben. Ich sterb vertrauen, 3hm will ich mich erge= heut oder morgen, Mein Geel wird

3. Ob mich der Tod nimmt 4. Ach mein Berr Jefu Chrift,

am Rreug gestorben, Saft mir bas Bur emgen himmelsfreude. Beil erworben Und bringst uns 6. Amen zu aller Stund Sprech all zugleiche Zum emgen him- ich aus herzensgrund. Du wolmelreiche:

am letten Ende, Rimm mich in Umen.

Der du geduldig bift Fur mich | beine Sande, Dag ich felig abicheide

left felbft uns leiten, Berr Chrift, 5. Erhore gnadig mich, Mein zu allen Zeiten, Auf daß wir Troft, das bitt ich dich! Silf mir Deinen Ramen Emiglich preifen.

Sigism. Beingartner, um 1610.

#### 351.

Mel. Berr Gott, bich loben alle mir,



Dhr Leis, fondern unter freiem Thor Laut, daß es höret je= tann.

3. Er redet's aber gu der Beit, Da Tod und Leben war im Streit; Drum foll es auch erquiden mich In Tod und Leben träftiglich.

4. Wenn Not und Urmut mich anficht, fpricht doch mein Jejus: Weine nicht; Gott ift dein Bater, trau nur ihm, Erhört er doch der Raben Stimm!

5. Bin ich fehr fraftlos, frank und schwach, Und ift nichts da, benn Weh und Ach: Go troftet Jejus mich und fpricht: Ich bin bein Urgt, drum weine nicht!

6. Raubt mir der Weind mein Gut und hab, Daß ich muß fort mit meinem Stab, Sagt Jejus wieder: Beine nicht; Dent, mas dem Biob dort geschicht!

2. Es wird geredet nicht ins | 7. Bertreibt mich des Berfolgers Sand, Gonnt er mir feinen Git im Land, Ruft Jejus in mein dermann Und fich darüber freuen berg und fpricht: Dein ift der himmel, weine nicht!

8. Wenn um mich Band und Retten icon, Wenn Feind und faliche Freunde drohn, Spricht Jejus: Weine nicht und glaub, Dir tann nicht ichaden Mich und Staub!

9. Reißt mir der Tod bas Liebste bin, Cagt Jefus: Weine nicht, ich bin, Der's wiedergiebt; gedenke dran, Bas ich ju Rain

hab gethan!

10. Muß ich felbst ringen mit dem Tod, Ift Jesus da, ruft in der Rot: 3ch bin das Leben, weine nicht; wer an mich glaubt, wird nicht gericht't!

11. D fußes Mort, das Jefus fpricht In allen Roten: Beine nicht! Ach, flinge ftets in meinem Sinn, Cofähret alles Trauern hin! 30h. Söfler, geb. 1600, † 1683.

### 352.

Mel. D haupt voll Blut und Bunden.



Befiehl du dei = ne We = ge, Und mas dein Ger=ze frankt. Der al = ler=treu=ften Bfle=ge Des, der den himmel lentt;



Der wird auch Be = ge fin = den, Da dein Fuß ge = hen tann.

men Und felbstgemachter Bein Freud. Lägt Gott ihm gar nichts nehmen, Es muß erbeten fein.

3. Dein emge Treu und Gna= De, D Bater, weiß und fieht, Bas gut fei oder icade Tem fterblichen Geblüt; Und mas du dann erle= fen, Das treibst du, ftarter Beld, Und bringft jum Stand und Be= fen, Was deinem Rat gefällt.

4. Weg haft du allerwegen, An Mitteln fehlt's dir nicht; Dein Thun ift lauter Gegen, Dein Bang ift lauter Licht. Dein Wert fann niemand hindern, Dein Ar- befümmert hat. beit darf nicht ruhn, Wenn du, was deinen Rindern Erfprieglich ift, willft thun.

5. Und ob gleich alle Teufel Sier wollten widerstehn, Go wird Doch ohne Zweifel Gott nicht qu= rude gehn. Was er sich vorge= nommen Und was er haben will,

Dem herren mußt du wird dich aus der Sohle, Da trauen, Wenn dir's foll wohl er- dich der Rummer plagt, Mit gehn; Auf fein Wert mußt du großen Gnaden ruden; Erwarte ichauen, Wenn dein Wert foll be- nur die Zeit, Go wirft du ichon ftehn. Mit Sorgen und mit Bra- erbliden Die Sonn der iconften

Muf, auf! gieb deinem Schmerze Und Corgen gute Nacht; Lag fahren, was das Berge Be= trubt und traurig macht. Bift du doch nicht Regente, Der alles füh= ren foll; Gott fitt im Regimente Und führet alles mohl.

8. 3 hn, ihn lag thun und mal= ten! Er ift ein weiser Fürft Und wird fich fo verhalten, Dag du dich wundern wirft, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderbarem Rat Die Cach hinausgeführet. Die Dich

9. Er wird zwar eine Beile Mit feinem Troft vergiehn Und thun an seinem Teile, 2113 hatt in fei= nem Ginn Er Deiner fich begeben Und folltft du für und für In Anaft und Nöten ichmeben. Fragt er doch nichts nach dir.

10. Wird's aber fich befinden, Das muß doch endlich tommen Dag du ihm treu verbleibit, Co Bu feinem Zwed und Ziel. wird er dich entbinden, Da du's am 6. hoff, o du arme Seele, mindften glaubst. Er wird dein Soff und fei unverzagt! Bott Berge lofen Bon der jo ichmeren

Bisher getragen haft.

Laft, Die du ju feinem Bojen denpfalmen Dem, der dein Leid

Bisher getragen haft.
11. Wohl dir, du Kind der L. Mach End, o herr, mach Treue! Du haft und trägst davon Ende An aller unfrer Rot; Stärk Mit Ruhm und Cantgeidreie Den unfre Fuß und Gande, Und lag bis Sieg und Chrentron. Gott giebt in den Sod Uns allzeit deiner Pflege Dir folbst die Balmen In Deine Und Treu empfohlen fein : Sogehen rechte Sand, Und du fingit Freu- unfre Bege Bewiß gum Simmelein.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

Mel. Balet will ich bir geben.



Co oft ich ruf und be = te, Weicht al=les hin = ter fich.





Bas tann mir thun der Fein-de Und Bi = der = fa = der Rott?

2. Nun weiß und glaub ich fefte, | Freund und Bater fei, Und daß in allen Fällen Er mir gur Rechten fteh Und dampfe Sturm und Wellen Und mas mir bringet Weh.

3. Der Brund, drauf ich mich ner Rraft. grunde, 3ft Chriftus und fein Blut; Das machet, daß ich finde Das emge, mahre Gut. An mir und meinem Leben Ift nichts auf

4. Mein Jejus ift mein Chre, Brunde Grfiebet feine Luft. thut.

5. Gein Beift wohnt mir im Ich ruhm's auch ohne Scheu, Daß Gergen, Regieret meinen Sinn, Gott, der hochft und Beste, Mein Bertreibt mir Sorg und Schmerjen, Rimmt allen Rummer bin, Biebt Segen und Gedeihen Dem, mas er in mir icafft, Silft mir das Abba ichreien Aus aller mei=

6. Und wenn an meinem Orte Sid Furcht und Schwachheit find't, So feufst und ipricht er Borte, Die unaussprechlich find Mir zwar und Diefer Erd: Bas Chriftus mir meinem Munde, Gott aber mohl gegeben, Das ift der Liebe mert. bewußt, Der an des Bergens

Mein Glang und helles Licht: 7. Gein Beift fpricht meinem Wenn der nicht in mir mare, Beifte Manch fuges Troftwort gu, Ronnt ich bestehen nicht. In ihm Wie Bott dem Silfe leifte, Der bei fann ich mich freuen, Sab einen ihm fuchet Ruh; Und wie er hab Beldenmut. Darf fein Gerichte erbauet Gin edle, neue Stadt, Da ichenen, Wie fonft ein Sunder Aug und Berze ichauet, Was es geglaubet hat.

8. Da ist mein Teil, mein Erbe Mir prächtig zugericht't; Wenn ich gleich fall und sterbe, Fällt doch mein himmel nicht. Berseufz ich auch hienieden Mit Thranen manche Beit, Mein Berr mit fei= nem Frieden Berfüßet alles Leid.

9. Die Welt, die mag gerbrechen, Du ftehft mir ewiglich; Rein Brennen, Sauen, Stechen Soll trennen mich und dich; Rein Sunger und

10. Rein Engel, teine Freuden, Rein Thron, tein Berrlichteit, Rein Lieben und fein Leiden, Rein Unaft. tein Herzeleid, Was man nur tann erdenten, Es fei tlein oder groß, Der teines foll mich lenten Mus deinem Urm und Chof.

11. Mein Berge geht in Sprun= gen Und tann nicht traurig fein, Ift voller Freud und Gingen, Sieht lauter Connenichein. Die Conne, tein Dürften, Rein Armut, feine die mir lachet, Ift mein Berr Je= Bein, Kein Zorn des großen Für- fus Chrift; Das, was mich singen ften Soll mir ein hindrung sein. machet, Ist, was im himmel ist.

\$. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

## 354.



War-um follt ich mich denn gra = men? Sab ich doch



Chriftum noch; Wer will mir den nehmen? Wer will mir den himmel



rau = ben, Den mir icon Bottes Cohn Beige=legt im Glauben?

werd Bon der Erd Als ein Schatten flieben.

3. But und Blut, Leib, Geel und Leben Ift nicht mein, Gott allein Ift es, der's gegeben. Will er's wieder gu fich tehren, Rehm er's hin, 3ch will ihn Dennoch

fröhlich ehren.

4. Schickt er mir ein Rreug gu tragen, Dringt herein Angft und Bein, Sollt ich drum bergagen? Der es ichidt, der wird es men= den; Er weiß mohl, Wie er foll All mein Unglud enden.

2. Nadend lag ich auf dem Bo- | 5. Gott hat mich bei guten Taden, Da ich tam, Da ich nahm gen Oft ergött; Sollt ich jest Auch Meinen ersten Odem; Radend nicht etwas tragen? Fromm ift werd ich auch hinziehen, Benn ich Gott und schärft mit Magen Sein Bott und icharft mit Magen Gein Bericht, Rann mich nicht Bang und gar verlaffen.

6. Catan, Welt und ihre Rot= ten Können mir Nichts mehr hier Thun, als meiner fpotten. Lag fie ipotten, lag fie lachen; Gott, mein Beil, Wird in Gil Gie gu ichanden

machen.

7. Unbergagt und ohne Grauen Soll ein Chrift, Wo er ift, Stets jich laffen schauen; Wollt ihn auch der Tod aufreiben, Goll der Mut Dennoch aut Und fein ftille bleiben.

8. Kann uns doch fein Tod nicht

Mus viel taufend Roten, Schleugt das Thor der bittern Leiden Und macht Bahn, Da man tann Gehn

au Simmelsfreuden.

9. Allda will in füßen Schäken Ich mein Berg Auf den Schmerg Ewiglich ergögen. Sier ift tein recht But ju finden; Was die Welt In fich halt, Muß im Ru peridwinden.

10. Was find diejes Lebens Buter? Gine Sand Boller Cand, Rummer der Gemüter.

toten, Condern reift Unfern Beift | dort find die edlen Baben, Da mein Birt, Chriftus, wird Dich ohn Ende laben.

> 11. Berr, mein Birt, Brunn al= ler Freuden! Du bift mein, 3ch bin dein, Niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben Und dein Blut Mir zu aut In den

Tod gegeben;

12. Du bift mein, weil ich dich faffe Und dich nicht, D mein Licht, Mus dem Bergen laffe. Lag mich, lag mich hingelangen, Da du mich Dort, Und ich dich Ewig werd umfangen! Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

Mel. Nun ruben alle Balber.



Coll's anders mohlgelingen, Gelbft ge-ben Ge-gen, Rat und That.

Ien machen; Ich ftell's in feine Vatergunft.

3. Es tann mir nichts gefche= hen, Als was er hat versehen, Und was mir selig ift. Ich nehm es, wie er's giebet; Und mas jein Rat beliebet, Dasselbe hab ich

auch ertieft.

4. 3ch traue feiner Gnaden, Die mich vor allem Schaden, Bor allem Ubel ichütt. Leb ich nach feinen Caken, Co wird mich nichts verleten, Richts fehlen, was mir ewig nügt.

2. Nichts ift es fpat und frube | 5. Er wolle meiner Gunden In 11m alle meine Muhe, Mein Cor= Bnaden mich entbinden, Durch= gen ift umionft. Er mag's mit ftreichen meine Schuld. Er wird meinen Sachen Rach seinem Wil- auf mein Verbrechen Richt ftrads das Urteil fprechen Und mit mir haben noch Geduld.

6. Gein Engel, Der getreue, Macht meine Feinde icheue, Tritt zwijchen mich und fie. Durch feinen Bug, den frommen, Gind wir fo meit nun tommen Und miffen fel=

ber fast nicht wie.

7. Leg ich mich späte nieder, Er= wach ich fruhe wieder, Lieg oder gieh ich fort, In Schwachheit und in Banden, Und mas mir fiost gu handen: Co troftet mich fein traf. tia Wort.

8. Hat er es denn beschloffen, er mir gebeut; Es fei heut oder Berhangnis gehn; Rein Unfall Er weiß allein die rechte Beit. unter allen Wird je zu ichwer mir überstehn.

9. Ihm hab ich mich ergeben, Bu fterben und zu leben, Cobald Der weiß zu allen Cachen Rat.

So will ich unverdroffen Un mein morgen, Dafür laß ich ihn forgen,

10. Go fei nun, Geele, feine, fallen. Mit Gott will ich ihn Und traue dem alleine, Der dich geschaffen hat! Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der Bobe,

B. Flemming, geb. 1609, † 1640.







1. Wer nur den lie = ben Gott läßt mal = ten Und hof= mun = der = bar er = hal = ten



und Trau-ria = feit;

Wer Gott, dem



Die Trauriakeit.

3. Man halte nur ein wenig ftille Und fei doch in fich felbft vergnügt, Wie unfers Gottes Gna= Denwille, Wie fein Allwiffenheit es fügt: Bott, der uns ihm hat aus= erwählt, Der weiß auch jehr wohl, was uns fehlt.

4. Er tennt Die rechten Freudenftunden, Er weiß wohl, wann eh mir's uns versehn, Und läffet Zuverficht Auf Gott fest, ben ver-uns viel Guts geschehn. läßt er nicht.

2. Was helfen uns die ichweren | 5. Dent nicht in deiner Drang= Sorgen? Was hilft uns unjer falshite, Dag du von Gott ver= Weh und Uch? Bas hilft es, daß laffen feift, Und daß Gott der im wir alle Morgen Beseufzen un- Schoße sitze, Der sich mit stetem ser Ungemach? Wir machen unser Glücke speist; Die Folgezeit ver-Kreuz und Leid Nur größer durch ändert viel Und setzet jeglichem fein Biel.

6. Es find ja Gott fehr leichte Sachen, Und ift dem Böchften alles gleich, Den Reichen flein und arm zu machen, Den Armen aber groß und reich; Gott ift der rechte Bun-dermann, Der bald erhöhn, bald stürzen kann.

7. Ging, bet und geh auf Got= tes Wegen, Berricht das Deine nur es nühlich sei; Wenn er uns nur getren, Und trau des himmels hat treu erfunden Und mertet reichem Segen: So wird er bei dir feine Beuchelei, Co fommt Bott, werden neu; Denn welcher feine

Becrg Meumart, geb. 1621, † 1681.

### 357.

#### Eigene Melobie.



1. Sollt es gleich bisweilen scheinen, Als verlie-fe Gott die Seinen,



O fo glaub und weiß ich dies: Bott hilft end-lich doch ge-wif.

2. Hilfe, die er aufgeshoben, Hat er drum nicht aufgehoben; Hilft er nicht zu jeder Frift, Hilft er doch, wenn's nötig ift.

3. Gleichwie Väter nicht bald geben, Wonach ihre Kinder streben, So hält Gott auch Maß und Ziel; Er giebt, wie und wann er will.

4. Seiner kann ich mich getröf= ten, Wenn die Not am allergröß= ten; Er ist gegen mich, sein Kind, Webr als väterlich gennnt.

5. Trot dem Teufel' Trot dem Dracen! Ich taun ihre Macht verlachen; Trot dem schweren Kreuzesjoch! Gott, mein Bater, lebet noch.

6. Trop des bittern Todes Zähnen! Trop der Welt und allen denen. Die mir find ohn Ur-

2. Hilfe, die er aufgeschoben, sach feind! Gott im himmel ift at er drum nicht aufgehoben; mein Freund.

7. Laß die Belt nur immer nei= den; Bill sie mich nicht länger lei= den, Ei, so frag ich nichts danach; Gott ist Richter meiner Sach.

8. Will sie gleich mich von sich treiben, Muß mir doch der himmel bleiben : Stött sie feindlich mich hinaus, Geb ich ein ins Naterhaus.

9. Welt, ich will dich gerne laffen; Was du liebst, das muß verblaffen; Deine Guter bringen Not,

Lasse mir nur meinen Gott!

10. Ach, Herr! wenn ich dich nur habe, Wall ich fröhlich bis zum Grabe; Legt man mich gleich in das Grab, Enug, Herr, wenn ich dich nur hab.

Ien denen, Die mir find ohn Ur= Chriftoph Tiege, geb. 1641, † 1703.

#### 358.

#### Eigene Melodie.



1. Was Gott thut, das ift wohl ge-than! Es bleibt ge-Wie er fangt mei = ne Sa-den an, Will ich ihm



recht sein Wil=le. hal=ten ftil=le. Er ift mein Gott, Der in der Not Dich mobl



weiß zu er = hal = ten; Drum lag ich ihn nur wal = ten.

2. Was Gott thut, das ist wohl geben In Freud und Leid; Es gethan! Er wird mich nicht betrügen, Er führet mich auf rechter Bahn. So laß ich mir genüsgen An seiner Huld lad hab gen An seiner Huld lad hab Geduld; Er wird mein Ungläd wenden, Es steht in seinen Hulg läd wenden, Es steht in seinen Hulg läd nem Wahn, Laß ich mich doch wleit ihrecken Meil Ged wleit Den.

denten. Er ift der beste Argt und Schmerzen. tann Nicht Gift für Baliam iden = 6. Was Gott thut, das ift wohl

nicht ichrecken, Weil doch zulett 3. Was Gott thut, das ift wohl Ich werd ergött Mit füßem Troft gethan! Er wird mich wohl be- im Bergen; Da weichen alle

ten Bur Arzenei; Gott ift getreu, gethan! Dabei will ich verblei= Drum will ich auf ihn bauen Und ben. Es mag mich auf die rauhe seiner Güte trauen.

4. Was Gott thut, das ist wohlt reiben, So wird Glend gethan! Er ist mein Licht und Bahn, Der mir nichts Boses gön- halten; Drum laß ich ihn nur nen tann. Ich will mich ihm er- walten.

Sam. Robigaft, geb. 1649, † 1708.









Wer auf Gott fein Soff=nung fet = zet, Der be = halt gang 

un = ver = let = get Gi = nen frei = en Sel = den = mut.

2. Der mich hat bisher ernäh= | noch leitet und regieret, Wird fort= ret Und so manches Glud beiches hin mein helfer fein.
ret, Ift und bleibet ewig mein; 3. Biel' bemühen sich um Sachen, Der mich wunderlich geführet Und Die nur Sorg und Unruh machen

Bergnügung pflegt ju bringen,

4. Hoffnung tann das herzer-Wann Gott will, din ich bereit.
quiden; Was ich wüniche, wird ich schieden, So es anders Gott Will ich ihm nicht widerstreben, gefällt. Meine Seele, Leib und Ich verlasse mich auf ihn; If doch ben Und ihm alles heimgestellt.

5. Er weiß icon nach feinem ein Strom dahin.

Und gang unbeftandig find; Ich Willen Mein Berlangen gu erfül= begehr nach dem ju ringen, Was len; Es hat alles feine Beit. 3ch hab ihm nichts vorzuschreiben; Und mas jest man felten find't. Bie Bott will, fo muß es bleiben,

Leben Sab ich seiner Gnad erge= nichts, das lang bestehet; Alles Irdiiche vergehet Und fahrt wie

Unbekannt, zuerft 1673.

## 360.

Mel. Jeju, meine Freude.



Mein Berg ift Mit dem, wie's Gott fü = get, ver-gnü-get



Beht es nur gum Simmel gu, Nimmt's an, wie



Und bleibt Je-jus un = ge = ichie=den, Co bin ich gu = frie-den.

und verlanget, Gott, bei dir gu iein Aller Ort und Zeiten, Und mag teinen leiden, Der ihr redet ein. Bon der Welt, Ehr, Luft und Beld, Wonach jo viel find befliffen, Dag fie nichts mehr wiffen.

3. Rein, ach nein, nur einer, Cagt fie, und fonft feiner Wird pon mir geliebt; Jeius, Der Be= treue, In dem ich mich freue, Gich mir gang ergiebt. Er allein, er foll es fein, Dem ich wieder mich ergebe Und ihm einzig lebe.

Chob; Lerne ihm vertrauen, Go wend't Das zuerft gefoft'te Leiden, wirft du bald ichauen, Wie die Und gehn an die Freuden.

2. Meine Seele hanget Un dir | Ruh jo groß, Die da fleußt aus ftillem Beift. Wer fich weiß in Gott gu ichiden, Den tann er er= quiden.

5. Meine Geele fentet Alles, mas fie frantet, Tief in Jein Bruft. Gie wird ftart durch Soffen, Und mas fie betroffen, Traget fie mit Luft, Faffet fich gang männiglich Durch Geduld und Glauben fefte; Um End fommt das Befte.

6. Umen! es geichiehet: Wer gu Jefu fliebet, Wird es recht erfahrn, Wie Bott feinen Rindern Pflegt Das 4. Bottes Gut ermage Und dich Areus zu mindern Und Das Glud glaubig lege In Des Baters zu ivarn Bis zu End; alsdann nich

30h. C. Schabe, geb. 1666, † 1698.

# 361.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lägt malten.



1. Je gro = Ber Rreug, je na = ber Sim-mel; Wer ob-Bei Gun = den = luft und Belt = ge = tum=mel Ber = gigt



ne Kreuz, ift oh = ne Gott. O fe = lig ift der man holl = le, Fluch und Tod.



Menich ge-ichatt, Den Gott in Rreuz und Trub - fal fekt.

Thränenregen fein! Das Gold wird auf dem Feuerherd, Gin

in gejalzner Flut.

4. Je größer Rreug, je größre Liebe. Der Wind blaft nur die Flammen auf; Und icheinet gleich der himmel trübe, So lachet doch die Sonne drauf. Das Kreug vermehrt der Liebe Glut, Gleich= wie das Dl im Tener thut.

5. Je größer Kreuz, je mehr 9. Gefreuzigter, laß mir dein Gebete. Geriebne Kräuter duften wohl; Wenn um das Schiff tein Sturmwind wehte, So fragte man nicht nach dem Pol; Wotamen Davids Pialmen her, when er nicht auch verjuchet wär? die Krone trägt.

2. Je größer Rreuz, je begre | 6. Je größer Rreuz, je mehr Chriften; Gott prüft uns mit dem Berlangen. Im Thale fteiget man Brobestein. Wie mancher Garten bergan; Ber durch die Buften muß gleich Buften Ohn einen oft gegangen, Der febnet fich nach Rangan; Das Täublein findet hier nicht Ruh, So fleucht es nach

Christ in mancher Not bewährt.
3. Je größer Kreuz, je stärtrer Glaube. Die Palme wächjet bei der Last; Die Süßigteit steußt aus der Traube, Wenn du sie wohl geteltert hast. Im Kreuze mal alle Not. Tas Kreuze, das wächste Auf. Wie Perlen die Gröber ziert, Bezeugt, man

habe triumphiert.

8. Je größer Kreuz, je iconre Krone, Die Gottes Schat uns bei= gelegt, Und die einmal vor seinem Throne Der Überminder Scheitel trägt. Uch, dieses teure Kleinod macht, Dag man das größte Kreuz nicht acht't!

Beni. Schmolf, geb. 1672, † 1737.

### 362.

Mel. Jeju, meine Freube.



gu = frie = den! Bas dir Gott be = ichie = den. See = le, iei . Treib aus Dei=nem Ber=gen Un = ge=duld und Schmergen.



al = les aut. Ift Die Not dein tag = lich Brot, fri = ichen Mut.



Mußt du wei = nen mehr als lachen, Gott wird's doch wohl machen.

2. Scheint der Simmel trübe, Und qualt beinen Ginn: Rur Geduld! Des himmels buld Sieht auf alle Deine Cachen; Gott wird's doch wohl machen.

3. Ungeduld und Grämen Rann nichts von und nehmen, Macht nur größern Schmers; Wer fich widerfeget, Wird nur mehr verleget. Drum Geduld, mein Berg! Wiri, mein Ginn, Die Corgen bin! Druttet gleich die Laft den Schwachen, Bott wird's doch mohl machen.

4. Wer ein Chrift will heißen, Muß fich auch befleißen, Alles aus= auftehn. Mag in Ungewittern Erd und Simmel gittern, Ja, gu Grunde gehn: Der fteht fest, den Gott nicht läßt. Drum lag alle Wetter trachen; Bott mird's doch mohl machen.

5. Auf die Wafferwogen Folgt Stirbt der Menichen Liebe Dir ein Regenbogen, Und die Sonne auch gang dahin, Kommt das blidt. Co muß auf das Beinen Miggeschicke Fast all Augenblide Lauter Freude scheinen, Die das Berg erquidt. Lag es fein, daß Angst und Bein Mit dir ichlafen, mit dir machen; Gott wird's doch wohl machen.

> 6. Kronen follen tragen, Die des Rreuzes Plagen In Beduld befiegt. Fröhlich ausgehalten Und Gott laffen walten, Das macht recht ber= gnügt. Trum nimm dir, o Geele, für, Aller Not getroft zu lachen; Gott wird's doch wohl machen.

7. Alio foll es bleiben: 3ch will mich berichreiben, Gott getreu gu fein. Beides, Tod und Leben, Bleibet ihm ergeben; 3ch bin fein, er mein; Denn mein Ziel ift, wie Bott will. Drum fag ich in allen Cachen: Bott wird's doch mohl machen.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

### 363.

Mel. Meinen Jejum lag ich nicht.





ab, Endlich tommt man durch die Endlich zieht ein Jatob ein, 280 Buften. Endlich tann der Wan- tein Gau mehr wird fein.

2. Endlich bricht man Rosen an, Wenn der Ölberg überftiegen.

derstad Sich zum Anterhause rus-ten. Endlich bringt die Tyrämen-saat, Was die Freudenernte hat. 3. Endlich sieht man Kanaan Nach Agyptens Dienithaus lie-mein Hexp., drum merte dies: Endgen. Endlich trifft man Tabor lich, endlich tommt gewiß!

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 364.

Mel. Bas Gott thut, bas ift wohl gethan.





Gott zu finden? Er kennt mein Herz Und meinen Schmerz; Drum



darf ich nicht ver = za = gen Und ihm nur al = les fla = gen.

Bilfe nieder, So ichallt das Umen 4. Bott führt! Drum geh ich mieder.

benn mein Berg, Als fah er nicht bald dort Will ihre Stride legen,

2. Gott hört, wenn niemand mein Weinen? Vor ihm muß auch hören will. Was will der Keind der tiefstie Edmerz Ganz offendar dann sprechen, Als würde meiserschenen. Kein Thränsein zehlt, ner Seufzer Ziel Nicht durch die Rosten brechen? Ruf ich empor, sug nicht blidet, Bis er uns hat So hört sein Ohr. So steigt die erquidet.

ieder. ruhig fort Auf allen meinen We3. Gott fieht! Wie klaget gen; Und wenn die Welt bald hier,

lich, Doch gnädig auch zu füh- wir gespeiset. ren, Das mich tein Fall tann 6. Gott

rühren.

So pflegt er mich Zwar munder- nach der Bufte weifet, So werden

6. Gott lebt! wohlan, ich merte das; Gott hört! ich will's 5. Bott giebt! Und mar ich ihm fagen; Bott fieht! er halt noch jo arm, Doch foll ich nicht mein Thränenmaß; Gott führt! verderben. Was hilft mir denn ich darf nicht klagen. Nur nicht mein steter Harm, Als müßt ich betrübt! Gott giebt und liebt Hungers sterben? Er hat ja Und wird mir endlich geben, Auch Prot, Und wenn die Not Uns dort mit ihm zu leben.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 365.

Mel. Mache bich, mein Geift, bereit.



. Wei = ne nicht! Gott le = bet noch, Du be=trüb=te See = le! Drückt dich gléich ein har=tes Joch In der Trauer=höh=le,



A = and = ten Go = fen.

2. Weine nicht! Bott dentt an dich, Wenn dein gang vergeffen; Es hat feine Treue fich Dirfo hoch ermeffen, Dag die Welt Ch'r gerfällt, Ch er dich wird haffen, Oder gar perlaffen.

3. Weine nicht! Gott fiehet dich, Scheint er gleich verstedet: Wenn du nur geduldiglich Geinen Relch geichmedet, Cest er dir Labfal für Und läßt nach dem Beinen Seine

Conne icheinen.

4. Weine nicht! Bott horet Dich. Wenn dein Berge girret. Saft du dich gleich wunderlich In der Not perirret: Ruf ihn an: Tenn er tann Deinen Ungludswellen Ihre Grengen ftellen.

5. Beine nicht! Bott liebet dich, Wenn die Welt gleich haffet Und fo manchen Schlangenitich Auf Dein Berge faffet. Wen Gott liebt, Richts betrübt; Will gleich alles trachen, Gott wird's doch wohl machen.

6. Beine nicht! Gott forat für dich; Gi, mas tann dir fehlen? Bas willft du dich ftetiglich Dit den Sorgen gualen? Wirf auf ihn Alles hin; Er wird Deine Sachen

But und beffer machen.

7. Weine nicht! Gott troftet Dich Rach den Thränenguffen. Endlich wird der Kummer fich In das Grab verichließen. Durch den Tod Etirbt Die Rot, Und wenn der ericheinet, Saft Du ausgemeinet.

Beni. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 366.

Mel. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.



1. Ein Chrift tann oh = ne Kreuz nicht sein. Drum lag dich's Benn Gott ber - sucht mit Kreuz und Pein Die Kin-der,



nicht be=tru=ben, Je lie = ber Rind, Je ern = fter find Des from= die ihn lie=ben.



men Ba=ters Schlä=ge. Schau, das find Got = tes We = ge!

Not und Bein Gind Deines Ba= wurde überfallen! ters Gaben. Soll's denn fo fein, Co geh es ein! Es tommt von Bofes fenden.

beten, Zieht ab vom eitlen Trug emge Gut zu lieben. und Schein Und lehrt zu Jesu 6. Auch ich will ob

Geele frommen.

2. Ein Chrift fann ohne Rreug | den ein. Wie müßten wir erichret= nicht fein: Gott will's nicht an- ten, Wenn unbereit Die Ewigfeit ders haben; Auch diejes Lebens Und der Pofaune Schallen Uns

5. Gin Chrift tann ohne Rreug nicht fein: Es lehrt Die Gunde haf-Liebeshanden, Bott wird nichts fen Und unfern lieben Bott allein Mit rechter Lieb umfaffen. Die 3. Gin Chrift tann ohne Kreug Welt vergeht, Und Gott befieht; nicht fein: Das Kreuz lehrt fleißig Bedent's, und lag dich üben, Das

6. Auch ich will ohne Rreug nicht treten. Drum wirf's nicht hin fein; Was Gott schieft, will ich Mit sprödem Sinn, Wenn's nun zu dir gekommen; Es soll der Later mein, Sind's doch nur turze Blagen Und wohlgemeint. 4. Ein Chrift fann ohne Rreug Wer gläubig weint, Lebt dort in nicht sein: Das muß uns immer steten Freuden. Ich will mit weden, Wir ichliefen fonft in Gun= Chrifto leiden.

David Merreter, geb. 1649, † 1726.

# 367.

Mel. Ringe recht, wenn Gottes Unabe.



1. Bott will's ma-chen, daß die Sa - chen Be - ben, wie



tet, Jejus liege in dem Schlaf, Wird mit Rlagen nur fich plagen, Drin der Unglaub leidet Straf.

3. Glaub nur fefte, daß das Befte Uber dich beichloffen fei: Wenn dein Wille nur ift ftille, Wirft du von dem Rummer frei.

4. Willft du manten in Bedan= ten. Gent Dich in Gelaffenbeit: Lag den forgen, der auch morgen Berr ift über Leid und Freud.

5. Gottes Sande find ohn Ende, Sein Bermögen hat fein Ziel. Sft's beidwerlich, icheint's gefähr= lich, Deinem Gott ift nichts gu piel.

2. Wer fich franket, weil er den= | Alle Thaten find geraten Bedes= mal, wie er's verhanat.

7. Wann die Stunden fich ge= funden, Bricht die Silf mit Macht herein; Und dein Gramen gu beidamen. Wird es unversehens

jein.

8. Nun so trage deine Plage Wein getroft und mit Geduld. Wer das Leiden will vermeiden, Häufet feine Gundenschuld;

9. Aber denen, die mit Thränen Ruffen ihres Jesu Joch, Wird die Krone vor dem Throne Ihres Bei=

lands werden noch.

10. Amen, Amen! In dem Ra= men Meines Jeju halt ich ftill. 6. Seine Bunder find der Bun= Es geschehe und ergehe, Wie und der, Da der Glaube Feuer fängt. wann und was er will.

Joh. D. herrnichmibt, geb. 1675, † 1723.

Mel. Nun ruben alle Balber.



1. Mein Berg, gieb dich zu = frie-den, Und blei-be gang ge-ichie-



den Bon Sorge, Rurcht und Bram: Die Not, Die dich jest druf = fet,



Sat Gott dir gu = ge=ichit=tet. Geiftill, und halt dich wie ein Lamm.

2. Mit Corgen und mit Zagen jest betroffen, Erträglich, fanft und unmutsvollen Rlagen Saufft und lieblich fein. Du nur deine Bein; Durch Stille- 3. Kann's doch nicht ewig mah-

fein und Soffen Wird, was dich ren; Oft hat Gott unfre Bahren

Wenn's bei uns heißt: Wie lange Die uns plagt.

Wird mir fo angst und bange? So hat er Leib und Geel erfrijcht.

4. Bott pflegt es jo zu machen: Nach Weinen schafft er Lachen, Nach Regen Sonnenschein; Nach rauhen Wintertagen Muß uns der Lenz behagen; Er führt aus Höll in himmel ein.

Sind es nur Liebesichlage, Bo- Leibeshohle Zerbrechen, Doch die mit er uns belegt; Richt Schwer- Geele Fliegt auf jum Bau des ter, fondern Ruten Sind's, Da= mit Gott zum Guten Als Bater | 9. Trum gieb dich gang gufrie-

feine Rinder ichlägt.

Ch man's meint, abgewischt. willen brechen, Die Luft ertöten,

7. Es fann uns doch nichts icheiden Bon Gott und feinen Freuden, Dagu er uns verfehn. Man lebe oder sterbe, So bleibet uns das Erbe Des himmels emig= lich doch ftehn.

8. Ift Chriftus unfer Leben, So muß uns, feinen Reben, Der 5. Wenn ich es recht erwäge, Tod fein ein Geminn. Er mag die

himmels hin.

den, Mein Berg, und bleib geschie= 6. Er will uns dadurch gieben den Bon Gorge, Furcht und Bram; Bu Kindern, die da flieben Das, Bielleicht wird Gott bald senden, was er untersagt, Den alten Die dich auf ihren Sänden hintra-Menschen schwächen, Den Eigen- gen zu dem Bräutigam.

R. A. Frenlinghaufen, geb. 1670, † 1739.

# 369.

Mel. Was Gott thut, das ift woh, gethan.



1. Auf Gott und nicht auf mei=nen Kat Will ich mein Und dem, der mich er=schaf=fen hat, Mit gan = zer



Glüt=te hau=en See = le tran =en.

Er, der die Welt All-mach-tig halt, Wird mich



mei=nen Ta = gen Als Gott und Ba = ter tra = gen.

Bie viel mir nützen würde; Be-gefort, And hätte, was ich bitte, ftimmte meine Lebenszeit, Mein Glüd und meine Bürde. Bas zagt mein Herz Edmerz, Der zu des Glaubens Kicht was ich mir ersehe, Se in Ehre Richt zu besiegen mare? Bille Der geichehe.

2. Er fah von aller Emigfeit, | 3. Gott fennet, mas mein Berg

Als felbit das widrige Geichief, ein gut Gewiffen Die Trubfal Bei dessen Laft wir klagen? Die auch verfüßen. größte Not Sebt doch der Tod; 6. Was ist des Lebens Herrlich-Und Ehre, Glud und habe Ber- feit? Wie bald ift fie verichwunden! läßt mich doch im Grabe.

Blud und Bracht Gind nicht Das Berr hilft feinen Anechten.

4. Bit nicht ein ungeftortes | Blud ber Ceelen. Ber Bottes Blud Weit ichmerer oft zu tragen, Rat Bor Augen hat, Dem wird

Was ift das Leiden Diefer Zeit? 5. An dem, was wahrhaft Wie bald ift's übermunden! Hofft glüdlich macht, Läßt Gott es auf den Herrn! Er hilft uns gern. teinem fehlen; Gejundheit, Ehre, Seid fröhlich, ihr Gerechten! Der

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

# 370.



än-dern fann; Und mas du thuft, ift mohl ge = than.

der emge Segen, Und Berrlich= geicheh allzeit. feit aus furgem Leid. Die Thranenfaat muß Freude fein,

fung haft bestimmt. Dein Bater= berg fieht dem noch offen, Der gu dem machit du es immer aut.

felbit mein Berg In Diefer Uber= mir wohl gemacht!

2. Auch auf den allerrauhften zeugung feste; So ehr ich dich im Wegen Guhrt deine Sand jur größten Schmerz Und fpreche mit Geligfeit. Aus Trubfal fommt Gelaffenheit: Bas mein Gott will,

5. Die Stunde wird doch end=

lich tommen, Da mich volltommnes Sieht's gleich der blode Beift Blud erfreut; Denn einmal führft du doch die Frommen Bur völli= 3. Drum lag mich ftille fein gen Bufriedenheit, Und dann wird und hoffen, Wenn du mir Bru- jedem offenbar, Dag, Gott, dein Rat der beste mar.

6. Dann wird von allen meinen Dir feine Zuflucht nimmt. Wer Plagen Der emge Rugen mich er= ftill in Deiner Fügung ruht, Mit freun; Dann wird mein Berg, ftatt aller Klagen, Boll von dem Dant 4. Bott! du nur fennft und und Lobe fein: Der Berr, der für wählft das Befte. D Bater! mache mein Beil gewacht, hat alles mit

30h. Sam. Dieterich, geb. 1724, † 1797.

# 371.





hin = ge = lei = ten; Mut fpricht er ben Coma =chen ein.

verlaffen, Glaube nur, und zweifle nicht Rettung fand? nicht; Bete, fampfe ohne Wanten! Bald wirft du voll Freude danken,

Bald umgiebt dich Kraft und Licht.! 3. Bald wird dir fein Untlig fun= teln; hoffe, harre, glaub im Dun= teln! Nie gereut ihn seine Wahl. Er will dich im Glauben üben; Bott, die Liebe, fann nur lieben, Wonne wird bald deine Qual.

4. Weg von aller Welt die Blide! Schau nicht feitmarts, nicht gurude, Rur auf Gott und Ewigkeit. Nur gu deinem Jejus wende Aug und Berg und Ginn und Sande, Bis er himmlisch dich erfreut.

5. Aus des Jammers wilden Wogen Sat dich oft herausgezo= gen Seiner Allmacht treue Sand.

2. Bei der hand will er dich fai= | Nie zu furz ift feine Rechte; Wo ift fen; Scheinst Du gleich von ihm einer seiner Knechte, Der bei ihm

6. Edliege Dich in deine Rammer, Beh und ichutte beinen Jammer Mus in Gottes Baterherg. Rannft dugleich ihn nicht empfinden, Worte nicht, nicht Thränen finden, Rlag ihm ichweigend deinen Schmerg.

7. Rraftig ift dein tiefes Echweigen: Bott wird fich als Bater zei= gen, Glaube nur, daß er dich hört; Blaub, daß Jejus dich vertreten; Glaube, daß, mas er gebeten, Gott, fein Vater, ihm gewährt.

8. Drum, jo will ich nicht ver= jagen, Mich vor Gottes Antlig ma= gen, Fleben, ringen fort und fort. Durch ihn werd ich überwinden Allen Jammer, alle Gunden; Er beichwört's in seinem Wort.

3. C. Lavater, geb. 1741, † 1801.

Mel. Alles ift an Gottes Segen.



1. End = lich bricht der bei = ge Tie = gel, Und der Blaub



em=pfängt fein Sie=gel, Gleich dem Gold, im Feu'r bemahrt;



Bu des himmels hoch-ften Freu-den Wer - den nur durch



tie = fe Lei = den Got = tes Lieb = lin = ge ver = flart.

Meifter In die Bergen, in die ger Mit dem Chor der Sarfenichla-Beifter Cein allgeltend Bildnis ger Preifend wor dem Throne ftehn. ein. Wie er Diefes Leibes Töpfer, Will'er auch des fünftgen Cchopfer Auf dem Weg der Leiden fein.

3. Leiden bringt emporte Glie= der Endlich jum Gehoriam wie= der, Macht fie Christo unterthan, Dag er Die gebrochnen Kräfte Bu dem Beiligungsgeichäfte Cauft

und fill erneuern fann.

4. Leiden jammelt unire Gin= ne, Dag die Ceele nicht gerrinne In den Bildern Diefer Welt; Ift wie eine Engelwache, Die im in= nerften Bemache Des Bemutes Ordnung hält.

Saiten Für den Pialm der Emigfeiten, Lehrt mit Cehnjucht Dort= Char Der Engel tragt.

2. Unter Leiden pragt der bin febn, Bo die felgen Balmentra-

6. Leiden fordert unfre Schritte, Leiden weiht die Leibeshütte Bu dem Chlaf in fühler Gruft: E3 gleicht einem frohen Boten Jenes Frühlings, der Die Toten Bum Empfang des Lebens ruft.

7. Endlich, mit der Ceufger Fülle, Bricht der Beift durch jene Bulle, Und der Borhang reift ent= zwei. Werermiffet Dann hienieden,

Welch ein Meer von Gottesfrieden Droben ihm bereitet fei!

8. Jeiu! lag zu jenen Soben Beller ftets binauf uns feben, Bis die lette Stunde ichlägt, Da auch 5. Leiden ftimmt des Bergens und nach treuem Ringen Beim gu Dir auf lichten Schwingen Gine

Nach C. Fr. hartmann, geb. 1743, † 1815.

# 373.

Mel. Wie groß ift bes Allmächtgen Gute.



1. Be = freu=gig = ter! gu Dei = nen Gu=Ben Bebt aus dem Mein Berg, wenn es von Gram ger = rif=fen; Es jucht bein



Ctau-be nich em-por Dein Berg, Die Ru=he=ftatt der Ur=men, Berg, Dein Aug und Chr:



Die nie=mand fonft er = quit-ten fann; Dein Berg, das gart=



lich, voll Er = bar=men Den Lei=den = den ift zu = ge = than.

2. Du, unser heilger Blutsver- wiedersand. Dein Aug begegne wandter, Der einst so heiß für meinem Sehnen, Das autwarts uns geweint! D du, mit jeder seine Seufzer schiedt! Denn milder Rot befannter, Erjährner Arzi fließen meine Thränen, Wenn du und Geelenfreund! Eröffne du mich, Jeju, angeblidt. Dein Berg dem Matten 2113 eine | 5. D du, mein freundlichster Re= ftille Telfentluft, Wo Rühlungen ihn fanft umichatten, Wenn oft ein Schmers den andern ruft.

wunden Dein Blut gu meinem Beil ergießt: Das fei's in meiden Leidenstelch verfüßt; Das Umen fein. gieb als Baljam deinem Kranten, Den Frieden Gottes floß ihm ein: Und wenn des Glaubens Grund will wanten, So muß ihm das

gur Stüke fein!

gierer, Seitdem ich wall im Bilger= land, Gei ferner noch mein treuer Führer Bis zu dem iconen Beimat= 3. Wie fich aus deinen Todes= land! Salt mir dein Chr fur alles

offen, Was ich dir klag im Kam= merlein, Und lag mich stets voll nen bängsten Stunden, Was mir Demut hoffen, Daß es foll Ja und

6. Dufaheft fegnend auf die Dei= nen, Berr, einst vom blutgen Kreus herab; Co fieh auch mich an und die Meinen In jeder Stunde bis r Stütze sein! 4. Dein Aug mit jenem Blid befreit vom Staube, Der oft den voll Gnade, Tas du dem Petrus Geist mit Angst beschwert, Wann zugewandt, Daß er, verirrt auf endlich Hossinung, Lieb und Glaube dunklem Pfade, Dich, guter Hirte, Die kühusten Bitten sieht erhört!

Mach Chr. Ad. Dann, geb. 1758, † 1837.

# 374.

Mel. Freu dich fehr, o meine Geele.



D dann schwinden die ver-gang=nen Lei = den, wie



le = dig macht, Dann wird un = fer herz fich freun, Un =fer Mund



2. herr, erhebe deine Rechte, Richt auf uns den Baterblid; den, Was wir weinend ausgesät; Rufe die zerstreuten Knechte In das Baterhaus zurück. Uch, der den, Und des Sieges Kalme weht. Pfad ift fieil und weit! Kürze Unser Gott auf seinem Thron, Er, unfre Pilgerzeit; Guhr uns, wenn er felbft ift unfer Lohn; Die ihm wir treu gestritten, In des Frie- lebten, Die ihm flarben, Bringen dens ftille Butten.

jauchzend ihre Garben.

Chr. S. Reller, geb. 1779, † 1860.

### 375.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Ich fieh in mei=nes Ger=ren Sand Und will drin fie= Richt Er=den=not, nicht Er=den=tand Coll mich dar=aus



hen bleiben; Und wenn zerfällt die gan - ze Welt, Wer fich an per=trei=ben.



ihm, und wen er halt, Wird mohl-be = hal -ten blei-ben.

Cort; Und Wunder sollen schauen, mit mir steht, Freu ich mich seiner Die sich auf sein wahrhaftig Wort Pstege; Ich weiß, die Wege, die er Berlassen und ihm trauen; Er geht, Sind lauter Wunderwege. hat's gelagt, und darauf magt Bas boje icheint, ift gut gemeint; Mein Berg es froh und unverzagt Er ift doch nimmermehr mein Feind Und läßt fich gar nicht grauen. | Und giebt nur Liebesichlage.

3. Und was er mit mir maschen will, If alles mir gelegen. Sch hatte ihm im Glauben fill fen: Tak nichts mich seiner karten Und hoff auf seinen Segen; Hand Soll, was er selbst verkeischen hoff auf seinen Segen; Hand Soll je und je entreißen. Denn was er thus, ift immer gut. Ift ficher allerwegen.

2. Er ift ein Fels, ein fichrer | 4. Ja, wenn's am folimmften

Und wer von ihm behütet ruht, nicht; Er bleibet meine Buverficht. Ich will ihn ewig preisen.

C. 3. Ph. Spitta, geb. 1801, † 1859.

### 7. Lob= und Danflieder.

376.







(Te Deum laudamus.) M. Luther, geb. 1483, † 1546.

# 377.

### Eigene Melodie.



1. Mun lob, mein Geel, den Ber = ren, Was in mir Cein Wohlthat thut er meh = ren, Ber=giß es nicht,



Na = men fein!

Sat dir dein Gund ber = ge = ben Der = 3e



Und heilt dein Schwachheit groß, Er=rett't dein ar=mes Le = ben.





Reich. lei = den für sein

Cein herrlich Recht und fein Ge= richt, Dagu fein But ohn Magen; Straft nicht nach unfrer Schuld, ift ihm nah. Die Gnad thut er nicht fparen,

ichlechte Und weiß, wir find nur Gein Lob an allem Ort.

2. Er hat uns miffen laffen | Staub, Gleichwie das Gras vom Felde, Gin Blum und fallend Laub; Ter Wind nur drüber we-Es mangelt an Erbarmung nicht. het, Co ift es nimmer da; Ulfo Gein'n Born lägt er wohl fahren, der Menich vergehet, Gein Ende

4. Nur Gottes Gnad alleine Den Bloden ift er hold; Gein But Steht fest und bleibt in Emigteit; ift hoch erhaben Obden, die fürchs sie bleibt bei der Gemeine, Die, ten ihn; So sern der Oft dom steinen Bucht. 3. Wie Aiter sich erbarmen Wombend, It unser sich erbarmen Wombend, It unser sich erbarmen Wombendhern. Erherricht Dit ihrer jungen Kindelein, So Engelicharen, Thut sein'n Befehl thut der Berr uns Armen, zugleich Dem großen Berrn gu Ch= Wenn wir ihn fürchten kindlich ren Und treibt fein heilig Wort. rein; Er tennt das arm Ge- Mein Seel soll auch vermehren

Joh. Graumann, geb. 1487, † 1551.

Gigene Melodie.



Mun dan=fet al = le Gott Mit Bergen, Mund und Banden, Der gro = fe Dinige thut Un uns und al = len En = den,



uns von Mut - ter = leib Und Rin = des = bei = nen an



Un = jah = lig viel gu gut Und noch jegund ge = than.

2. Der ewig reiche Gott Woll uns bei unjern Leben Ein im- Dem Aater und dom Sohne Und wert fröhlich Herz Und edlen Jen den, der beiden gleich, Im höchster geben, Und uns in seis sem kand Erhalten fort und jort maleinen Gott, Als es anjänglich Und und aus aller Not Erlofen mar Und ift und bleiben wird hier und dort.

Benund und immerdar!

Mart. Rintart, geb. 1586, † 1649.

### 379

Mel. Berr Jein Chrift, bich au uns wend.



1. Nunjauchit dem Ber = ren, al = le Welt! Kommt ber, gu



fei = nem Dienft euch ftellt! Rommt mit Frob = lot = ten, fau=



met nicht, Kommt vor fein beil = ges An = ge = ficht!

2. Erfennt, daß Gott ift unfer dacht Und uns ju feinem Bolt

herr, Der uns erichaffen ihm gur gemacht, Bu Schafen, Die er ift Chr, Und nicht wir felbft; durch bereit Bu führen ftets auf gruner

Gottes Gnad Ein jeder Menich Beid.
4. Ihr, die ihr bei ihm wollet
3. Er hat uns ferner wohlbe= fein, Kommt, geht zu seinen Tho=

hof mit Gefang!

5. Dantt unferm Gott, lob- heit für und für. ift unfer Amt.

6. Er ift voll But und Freund = | dar gepreift!

ren ein Mit Loben durch der lichkeit, Boll Treu und Lieb gu Pfalmen Klang, Bu feinem Bor= jeder Beit; Gein Bnade mahret dort und bier. Und feine Wahr=

finget ihm, Lobsinget ihm mit 7. Gott Bater in dem höchsten hoher Stimm, Lobsingt und Thron Und Jesus Christ, sein ein= danket allesamt! Gott loben, das ger Sohn, Samt Gott dem werten heilgen Beift Sei nun und immer=

Dav. Denite, geb. 1603, † 1680.





2. Ermuntert euch und fingt | 6. Er laffe feinen Frieden ruhn mit Schall Gott, unferm höchften Auf feiner Chriften Land, Er gebe

Und groke Dinge thut:

3. Der uns von Mutterleibe 7. Er laffe feine Lieb und Güt an Frifch und gefund erhält, Und Um, bei und mit uns gehn, Was

Sich selbst zum Helser stellt; 4. Der, ob wir ihn gleich hoch 8. Solange dieses Leben währt, betrübt, Doch bleibet gutes Muts, Sei er stets unser Heil Und bleib

5. Ergebe uns ein fröhlich Herz, Erfrische Geist und Sinn And wie Tugen zu Und werf all Anglf, Furcht, Sorg und zeig uns drauf sein Angesicht Dort in der etwaen Auh.

But, Der feine Bunder überall Glud zu unferm Thun Und Beil

in allem Stand.

wo fein Menich uns helfen tann, aber angftet und bemuht, Bar

Die Straf erläßt, die Schuld ver= auch, wenn wir von der Erd Ab=

giebt Und thut uns alles Gut's. icheiden, unser Teil.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

# 381.

Eigene Melodie.



Sollt ich mei=nem Gott nicht fin = gen? Sollt ich ihm nicht Denn ich feb in al = len Din-gen, Wie fo gut er's



Beit, Got = tes Lieb .

auch hin und wieder Mich des Böchsten Urm bedectt, Aljobald im Mutterleibe, Da er mir mein Be= jen gab Und das Leben, das ich hab Und noch diese Stunde trei= be. Alles Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.

3. Cein Cohn ift ihm nicht gu teuer; Dein, er giebt ihn für mich bin, Dag er mich vom emgen Feuer Durch fein teures Blut ge= winn. D du unergrundter Brun= nen! Wie will doch mein ichwacher Beift, Db er fich gleich hoch be= fleißt, Deine Tief ergrunden ton-nen? Alles Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.

4. Seinen Beift, den edlen Rührer, Biebt er mir in feinem Wort, Dag er merde mein Regie= rer Durch die Welt gur himmels= pfort: Dag er mir mein Berg er= fulle Mit dem hellen Glaubens= licht, Das des Todes Macht zer= bricht Und die Solle felbit macht ftille. Alles Ting mahrt feine Beit, Bottes Lieb in Emigfeit.

5. Meiner Ceele Wohlergeben

2. Wie ein Adler sein Gefieder dem Leibe Not entstehen, Nimmt Uber feine Jungen ftredt, Alfo hat er's gleichfalls wohl in acht. Wenn mein Konnen, mein Bermogen Richts vermag, nichts helfen tann, Kommt mein Gott und hebt mir an Sein Bermögen beigulegen. Alles Ding mährt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

6. Simmel, Meer und ihre Beere Bat er mir gum Dienft beftellt; Bo ich nur mein Aug hinkehre, Find ich, was mich nährt und hält: Tiere, Rrauter und Betreide; In den Gründen, in der Soh, In den Buichen, in der See, Überall ift mei= ne Beide. Alles Ding mahrt seine Beit, Gottes Lieb in Emigfeit.

7. Wenn ich ichlafe, macht fein Sorgen Und ermuntert mein Be= mut, Dag ich alle liebe Morgen Echaue neue Lieb und But. Ware mein Gott nicht geweien, Satte mich fein Angeficht Richt geleitet, wär ich nicht Aus io mancher Angft geneien. Alles Ding mahrt feine Beit, Gottes Lieb in Ewigfeit. 8. Wie so manche schwere Plage

Wird vom Satan hergeführt, Die mich doch mein Lebetage Niemals noch bisher berührt! Bottes Engel, Sat er ja recht mohl bedacht; Bill den er fendet, Sat das Bofe, das

der Feind Anzurichten mar ge= | halt, Durch das Kreuze zu fich len= Alles Ding mahrt feine Gottes Lieb in Emigfeit. Reit, Gottes Lieb in Emigfeit.

9. Wie ein Bater feinem Rinde Sein Berg niemals gang entzeucht, Ob es gleich bisweilen Gunde Thut und aus der Bahne weicht: Aljo hält auch mein Berbrechen Mir mein frommer Gott gu gut, Will mein Wehlen mit der Rut Und nicht mit dem Schwerte rächen. Alles Ding mahrt feine Zeit, Gottes Lieb in Emigfeit.

10. Seine Strafen, feine Schlä= ge, Ob es gleich mir bitter icheint, Sind doch, wenn ich's recht er= wäge, Schläge nur bom treuften Freund, Der mich liebet, mein

meint, In Die Gerne weggewen= tet. Alles Ding mabrt feine Zeit,

11. Das weiß ich fürmahr und laffe Mir's nicht aus dem Ginne gehn: Chriftentreuz hat feine Maße Und muß endlich ftille ftehn. Wenn der Winter ausgeschneiet, Tritt der ichone Commer ein; Alfo wird auch nach der Bein, Wer's erwarten tann, erfreuet. Alles Ding mahrt feine Zeit, Gottes Lieb in Emigfeit.

12. Weil denn weder Ziel noch Ende Sich in Gottes Liebe find't. Ei, fo heb ich meine Sande Bu dir, Bater, als dein Rind, Bitte: Wollft mir Gnade geben, Dich aus aller meiner Macht Zu umfangen Tag und Racht Sier in meinem gangen gedenket Und mich von der schnö- Leben, Bis ich dich nach dieser Zeit den Welt, Die mich hart gefangen Lieb und lob in Ewigkeit.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

Mel. Nun lob mein Geel ben Berren.



1. Man lobt dich in Stil = le, Du hoch = er = hab= Der Rühmens ift Die Fül = le Vor dir, o Herr



Zi = ons = gott. Du bist doch Herr auf Be = ba = oth.



Der Frommen Bu = ver=ficht; In Trub=fal und Be-fcmer=den



Läßt du die Dei=nen nicht. Drum foll dich ftundlich eh = ren



Mein Mund por je = dermann Und dei -nen Ruhm ver = meh = ren.



2. Dein muffen, Berr, fich' ich leb und ichweb.

3. herr! du haft beinen Ramen freuen Die Gläubigen von ganger Gehr herrlich in Der Welt gemacht: Seel Und unaufhorlich ichreien: Tenn als die Schwachen famen, Gelobi fei der Gott Israel! Sein Saft du gar bald an fie gedacht. Rame fei gepriesen, Der große Du haft mir Gnad erzeiget; Run, Wunder thut, Und der auch mir wie vergelt ich's dir? Ach, bleibe erwiesen Tas, was mir nüg und mir geneiget, So will ich für und gut! Run, das ist meine Freude, für Ten Kelch des Heils erheben Daß ich an ihm ftets fleb Und Und preisen weit und breit Dich, niemals von ihm icheide, Solang herr, mein Gott, im Leben Und Dort in Emigfeit.

30h. Rift, geb. 1607, † 1667.

### 383.

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



1. Sei Lob und Ghr dem höch-fien Gut, Dem Ba = ter Dem Gott, der al = le Bun-der thut, Dem Gott, der



mein Be = mu = te



der al = len Jammer ftillt; Gebt un = ferm Gott die Eh = re!

2. Es danten dir die Simmel3= | hat, Das will er auch erhalten; macht, Die alles also wohl be= die Ghre! Dacht. Bebt unferm Bott Die 4. 3ch rief gum herrn in meiner Chre!

3. Das unfer Bott geichaffen Echreien! Da half mein Belfer

heer, O Herricher aller Thronen; Darüber will er früh und spat Mit Und die auf Erden, Luft und seiner Gnade walten. In seinem Meer In deinem Schatten woh- ganzen Königreich Ift alles recht, nen, Die preisen Deine Schöpfer= ift alles gleich. Gebt unferm Gott

Rot: D Gott, vernimm mein

gedeihen. Drum dant, ach Gott. drum dant ich dir; Ach dantet, danket Gott mit mir! Gebt un=

ferm Gott Die Ehre!

5. Der herr ift noch und nim= mer nicht Bon feinem Bolf ge= schieden; Er bleibet ihre Zuver= ficht, Ihr Gegen, Beil und Frie= den. Mit Mutterhanden leitet er Die Geinen ftetig bin und Gebt unferm Gott Die Chre!

Wenn Troft und Bilf er= mangeln muß, Die alle Welt er= zeiget: Go kommt und hilft der überfluß, Der Schöpfer felbit, und neiget Die Bateraugen Denen gu. Die fonften nirgends finden Ruh. Bebt unferm Gott Die Ghre!

7. Ich will dich all mein leben = Gott die Ehre!

mir vom Tod Und ließ mir Trost lang, O Gott, von nun an ehren; Man foll, Gott, deinen Lobgefang Un allen Orten hören; Mein ganjes herz ermuntre fich, Mein Geift und Leib erfreue dich! Bebt unferm Gott die Ehre!

8. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, Gebt unferm Gott die Ehre! Ihr, die ihr Gottes Macht be= fennt, Gebt unferm Gott Die Ehre! Die faliden Boken macht ju Spott; Der Berr ift Gott, der Berr ift Gott. Gebt unferm Gott Die Chre!

9. So tommet vor fein Angesicht Mit jauchzenvollem Springen; Be= zahlet die gelobte Pflicht, And lagt uns fröhlich fingen: Gott hat es alles wohl bedacht Und alles, al= les recht gemacht! Gebt unferm

Joh. Jac. Schüt, geb. 1640, † 1690.





o Gee = le, Ber = eint mit den himm = li= Lob ihn.



je, macht auf! Laj = jet den Lob = ge = jang ho = ren!

Der dich erhält, Wie es dir felber gefällt! Saft du nicht dieses Flügel gebreitet! perspüret?

2. Lobe den herren, der alles (lich und fein dich bereitet, Der dir so herrlich regieret, Der dich auf Gesundheit verliehen, dich freund= Adelers Fittigen sicher geführet, lich geleitet; In wie viel Not Hat lich geleitet; In wie viel Rot Sat nicht der gnädige Gott über Dir

4. Lobe den Berren, der deinen 3. Lobe den herren, der fünft= Stand fichtbar gefegnet, Der aus

dem himmel mit Stromen der mir ift, lobe den Ramen; Alles, Liebe geregnet; Dente Daran, was Obem hat, lobe mit Abra-Bas der Allmächtige fann, Der hams Camen! Er ift bein Licht; Dir mit Liebe begegnet!

Seele, vergiß es ja nicht; Lob ihn

5. Lobe den Berren; mas in in Emigteit! Amen.

Joach. Reander, geb. 1610, † 1680.

## 385.

Eigene Melodie.



1. Bun-der = ba = rer Ro = nig, Berricher von uns al = len, Dei = ne Ba = ter = gu = te Baft du laf = fen trie = fen,



Lak dir un=fer Lob ge = fal = len! Ob mir icon von dir mea = lie = fen.

Silf une noch, Starf uns



Doch, Lag die Bun = ge fin = gen, Lag die Stimm er-flin-gen!

Stern, Seid bereit, ju ehren Gi= nen folden Berren!

3. Waffer, Luft und Erde, Ja. Dein gang Bebiete Bit ein Schau-

plat Deiner Bute. Deiner Lang= mut Ehre Wird durch neue Proben Immer herrlicher erhoben. O wie weit, O wie breit Uber Bera und Bugel Stredt fie ihre Flügel!

2. Simmel, lobe prachtig Dei= | 4. D du meine Seele, Singe nes Schöpfers Thaten Mehr, als frohlich, finge, Singe Deine Glaualler Menichen Staaten! Großes benslieder! Was ben Odem holet, Licht der Sonnen, Schieße deine Zauchze, preise, klinge! Wirf dich Strahlen, Die das große Rund in den Staub danieder; Er ist bemalen! Lobet gern, Mond und Gott Zebaoth, Er nur ist zu loben hier und ewig droben.

5. Salleluja bringe, Wer den Berren fennet Und in Chrifto Ba= ter nennet! Salleluja finge, Bel= der Chriftum liebet, Ihm von Gerzen fich ergiebet! D, wohl dir! Glaube mir, Endlich mirft du dro= ben Ohne Gund ihn loben.

Roach, Reander, geb. 1610, † 1680.

# 386.

Eigene Melodie.



. D daß ich tau-jend Bun-gen hat = te Softimmt ich da = mit um Die Wet = te Bom al = ler=



tau=sendfa=den Mund! tief -ften Bergens-grund

Ein Lob-lied nach dem an-dern an



Von dem, mas Gott an mir ae = than.

ichallte Bis dahin, wo die Sonne fteht! D daß mein Blut mit Jauch = zen wallte, Solang es noch im Laufe geht! Ach, war ein jeder Buls ein Dant, Und jeder Odem

ein Gesana!

3. Was schweigt ihr denn, ihr meine Rrafte? Auf, auf, braucht allen euren Fleiß, Und ftehet munter im Geschäfte Zu Gottes, meines herren, Preis! Mein Leib und Geele! ichide Dich, Und lobe Gott herzinniglich.

4. Ihr grunen Blätter in den Wäldern, Bewegt und regt euch doch mit mir! Ihr schwanken Gräschen in den Teldern, Ihr Blumen, lagt doch eure Bier Bu Gottes Ruhm belebet fein. Und

ftimmet lieblich mit mir ein! 5. Ach alles, alles, was ein Leben Und einen Odem in fich hat, Soll fich mir gum Behilfen geben; Denn mein Bermögen ift zu matt, Die großen Wunder zu erhöhn, Die allenthalben um um mich stehn.

6. Wer überftromet mich mit

2. D daß doch meine Stimme | meinen Wegen? Du, du, o Berr Bott Bebaoth! Du trägft mit mei= ner Sundenschuld Unfäglich gnädige Geduld.

7. Auch hab ich es mein Lebe= tage Schon fo manch liebes Mal gespürt, Dag du mich unter vieler Blage Zwar wunderbar, doch wohl geführt; Denn in der größeften Befahr Ward ich dein Troftlicht stets gewahr.

8. Wie follt ich nun nicht voller Freuden In Deinem fteten Lobe stehn? Wie sollt ich auch im tief= sten Leiden Richt triumphierend einhergehn? Und fiele auch der himmel ein. So will ich doch nicht

traurig fein.

9. Ich will von deiner Güte fingen, Solange fich die Zunge regt; Ich will dir Freudenopfer bringen, Solange fich mein Berg bewegt. Ja, wenn der Mund wird traftlos fein, Go ftimm ich doch mit Seufzen ein.

10. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, Mein Gott, in allen Ona= den bin! Im Simmel foll es beffer werden, Wenn ich bei deinen Engeln Gegen? Bift du es nicht, du rei= bin; Da fing ich dir im höhern der Gott? Ber icutet mich auf Chor Biel taufend Salleluja vor.

Joh. Menter, geb. 1658, † 1734.

### 387.

Eigene Melodie.



1. Wo = mit foll ich dich mohl lo = ben, Mach = ti = ger Berr Gen = de mir da = ju von o = ben Dei=nes Beif = tes



Be = ba = oth? Denn ich tann mit nichts er = rei = chen Dei = ne



Gnad und Lie = be3 = zei = chen. Tau-fend=, tau = fend = mal



fei dir, Gro = ger Ro = nig, Dant da = für!

Denn bon beinen Gnadenguffen Leib und Geele zeugen muffen. Taufend=, taufendmal fei dir,

Großer König, Dant dafür! 3. Dent ich, wie ich dich verlaffen, Wie ich häufte Schuld auf Schuld: So möcht ich vor Scham erblaffen Bor der Langmut und Geduld, Womit du, o Gott, mich Urmen haft getragen mit Erbar= men. Taufend=, taufendmal fei Dir, Großer König, Dant dafür!

4. Uch ja, wenn ich überlege, Mit mas Lieb und Butiafeit Du durch jo viel Wunderwege Mich geführt die Lebenszeit: Co meiß ich fein Biel gu finden, Roch die Diefen gu ergrunden. Taufend=, taufendmal fei dir, Großer Ro= nig, Dant dafür!

5. Du, Berr, bift mir nachge= laufen, Mich zu reißen aus der Glut; Denn da mit der Gunder Saufen 3d nur fuchte irdiich But, Biegest du auf das mich achten, Wonach man zuerst foll trachten. Taufend=, taufendmal fei dir, Großer Ronig, Dant dafür!

Stets gefucht zu dir ju giehn, Daß Berr, mein Gott, gu jeder Frift Und

2. herr! entzunde mein Bemu-ich aus der Gundenhöhle Möchte te, Daß ich deine Bundermacht, zu den Bunden fliehn, Die mich Deine Gnade, Treu und Gute ausgesohnet haben Und mir Kraft Stets erhebe Tag und Racht; jum Leben gaben. Taujend-, taufendmal fei dir, Großer Ronig, Dant dafür!

7. Ja, herr, lauter Gnad und Wahrheit Ift bor beinem Ungeficht; Du, du tritift hervor in Klarheit, In Gerechtigfeit, Bericht, Daß man joll aus beinen Werten Deine Gut und Allmacht merten. Taufend=, taufendmal fei dir, Großer Ronig, Dant dafür!

8. Wie du fegeft jedem Dinge Zeit, Zahl, Maß, Gewicht und Ziel, Damit keinem zu geringe Möcht geichehen, noch ju viel: Co hab ich auf taufend Beifen Deine Weisheit auch zu preisen. Taufend=, taufendmal fei dir, Großer Ronig, Dant dafür!

9. Bald mit Lieben, bald mit Leiden Ramft du, Berr, mein Gott, gu mir, Rur mein Berge gu berei= ten, Gich gang ju ergeben Dir, Daß mein gangliches Berlangen Docht an deinem Willen hangen. Sausend=, tausendmal sei dir, Großer Rönig, Dant dafür!

10. Wie ein Bater nimmt und roßer König, Dant dafür! giebet, Nachdem's Kindern nützlich 6. O, wie hast du meine Seele ist: So hast du mich auch geliebet.

auch gleich aufs höchste tommen. Taufend=, taufendmal fei dir, Großer König, Dant dafür!

11. Mich haft du auf Adlers= flügeln Oft getragen väterlich, In gleich alles zu zerrinnen, Ward doch deiner hilf ich innen. Tau= fend=, taufendmal fei dir, Großer

Ronig, Dant dafür!

12. Fielen Taufend mir gur Seiten Und zur Rechten gehnmal gen, Ich jedennoch bin entgangen. Emig, emig danten dir.

dich meiner angenommen, Wenn's | Taufend-, taufendmal fei dir, Gro-Ber Rönig, Dant dafür!

13. Bater, du hast mir erzeiget Lauter Gnad und Gütigkeit; Und du haft zu mir geneiget, Jeju, Deine Freundlichteit; Und durch dich, o ben Thalern, auf den Bugeln Geift der Gnaden, Werd ich fiets Wunderbar errettet mich. Schien noch eingeladen. Taufend-, taufendmal fei dir, Großer Ronig, Dant dafür!

14. Tausendmal sei dir gefun= gen, herr, mein Gott, Breis, Lob und Dant, Daß es mir bisher ge= lungen; Ach, lag meines Lebens mehr, Ließest du mich doch beglei= Bang Ferner doch durch Jefu Lei= ten Durch der Engel ftartes heer, ten Rur gehn in die Ewigkeiten! Daß den Nöten, die mich dran= Da will ich, herr, für und für,

Joh. Andr. Gotter, geb. 1661, † 1735.

# 388.

Eigene Melodie.



1. Dir, dir, Je = ho = vah, will ich sin-gen! Denn wo ift Dir will ich mei = ne Lie = der bringen; Ach, gieb mir



doch ein solcher Gott, wie du? Daß ich es thu im Na=men



Je = fu Chrift, So wie es dir durch ihn ge = fal = lig ift.

2. Zeuch mich, o Vater, zu dem Schne, Tamit dein Sohn mich in meinem Liede, Und ich bet dich wieder zieh zu dir; Tein Geift in Geift und Wahrheit an; So meinem Herzen wohne Und meisne Sinnen und Verftand regier, Daß ich den Frieden Gottes im höhern Chor.

4. Denn der kann mich bei dir dere die Gottes im höhern Chor.

Gute, Go wird gewiß mein Gin- mich recht glaubig beten, Giebt

im herzen fing und fpiel. bertreten Mit Ceufgern, Die gang 3. Berleih mir, hochiter, folde unaussprechlich find; Der lehret

Dein Rind Und ein Miterbe Jefu Christi fei, Daher ich "Abba, lie=

ber Bater!" ichrei.

5. Wenn dies aus meinem Ber= zen ichallet Durch deines heilgen Beiftes Rraft und Trieb, Go bricht dein Baterherz und wallet Bang brunftig gegen mich vor heißer Lieb, Dag mir's Die Bitte nicht versagen fann, Die ich nach dei= nem Willen hab gethan.

6. Was mich dein Beift felbft bitten lehret, Das ift nach beinem Willen eingericht't Und wird ge= wiß von dir erhöret, Weil es im Ramen Deines Cohns geschicht,

Beugnis meinem Beift, daß ich Durch welchen ich dein Rind und Erbe bin Und nehme pon dir Bnad

um Gnade bin. 7. Wohl mir, daß ich dies Beug=

nis habe! Drum bin ich voller Troft und Freudigkeit Und weiß, daß alle gute Gabe, Die ich von dir verlanget jederzeit, Die giebst du und thuft überichwenglich mehr, Als ich verftehe, bitte und begehr.

8. Wohl mir! 3ch bitt in Jefu Ramen, Der mich zu deiner Rechten felbft vertritt. In ihm ift alles 3a und Amen, Was ich von dir im Weift und Glauben bitt. Bohl mir! Lob dir jest und in Emigfeit, Dag du mir ichenteft folde Celiateit!

Barthol, Craffelius, geb. 1667, † 1724.

Eigene Melodie.



1. Lo = be den Berren, o mei = ne See = le! Ich will ihn lo= Beil ich noch Stunden auf Erden gah=le, Will ich lob-fin=



ben bis zum Tod; Der Leib und Seel ge = ge = ben hat, Werde



ge=prie=fen fruh und fpat. Sal=le = lu = ja! Sal=le = lu = ja!

find auch verloren, Wenn nun leluja! Salleluja! das Grab nimmt feinen Raub. 4. Diefer hat himmel, Meer und Beil dann fein Mensch uns hel- die Erden, Und mas darinnen ift,

2. Fürften find Menfchen, vom | troft auf Jefum Chrift. Wer die= Beib geboren, Und fehren um ju fen herrn jum Beiftand hat, Fin= ihrem Ctaub. Ihre Unichlage Det am beften Rat und That. Sal=

fen kann, Kuse man Gott um gemacht; Ales muß pünktlich er Hise an. Halleuja! Halleuja! Jalleuja! Jalleuja! Jarleig ift der zu nen. Des Hise der Gott Iarbs ker Alectuja! Helcher vom Glauben sich ben halt. Halleuja! Halleuja!

nichts läßt trennen Und hofft ge= 5. Zeigen fich welche, Die Unrecht

leiden, Er ift's, der ihnen Recht verichafft; Sungrigen will er gur Speis bescheiden, Was ihnen dient rud, Dag fie nur machen bertehrte jur Lebenstraft; Die hart Be= Schritte Und fallen felbft in ihren bundnen macht er frei, Und fei= Strid. Der Berr ift Ronig ewiglich. ner Gnad ift mancherlei. Salle= Bion, dein Gott forgt ftets für dich.

luja! Halleluja!

6. Sehende Augen giebt er den 8. Ruhmet, ihr Menichen, den Blinden, Erhebt, Die tief gebeu- hohen Namen Des, der jo große get gehn; Wo er tann einige Wunder thut. Alles, was Coem Fromme finden, Die läßt er hat, ruse Amen Und bringe Lob mit seine Liebe sehn. Sein Aussicht frohem Mut. Ihr Kinder Gottes, leluja! Salleluja!

7. Aber der Gottesvergefinen Tritte Rehrt er mit ftarter Sand qu= halleluja! halleluja!



2. Seraphim und Cherubinen | nen, Dich heilig! heilig! heilig! Dir Tag und Nacht mit Chriurcht nennen, Sie fallen nieder allgu-Dienen, Der Engel Scharen ohne mal. Ihr Seligsein bift du, Dir Bahl. Alle Beifter, die dich ten= fchreibt man alles gu. Amen!

Amen! Auch wir find dein Und | mußt werden Im Simmel, Meer ftimmen ein: Du, Gott, bift un=

fer Gott allein!

3. Droben fnien vor deinem Throne Die Alteiten mit goldner Rrone; Der Erstlinge ermählte Schar Camt den ungablbaren Frommen, Die dort in weißen Rleidern tommen, Sie bringen Dir ihr Loblied dar: Macht. Weisheit, Berrlichkeit, Lob, Dant in Ewigfeit! Umen! Umen! Uuch wir find dein Und ftimmen ein: Du, Bott, bift unier Gott allein!

4. Gie lob'n Deine Thaten prächtig, Daß du so groß, so aut, jo mächtig, Höchstfelig, würdig al-ler Ehr; Dag nur Beisheit, Lieb und Treue In allen Deinen We= gen feie; Ihr Umen fagt unend= lich mehr. Ihr Lob zu wenig ift, Dein Lob du felber bift. Umen! Umen! Auch wir find dein Und ftimmen ein: Du, Gott, bift un=

fer Gott allein!

5. Durch dein'n Willen muß befteben, Was wir durch dich geichaf= fen feben; Dein Wert ift groß und wunderbar. Bon all'm du gelobt

ter = hand Be = fet = get

und auf der Erden: Es ftellet Dei= ne Pracht uns dar, Dein Lob ift eingeprägt In allem, mas fich regt. Umen! Umen! Auch wir find bein Und ftimmen ein: Du, Gott, bift

unser Gott allein!

6. Die unt'r allen Nationen Bon deinen Freunden hier noch moh= nen, Erheben dich, du felges But! Dich volltommen fie betennen, Dich ihren Gott und Beiland nennen, Der fie ertauft durch Chrifti Blut. Du bift ihr felges Teil, Ihr Troft, ihr ganges Beil. Amen! Umen! Much wir find bein Und ftimmen ein: Du, Gott, bift unfer Gott al=

7. Komm, in uns dich ju vertlä= ren, Dağ wir dich würdiglich verehren; Nimm unfer Berg gum Beilig = tum, Dag es, gang mit dir erfüllet. Durch Deine Gegenwart gestillet, Berfließ in deiner Gottheit Ruhm! Dich, unfer höchftes But, Erhebe Beift und Mut! Amen! Balleluja! Balleluja! Der Berr ift

groß und gut und nah.

G. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.

Die = fen Ctand.

# IX. Lieder für besondere Verhältnisse und Zeiten.

lein!

# Baterland und Obrigfeit.

391



in

bat

2. Dein guter Geift sie leit und fuhr Und fegn ihr Walten für Ein ftill, geruhig Leben hier Und nund für, Tag sie voll Weiskeit einst mit ihr, du höchster dort, Beund Berftand Regiere chriftlich stehen wohl im Fimmel dort. Leut und Land;

> Emilie Juliane, Grafin von Schwarzburg= Rudolftadt, geb. 1637, † 1706.

### 392.

Mel. Allein Gott in der Soh fei Ehr.



1. O Gott voll Macht und Wunderthat! Es ist an al = len All O = brig = teit aus wei=sem Rat Bon dir ver=ord=net



Or = ten Drum fro = ne, herr, die O = brigfeit, Die du uns



gabst für die = fe Beit, Mit Ce-gen, Beil und Bna-de!

3. Du wollest felbst ihr deinen Statt uns leite. Schug, Kraft, Ehr und Anfehn 5. Lag uns dein Bolf und Erbe auf Erden!

2. Laß unter ihrer Hand und 4. Berleih dabei das große Bacht Uns Heil und Wohlschrt Gut, Taß wir durch ihr Regieren hüren, Taß wir durch beine Lieb und Macht Ein fitles Leben führ wir Selbst deine Herthatt ren In Zucht und in Gerechtig- spüren. Gieb du ihr Weisheit feit Und Gutes üben allezeit Rach und Geduld, Das fie durch recht rechter Christenweise. Gericht und Suld An deiner

gönnen, Tag meder Bosheit, Lift fein, Und hilf vor allen Dingen, noch Trug Ihr jemals ichaden Tag Obrigfeit und Bolt gedeihn, tönnen. Halt jelber aufrecht dein Tir Lob und Chre bringen. Führ Bebot, Und wer fie ehrt, dem fie an deiner Sand jugleich Derlag, o Gott, Es mohlgehn hier einft in dein verklärtes Reich, Um ewig dir zu dienen.

Unbekannt.

Mel. Nun ruhen alle Balber.



Wir schwö-ren heut aufs neu = e Dir, un-ferm Ro = nig,



Treu-e; Dir naht das gange Land. Du Schöpfer und Be = hu = ter,



Du Be=ber al = ler Guter, Wir ftehn in dei = ner treu=en Sand.

2. Du läffest uns hier wohnen, Wo ringsum herrlich thronen Die Bunder deiner Macht; Du lässest helle glänzen Dein Wort in unspern Grenzen; Das hat uns frei und start gemacht.

3. Du haft uns treu regieret Und wunderbar geführet Mit deiner Vaterhuld; Du haft uns hohe erhoben Durch tausend Liebesproben Trok unfrer ichweren Sünd

und Eduld.

4. Du haft auf allen Seiten Uns von der Bater Zeiten Mit deinem Urm bewacht; Auch wo wir dein vergaßen, Haft du uns nicht verlassen Und uns mit Licht und heil bedacht.

5. Trum laßt uns fröhlich fingen Und Tanteslieder beingen Tem Herren aller Herrn, Tem Bater unfrer Bäter, Tem Heiland und Erretter; Frohlodt und dantet nah und fern!

6. Erhalt in unsern hütten Ten Segen frommer Sitten, Dein Evangelium; Laß Recht und Friebe ichalten, Gesetz und Freiheit walten Zu beines Namens Breis

und Rubm.

7. Hilf, daß wir treu dir bleiben, Dir heut uns neu verichreiben Jum Bolf des Eigentums; Laß, Hirte deiner Herden, Auch unfre Enkel werden Lebendge Zeugen deines Ruhms!



- 2. Die Baume ftehen voller | 9. Ach, dent ich, bift du hier Laub, Kas Erdreich dedet seinen so school, Und läst du's uns so Staub Mit einem grünen Kleide; lieblich gehn Auf dieser armen Die Blümlein auf dem Wiesen- bien. Was will doch wohl nach plan, Tie zieden sich viel school ver vieler Welt Tort in dem reichen an, Als Salomonis Seide.
- Die Lerche schwingt sich in Die Luft, Das Täublein fliegt in die Wälder; Die fangbegabte Nachtigall Ergögt und füllt mit ihrem Chall Berg, Bugel, Thal und Welder.
- 4. Die Blude führt ihr Boltlein aus, Der Storch baut und bewohnt sein Haus, Das Schwälb= lein fpeift die Jungen; Der ichnelle Birich, Das leichte Reh 3ft froh und tommt aus feiner Boh Ins tiefe Gras gesprungen.
- 5. Die Bächlein rauschen in dem Sand Und malen fich und ihren Rand Mit schattenreichen Mnrten; Die Wiesen liegen hart Dabei Und flingen gang bom Luftgeschrei Der Schaf und ihrer Birten.
- 6. Die unverdrogne Bienen= ichar Zeucht hin und her, sucht hier und dar Die edle Sonia= fpeife; Der fuße Beinftod fteht im Saft Und wirtet taglich neue Rraft In feinem ichwachen Reife.
- 7. Der Weizen mächiet mit Be= walt; Darüber jauchzet jung und alt Und rühmt die große Güte Des, der fo überfließend labt Und mit jo manchem But begabt Das menichliche Gemüte.
- 8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, Des großen Gottes Sinnen; Ich finge mit, wenn algen rinnen.

- himmelszelt Und Paradieje mer= Den!
- 10. Welch hohe Luft, welch hel= aus feiner Rluft Und macht fich ler Schein Bird wohl in Chrifti Barten sein! Wie muß es da wohl klingen, Da so viel tau= jend Ceraphim Mit unverdroß= ner Wonnestimm Ihr Salleluja fingen!
  - 11. O war ich da! o ftund ich ichon, Du reicher Gott, vor dei= nem Thron Und truge meine Balmen: Go wollt ich nach der Engel Weis Erhöhen Deines Ra= mens Breis Mit taufend iconen Bialmen.
  - 12. Doch will ich gleichwohl. weil ich noch Hier trage dieses Leibes Joch, Auch nicht gar ftille ichweigen; Mein Berge foll fich fort und fort Un diesem und an allem Ort Zu deinem Lobe neigen.
  - 13. Silf mir, und fegne mei= nen Geift Mit Segen, der vom himmel fleußt, Daß ich dir fletig bluhe. Gieb, daß der Sommer deiner Enad In meiner Seele früh und fpat Biel Glaubensfrucht erziehe.
  - 14. Mach in mir deinem Geifte Raum, Daß ich dir werd ein gu= ter Baum, Den Deine Rrafte trei= ben. Berleihe, daß zu deinem Ruhm 3ch Deines Gartens icone Blum Und Pflanze moge bleiben.
- 15. Erwähle mich gum Para= großes Thun Erwedt mir alle dies, Und lag mich, deines Beils gemiß, Un Leib und Ceele grules fingt, Und laffe, mas dem nen; Co will ich dir und Deiner Bochften flingt, Mus meinem Ber- Chr Allein, und feinem andern mehr, Sier und dort ewig dienen.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

### 395.

Mel. Lobe ben Berren, ben mächtigen Ronig ber Ehren.



hör ich euch wie-der, ihr To = ne des Frühlings, Ju = beln = de Stimmen des Prei = jes fich him = mel=



warts ichwingen? Tief in der Bruft Regt fich Die feb-



nen = de Luft, Mit euch ein Lob-lied

2. Coll mich die Amfel und foll | ift ihr Leben und freudiges Lob ohne Grämen. Schweigest nur um Gnade zu nehmen?

3. Ift nicht bein Frühling, Der himmlische, dir auch ericienen? Sabit du die Auen der Soffnung in ihm nicht ergrunen, Der bis ins ab, All deine Schuld zu verfühnen? hinauf und hernieder!

4. König des himmels und dung erzähle, Was du mir bift; ler gegründet; Frühlinges Bracht Aus dir ein Lebensstrom fließt, Hat, wie der Tag und die Nacht, Daß ich mich nimmermehr quäle. Längst deinen Namen verfündet.

5. Lag mich dich loben! 3ch Brre von Sorgen und Zagen. fei Gott in den Soben!

6. Doch wie der Winter von ftar: mich die Lerche beichamen? Sang renden, ichneeigen Soben Spurlos zerrinnt, wenn fie Lufte des Fruh= lings umwehen: Alfo entfliehn, du, Seele, berufen dazu, Gnade Giebst du dem Bergen dich bin, All feine ftarrenden Weben.

7. Gieb mir die Barfe, und lag mich der himmlischen Lieder Gern= her vernehmen! Gie hallen im Thränenthal wieder. Engelgesang Brab Stieg aus dem himmel her= | Und der Erlofeten Dant Schwebe

8. Schon ift die Schöpfung, Die, Freund einer fündigen Geele! ewiges Wort, Du gegründet: Wun-Beder Gedante und jede Empfin = dervoll haft du die Berge und Tha-

9. Jauchze, Natur, in des Fruhweinte dir lange nur Klagen; lings beginnendem Weben! Singe, Wähnte dich hart, wenn aus Liebe du Welt, die das Wert der Erlodu Bunden geschlagen; Sabe die jung geleben! Jauchze, Du Deer, Sand Ewiger Gute berfannt, Dort am fristallenen Meer: Chre

Frau Meta Seufer=Schweiter, geb. 1797, † 1876.

### 396.

Mel. Ringe recht, wenn Gottes Unabe.



Freu - et euch der icho = nen Er = de, Denn fie



Reich geichmüdter Schemel nur,

derreiche Kreatur.

leuchten über unferm Erdenthal. für Blang und Bonne fein!

2. Und doch ift fie feiner Fuße | 4. Und doch find fie nur Geschöpfe eich geschmudter Schemel nur, Bon des höchften Gottes hand, Bit nur eine ichon begabte, Wun= | Singefat auf feines Thrones Weites, glanzendes Gewand.

3. Freuet euch an Mond und 5. Wenn am Schemelfeiner Fuße Sonne Und den Sternen allzu- und am Thronschon solcher Schein, mal, Wie sie wandeln, wie sie O was muß an seinem Herzen Erst

C. 3: Bh. Spitta, geb. 1801, † 1859.

## 397.

Mel. Simmel, Erbe, Luft und Meer.



veränderlich bift du, Nimmer ftill und doch in Ruh.

tig in die Herzen ruft: Seht, wo Nahn und fliehn auf dein Geheiß. ift der Commer hin? Rur der

herr erwedet ihn!

Schnee Und bededet Land und jeden Trieb! See; Wehet aber Gottes Wind, So zerfließet er geschwind.

2. Der du alle Sterne führst Wer fann bleiben vor dem Frost, Und der Jahre Lauf regierst, Un- Wenn es weht von Nord und Oft?

6. O Beherricher der Ratur! Allem zeigst du Zeit und Spur; 3. Diese talte Winterluft Kraf = Frühling, Commer, Berbft und Eis

7. Folgte Deines Worts Befehl err erwedet ihn! Auch so millig meine Seel! O daß, 4. Gleichwie Wolle fällt der Jesu, deine Lieb In mir lentte

8. Friert da draußen alles ein, Soll mein Berg doch brennend fein; 5. Reif, wie Aiche, nah und fern Leuchte, o mein Beil, in mir, O jo Streuet aus die hand des herrn; glüht und lebt es dir!

Joach. Neander, geb. 1610, † 1680.

# 398.

Mel. Geh aus, mein herz, und suche Freub.



1. Des Jah-res iconer Schmud entweicht, Die Flur wird tahl,



Der Wald er=bleicht, Der Bog=lein Lie = der schwei=gen. Ihr Got=



tes-tin-der, ichweiget nicht, Und lagt hinauf jum em = gen Licht



Des Ber = gens Op = fer ftei = gen!

2. Gott ließ der Erde Frucht aus den Wettern. O Beju, jei gebeihn, Wir greisen zu, wir ho- uns Dach und Turm, Wenn oft ten ein, Wir sammeln seinen Se- des Lebens rauher Sturm Uns gen. herr Jeju, lag uns gleichen Fleiß Un Deiner Liebe Ruhm und Preis Mit Bergensfreude legen!

3. Bas Gottes Sand für uns gemacht, Das ift nun alles beim= gebracht, hat Dach und Raum gefunden. So sammle dir zur Gnadenzeit, D Seele, was dein Berr dir beut, Fur deine Rreu-

gesftunden!

4. Denn wie die Felder öde ftehn, Die Nebel falt darüber wehn Und Reif entfärbt die Matten: Go endet alle Luft Der Welt, Des Lebens Glang und Rraft zerfällt; Schnell machjen feine Schatten.

5. Es brauft der Sturm, Der Wald ertracht, Der Wandrer eilt,

will zu Boden ichmettern!

6. Es fällt der höchften Baume Laub Und miicht fich wieder mit dem Ctaub, Bon dannen es ge= tommen. Uch Menich, jei noch jo hoch und wert: Du mußt hinunter in die Erd, Davon du bift ge= nommen!

7. Doch wie der Landmann feine Saat Ausstreuet, eh der Winter naht, Um fünftig Frucht gu feben : Co, treuer Bater, Dedeft du Much unfern Leib mit Erde gu, Dag er

ioll aufersteben.

8. Indes, wie über Land und Meer Der Störche Zug, der Schwalben Beer Der Conn ent= gegenftreben: Go laß ju dir Die Geelen fliehn, Bu deinem Bara= um noch por Racht Bu flüchten Dieje giehn, Un deiner Conne leben!

Bictor Fr. Strauß, geb. 1809.

# b. Sahresichluß. Reujahr.

### 399.

Mel. Bom himmel hoch, ba tomm ich her.



al = te Sahr ber = gan = gen ift; Wir dan = fen



2. Wir bitten dich, du ewger gen an, Kein'r Sünd im alten Sohn Des Katers in dem höch- Jahr gedent. Gin gnadenreich ften Thron, Du wollst dein arme Reujahr uns ichent. Christenheit Bewahren ferner allezeit.

3. Entzeuch uns nicht bein heilfam Wort, Es ift ber Seelen höchster Hort. Bor falfcher Lehr, Abgötterei Behüt uns, Berr, und

fteh uns bei.

5. Hilf driftlich leben, seliglich Ginft fterben und dann froh durch dich Um jungften Tage aufer= stehn Und mit dir in den Simmel

gehn, 6. Zu danken und zu loben dich 4. hilf, daß wir fliehn die breite unfern Glauben mehr Zu deines

Bahn Und fromm zu werden fan = | Namens Lob und Ehr! Joh. Steuerlein, geb. 1546, † 1613.

### 400.

Mel. Freu bich fehr, o meine Geele.



1. U = ber=mal ein Jahr ber-flof = fen, Na = ber au Die ein Pfeil wird ab = ge-ichof-fen, Go ver = ge = het



E = wia=teit! mei = ne Beit.

D Se = ho = vah Be = ba = oth, Un = ver = an =



2. Ich erichrede, mächtges We- und Jahr: Fang ein neues Leben jen, Angit und Furcht bededet an, Das dich endlich führen kann, mich; Denn ich bin noch nicht Wo du durch ein felig Sterben genesen, Roch nicht gang gewandt Birft die Lebenstron ererben! auf dich. Beilger, heilger, heili= ger, Großer Geraphinen-Berr! Wehe mir, ich muß vergeben;

Bürgen bist du gütig, Der gefühlt verschreiben, Dir auf ewig treu gu bes Todes Schmerz. Steh ich bleiben. nicht in Deiner Sand Angezeichnet

tes Lieder, Welcher fronet Tag ichnell vergebe!

5. Coll ich denn in diejer Butten Längerhin mich plagen noch, Co wirft du mich überichutten Mit Ge= Denn wer fann vor dir bestehen? duld, das weiß ich doch. Trag auf 3. Aber du bift auch janftmutig, Deinem Bergen mich, Jeju Chrifte! D getreues Baterhers; In dem Dir will ich Beut von neuem mich

6. Un dem Abend und am Mor= ats ein Pjand, Co du ewig willst gen, O mein Rat, besuche mich; bewahren Bor des alten Drachen Lag der heiden Nahrungssorgen Scharen?
4. Auf, mein Herz, gieb dich Pruf mich jeden Augenblid; Gieb, nun wieder Cang dem Friedens- daß ich mein haus beschild, Tag ich fürsten dar; Opfre dem Des Dan= mache, bet und flehe, Ghe denn ich

Joach. Reander, geb. 1610, † 1680.

### 401

Mel. Chriftus, der ift mein Leben.



1. Das Jahr ift nun gu En = de, Doch dei=ne Lie=be nicht;



Noch jeg = nen dei = ne San=de, Roch icheint dein Gnaden = licht.

Der Orde But zerftäubt, Die alten jum Freunde hat. Freunde manten; Doch deine | 4. Mein Tag ift hingeschwunden, Liebe bleibt.

Des Mannes Rraft wird matt; fröhlich fein.

2. Des Bludes Caulen manten, Doch innerlich erftehet, Ber dich

Mein Abend bricht herein; Toch 3. Der Jugend Reis vergehet, weil ich dich gefunden, Go fann ich Das auf dem Grabe liegt; Das ter dich. Kreug fieht aufgerichtet, Un dem 7. Du heilest allen Schaden, du haft gesiegt.

5. Das Duntel ift gelichtet, | Seil vertunden Und wirfft fie bin-

Bilfft mir aus der Gefahr. Berr! 6. Erheben gleich die Gunden fieh mich an in Gnaden Auch in Des alten Jahres fich, Du läffest Dem neuen Jahr.

Chr. Aug. Bähr, 1846.

### 402.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Bott-lob! ein Schritt zur E = mig = feit Ift a = ber=mals Bu dir im Fort-gang die - jer Beit Mein Berg fich febn=



lich wen=det,

D Quell, daraus mein Leben fließt Und al = le



fich er = gießt Bu mei = ner Gee = le Le = ben.

Jahr, Und wird mir faft gu lange, Bis es erscheine, daß ich gar, D Leben, dich umfange, Lamit, was sterblich ist an mir, Berschlungen werde gang in dir Und ich un= fterblich merde.

3. Vom Keuer Deiner Liebe glüht Mein Berg, das du ent= gundet; Du bift's, mit dem fich mein Gemüt Uns aller Kraft verbindet. Ich leb in dir und du in mir; Doch möcht ich, o mein Beil, zu dir Roch immer näher

bringen.

4. D daß du felber fämest bald! Ich gahl die Augenblice: Uch, Die Lenden find umgürtet.

2. 3ch gahle Stunden, Tag und | 5. Romm! ift die Stimme deiner Braut, Komm! rufet deine From= me: Gie ruft und ichreiet überlaut: Romm bald, ach Jeju, tomme! Co tomme denn, mein Brautigam! Du fennest mich, o Gotteslamm,

Daß ich dir bin vertrauet.

6. Doch fei dir gang anheimge= ftellt Die rechte Zeit und Stunde, Wiewohl ich weiß, daß dir's ge= fällt, Wenn ich mit Berg und Munde Dich tommen heiße und darauf Bon nun an richte meinen

Lauf, Daß ich dir komm entgegen. 7. Ich bin vergnügt, daß mich nichts tann Von Deiner Liebe trennen, Und daß ich frei bor tomm, eh mir das Berg erkalt't jedermann Dich meinen Freund Und sich jum Sterben ichide! barf nennen, Und daß du dort, Comm doch in deiner herrlichteit; o Lebensfürst, Dich gang mit mir Schau her, die Lampe fteht bereit, vereinen wirft Und mir Dein Erbe ichenten.

8. Drum preis ich dich in Welt abloden. Go dir der Lauf Beit Gin neuer Schritt vollendet. füßer Liebe. Ich ichreite hurtig weiter fort, 10. O Jeju! meine Seele ift Bis ich gelange an die Pjort Zu dir icon aufgeflogen. Du baft,

Der rechten Bahn Die Luft Der Jeju lebe!

Dantbarteit, Dag fich das Jahr ju langiam deucht, So eile, wie geendet Und also auch von Diefer ein Abler fleugt, Mit Flügeln

Berusalems dort oben.

9. Geh, Seele, frijch im weil du voll Liebe bist. Mich gang gut dir gezogen. Fahr hin, was Glauben dran, Und sei nur heißet Stund und Zeit; Ich din unerschrocken; Lag dich nicht von schon in der Ewigkeit, Weil ich in

Mug. hermann Frante, geb. 1663, † 1727.

### 403.

Mel. Nun lagt und Gott, bemberren.



1. Run lagt uns gehn und treten Mit Gingen und mit Be-ten



Bum Berrn, der un-ferm Le = ben Bis hieher Rraft ge = ge = ben.

bern Bon einem Sahr gum an- Die fich von Bergen fehnen Rach bern. Wir leben und gedeihen Bom alten zu dem neuen.

3. Denn wie von treuen Müt= tern In ichweren Ungewittern Die Rindlein hier auf Erden Mit Wleiß bemahret merden:

4. Also auch, und nicht minder, Lägt Gott ihm seine Rinder, Wenn Rot und Trubfal bligen, In feinem Chope figen.

5. Ud, Buter uniers Lebens! Fürmahr, es ift bergebens Mit unferm Thun und Machen, Bo nicht dein Augen machen.

6. Gelobt sei deine Treue, Die alle Morgen neue! Lob sei den ftarten banden, Die alles Berg= leid menden!

7. Lag ferner dich erbitten, O Bater, und bleib mitten In un= ferm Rreng und Leiden Gin Brunnen unfrer Freuden.

2. Wir gehn dahin und man= | 8. Gieb uns und allen denen, dir und beiner Treue, Gin Berg. das dein fich freue.

9. Sprich beinen milden Gegen Bu allen unfern Wegen, Lag

Gnadenionne icheinen.

10. Gei der Berlagnen Bater, Der Irrenden Berater, Der Un= periorgten Gabe, Der Armen Gut und Sabe.

11. Bilf gnädig allen Rranten, Bieb fröhliche Gedanten Den hoch= betrübten Geelen, Die fich mit

Edwermut qualen.

12. Und endlich, mas das meifte: Wull und mit beinem Beifte, Ter und hier herrlich giere Und dort jum Simmel führe.

13. Das alles wollft du geben, Du, unfers Lebens Leben, Uns und der Chriftenichare Bum jelgen neuen Sahre!

Paul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

### 404.

Mel. Meinen Jejum lag ich nicht.



bei uns in Zion ichallen; Und fo fein Rame uns verfüßen, Co wird oft wir an den Ort, Der nach alle Bitterfeit Uns zu honig wer-ihm benannt ist, wallen, Mache den müssen. Jesu Nam ist Sonn seines Ramens Ruhm Unser Herz und Schild, Welcher allen Kumjum Beiligtum.

3. Unire Wege wollen wir Mur in Jeju Namen geben. Geht uns Diefer Leitstern für, So wird al=

Segen fein.

2. Jeju Name, Jeju Wort Soll | 4. Alle Sorgen, alles Leid Soll mer ftillt.

5. Jejus, aller Burger Beil, Unferm Ort ein Gnadenzeichen, Unfers Landes beftes Teil, Dem les mohl bestehen, Und durch fei= tein Rleined zu vergleichen, Jejus nen Gnadenichein Alles voller fei uns Schutz und Troft: So ift

uns gar wohl geloft.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 405.

Mel. Bie groß ift bes Allmächtgen Gute.



Rommt, lagt uns knien und nie = der = fal = len Bor dem, der Ihm müf = se Ruhm und Breiser = schal=len Kür al = le



uns ae = icaf = fen hat! fei = ne Wun=derthat!

Er laf = fet Jahr und Monden ei=len:



re Stun-den tei-len, Bleibt er doch e = wia fromm und treu.

Gnade Ift ewig, wie du felber ten, Die, wie die Luft der Welt, bift; Du leiteit uns auf rechtem Biade Und zeigst uns, mas uns heiliam ift; Du wachft für unfer Wohl und Leben Bon unfrer Mutter Leibe an; Du haft uns väterlich gegeben, Das Geel und heit. Gieb Deiner Rirche treue Leib beginden fann.

willen Tein Berg im neuen Jahre nicht; Lag Diefen Troft mein herze stillen, Dag mein Berioh- Baisen Bater, D ner für mich spricht. Bergieb, o ihr Licht und heil. Herr, mir alle Gunde, Und ftehe mir in Gnaden bei, Dag ich dich treuer fuch und finde; Schaff mich im neuen Jahre neu.

Dadurch mich von der Welt. Lag men flehn.

2. Berr! Deine Gute, Treu und mich ja nicht nach Butern ichmach= vergehn; Lag mich nach jenen Schähen trachten, Die ewig, wie mein Geift, bestehn.

5. Erhalt uns dein Gebot und Rechte, Und jegne Deine Chriften= Anchte, Den Ländern Fried und 3. Entzeuch mir Doch um Sein Ginigfeit. Gei Der Berlaffenen Be= rater, Der Kranten Urgt, Der Ur= men Teil, Der Witmen Troft, Der Waisen Bater, Den Sterbenden

6. Und joll ich meinen Lauf voll= enden, Go führe mich jum bim= mel ein, Und lag in Deinen treuen Banden Mein Kleinod beigelegt 4. Gieb mir des Lebens Blud mir fein. Erhore mich um Befu und Freuden, Benn es dein Rat willen, Und eil, uns allen beigu= für nüglich halt; Und schiceft du ftehn. Ja, Amen, Herr! du willft mir Kreuz und Leiden, Co zeuch erfüllen, Was wir in Chrifti Ra-

Chr. Gottl. Gog, geb. 1746, † 1803.

#### 406.

Mel. Es ift gewißlich an ber Reit.



Drum freu et fich heut je = bermann, Er = hebt fein Berg



ein En-de. Bu un = ferm Gott in's himmels Thron, Danft ihm und San- de



und fei = nem lie = ben Cohn, Auch Gott, dem heil = gen Beif = te.

folds befannt Uns, Die wir warn Chriften Baufer. verloren; Im selgen, lieben Got- 4. Das danten wir dem lieben tesmort Geschrieben ift's an herrn Und freun uns folder Gute. perfundet.

Negiment, Glück, Heil in allem Epriacus Schneegaß, † 1597.

2. Gott Bater hat den Sohn Stande; Gott front das Jahr gesandt, Gott Sohn ift Meufch mit feinem Gut, Halt Kirch und geboren, Gott heilger Geift macht Schul in guter Hut, Auch aller

manchem Ort Und wird uns flar Er woll den Teinden fteurn und wehrn Und uns hinfort behüten. 3. Die reine Lehr und Safra= Er geb ein felges neues Jahr Und ment Wir hab'n in unferm helf uns zu der Engel Schar; Da

#### 407.



2 6 0 6 0 0 mir aus Gna = den ge = ben.

2. Laß es sein ein Jahr der bin. Wenn ich schlafe oder wach, Gnade: Laß mich hassen meine Sieh du, herr, auf meine Sach. Starte mich in meinen Noten, dade, Sondern bald Berzeihung aß mich Sünd und Tod nicht find; Auch durch deine Enad verleih, Daß ich herzlich sie bereu. 4. herr! du wollest Enade ge-hilf mur, herr! denn du, mein ben, Daß dies Jahr mir heilig sei, Leben, Rannst die Gunde mir Und ich driftlich moge leben, Ohne pergeben.

Nimm, o Gott, mein Flehen nicht betrüb, Auf daß ich noch hier hin, Beil ich mich so sehr be- auf Erden Fromm und selig möge trübe Und voll Angst und Zagen werden.

Trug und Beuchelei, Dich und mei-3. Tröfte mich mit deiner Liebe; nen Rächsten lieb Und denfelben

5. Jefu! lag mich frohlich enden in aller not, Auch verlag mich Diefes angefangne Jahr. Trage nicht im Tod. Freudig will ich mich auf Deinen Sanden, Salte Dich umfaffen, Benn ich foll Die bei mir in Befahr. Steh mir bei Welt verlaffen.

Mel. Allein Gott in der Soh fei Ehr.



Wir tre - ten in das neu = e Jahr In Je = fu beil-gem In ihm ift, mas ber = heisken mar, Den Geisnen Ja und



Na = men. Die Welt, und mas fie hat, zerftiebt; Doch mer den 21 = men.



Ma = men Je = ju liebt, Der hat das em = ge Le = ben.

2. Wir ziehen mit dem Bolf des 3. Wir legen auf den hochal-herrn Und feines Reichs Geweih- tar Des herrn, in ihm verbunherrn Und seines Reings Gewerg- int Des angetretne neue Jahr fen; Bir folgen unierm Morgen- den, Tas angetretne neue Jahr stern Im Dunkel dieser Zeiten; Und alle seine Stunden. Die Denn über allen Rächten flar Thränen alle, Die es bringt, Strahlt uns fein Rame: Bunder- Lieder alle, Die es fingt, Dem bar, Rat, Kraft und Ewig-Bater. Herrn fei alles beilig.

Joh. Rift, geb. 1607, † 1667.

Cam. Breismert, geb. 1799.

#### c. Ernte.

### 409.

Mel. Unfer Berricher, unfer Ronig.



im Sim=mel, Gott auf Er = ben, 1. Herr



se = gen Dant und Ob = fer dar = zu = le = gen.

2. Uch, wir haben's nicht ver=1 dienet, Daß du uns jo beimge= fragen, Untraut haben wir ge= tragen.

3. Bater! der du aus Erbar= men Auch die bojen Kinder nährst, Der du Reichen und auch Urmen Deinen Gegen nun beicherft: Gei gelobet, fei gepriesen, Dag du fo

viel Buts erwiesen.

4. Du haft Connenichein und Regen Uns zu rechter Zeit geschicht, Und jo hat man allerwegen Wel= der voller Rorn erblidt; Berg und Thaler, Tiefen, Sohen Sahen wir im Segen fteben.

Doch die Scheuern fast zu enge. | mel. Umen.

6. Ach, wer ift, der folche Bute Dir genug verdanten fann? Nimm dienet, Daß du uner Feld gegrüssein dantbares Gemuse om fucht! Obgleich unfer Feld gegrüssein danblithat an. Feld und net, Brachten wir doch teine große Wohlthat an. Feld und net, Brachten du nach Weizen haus soll laut erschlieben! macht fatt mit Wohlgefallen!

7. Bieb nun, daß wir deinen Segen, Den fo reichlich du beidert, Also suchen anzulegen, Daß der Fluch ihn nicht verzehrt. Bleiben wir in alten Gunden, Rann das

Gute leicht verichwinden.

8. Schent uns auch aufriedne Bergen, Stolz und Beig lag ferne fein, Lag den Undant nichts ver= ichergen; Mlöß uns deine Liebe ein, Dag von deinen reichen Gaben Wir auch gern die Armen laben.

9. Lag dein Wort auch Früchte 5. Als das Feld nun reif gur bringen, Dag man reichlich ernten Ernte, Schlugen wir die Sichel fann, Go wird man hier täglich an, Da man erft recht fennen lern- fingen, Wie du uns fo wohl ge= te, Was dein großer Urm gethan; than. Gieb auch nach dem Thra-Berden bei des Segens Menge nenfamen Freudenernt im Dim-

Joachim Reander, geb. 1610, † 1680.

### 410.

Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten.



1. O Gott, von dem wir al = les ha=ben! Tie Welt ist Du a = ber tei=lest dei = ne Ga = ben Recht wie ein



ein fehr gro = Bes Haus, Dein Ce = gen macht uns al= Ba = ter brin=nen aus;



le reich. Uch lie = ber Gott, mer ift Dir gleich?

2. Wer fann die Menichen alle allen vorzuftehn Und ichaffest. daß gahlen, Die heut bei dir ju Tifche ein jedes Land Gein Brot empfängt gehn? Doch darf die Notdurft aus deiner hand. teinem fehlen, Denn du weißt | 3. Du machft, dag man auf Boff=

4. Und also wächst des Men= ichen Speife, Der Ader reichet ihm ger Beije, Bas anfangs ichien, als mar es tot, Bis in Der Grnte jung und alt Erlanget seinen Unterhalt.

5. Nun, Berr, wer tann's ge= Nahrung fagen Dant.

nung faet Und endlich auch die nug bedenten? Der Bunder find Frucht genießt. Ter Wind, der hier gar zu viel. So viel als durchdie Felderwehet, Tie Wolke, so das Land begießt, Des him-mels Tau, der Sonne Etrahl Eind deine Diener allzumal. wert.

6. Wir wollen's auch feinmal Das Prot; Es mehret fich vielfält= vergeffen, Was uns bein Gegen traget ein; Gin jeder Biffen, den wir effen, Goll deines Ramens Denkmal fein, Und Berg und Mund joll lebenslang Für unfre

Cafp. Neumann, geb. 1648, † 1715.







Got-tes Kin-der. Er gieht ihr herz Nur himmelmarts, Benn doch nicht minder.



er fie lagt auf Er = den Gin Ziel der Pla = gen mer = den.

Bemüter.

2. Was Gott thut, das ift mohl 4. Was Gott thut, das ift mohl gethan! Giebt er, fo tann man gethan! Es geh nach feinem 28il= nehmen; Rimmt er, wir sind nicht len. Läst es sich auch zum Man-übel dran, Wenn wir uns nur gel an, Weiß er ihn doch zu fils-bequemen. Die Linke schwerzt. Die Rechte herzt, Und beide Ernte hält; Man kann auch beim hände mussen Wir doch in Te- Geringen Bergnügt sein und lobfingen.

3. Was Gott thut, das ist wohl 5. Was Gott thut, das ist wohl gethan! Er zeigt uns oft den gethan! Das Feld mag traurig Segen Und nimmt, eh man ihn sehen, Wir gehin getrott die Glau-ernten kann, Ihn sort in schwe- bensbahn Und wollen Gott erhö-ren Schägen. Weil er allein Der Schag will sein, Rimmt er aus Erdengüter Zum Heile der verderben, Als wir vor Hunger fterben.

Was Gott thut, das ift und Honig fließen: Der herr bewohl gethan! Go wollen wir ichert, Bas uns ernährt, Und ftets ichließen. Ift gleich bei ladet uns jum Mahle In feinem tein Ranaan, Wo Milch himmelsfaale. uns

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 412.





1. Wir tommen, dei = ne Suld gu fei = ern, Bor dei = nem Bei reich-lich an = ge = full = ten Scheuern Dir, Berr Der



Ant-lit uns zu freun, Ern-te, Dankzu weihn, Der du mit mil-der Ba = ter=hand



meihtes Leben sei.

3. Und wie du felber nur aus beiden, was du giebst.

2. Dein Lob, das wir gerührt der finden, Alimn es, o Bater, gnädig an, Und tiefer stets laß bestellt. Doch reisen auch des uns empfinden, Wie viel du Gutes uns gethan, Auf daß der Sohnes Erntefeld? Sind wir auch, Dant für deine Treu Gin dir ge= wenn er auf uns fieht, Gin Ader, der ihm grünt und blüht?

5. Der Lift des Teindes wollst Liebe Uns schenktest unser täglich du wehren, Wenn er geschäftig Brot, So wed in uns des Mit-leids Triebe, Laß fühlen uns der Bortes laß sich mehren Zu deinem Brüder Not; Und weil du Reich Ruhme weit und breit, Damit am und Arme liebst, So dien auch großen Erntetag Gin jeder Barben bringen mag.

Rach Ehrenfried Liebich, geb. 1713, † 1780.

#### 413.

Mel. Mach's mit mir, Gott, nach beiner Gut.



1. Lob-fingt am fro = hen Ern = te = fest Dem Berrn mit Der Saat in Sal = men fprie=gen läßt, Mit



Freu = den = pial = men, front Die Bal = men

Und giebt, daß fie voll Frucht gedeihn,



Tau, Re = gen = guß und Con = nen = ichein!

2. 3m Wetterdunkel mandelt! er, Cat Beil aus milden Banden Und fahrt auf Blig und Sturm einher, Um Gegen auszuipenden; Und wenn fie gleich mit Donnern fpricht, Spricht doch die Liebe: Bittert nicht!

3. Lobfingt! uns füllte Gottes Band Die leeren Scheuern wie= Der. Don bom herrn begabtes Land, Bring ihm des Dantes Lieder! Er dachte unfrer Chulden nicht, Boll Gnade ichien fein

Ungeficht.

4. Tes Erdeniegens reichen Teil, Wer kann ihn meffen, wa-gen? Toch welch unendlich größres Beil Beut Gott in Chrifti Cegen! Bergeft, wenn euch das Weld begabt, Richt Jefum, der Die Ber= zen labt!

5. D lagt uns guten Camen ftreun In ftillen Glaubensthaten! Der herr giebt Tau und Connen= idein Bum Wadstum folder Caaten. Dann giebn wir einft im Jubeldor Bum Erntefeft durch Ca= lems Thor.

C. B. Garbe, geb. 1763, † 1841.

# d. Dürre, Räffe, Teurung, allgemeine Rot.

#### 414.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



Uch Ber = re, du ge = rech = ter Bott! Wir haben's wohl Mit un frer Gund und Dif fe that, Dag un fer Weld



ver = die = net Dag Bieh und Menichen traurig fein; Benn du gu= nicht grü=net,



fcleußt den Sim-mel dein, Co muf-fen wir berichmachten.

2. Berr, unfre Gund betennen Bieb Regen und den Gegen Dein wir, Die wollst du uns verzeihen; Um deines Namens willn allein, All unfre Hoffnung steht zu dir, herr, unfer Gott und Tröster! Trost, hilf thu uns verleihen; 3. Gedenke, herr, an deinen

Bund Um Deines Namens willen: [ Band, Daß er follt Regen geben; Bir bitten dich von Bergensgrund: Den Simmel haft du ausgespannt, Thu unire Not doch stillen Bom Simmel mit dem Regen Dein; Denn dein der himmel ift allein, Dhn dich tann er nicht regnen. 4. Es fteht in feines andern

Darinnen du willst ichweben. All= mächtig ift der Name Dein; Golchs tannft du alles thun allein, Berr, unfer Gott und Tröfter!

Unbekannt.

# 415.

Mel. Aus tiefer not ichrei ich zu bir.



1. D Gott, der du das Fir = ma-ment Mit Wol-ten thust Und fannst hin-wie-der = um be-hend Das Con-nen-licht



be = Def = fen Halt doch mit vie = lem Re = gen ein, Und gieb er = mef = fen :



uns wie = der Sonnenichein, Dag un = fer Land fich freu = e.

veit, Die zeigen eisen Schaden, Treit, Die du uns haft versprochen, Weils sie den vieler Feuchtigteit Und wohne uns in Gnaden bei, Und Wiffe sind besacht. Die wir dich findlich suchen. Bie Stenen, Herr, den du gezeigt Uns Karmen, sich zur Erde neigt Und der der Verlagen der Verlagen.

3. Das machet unfre Missethat Und ganz verschrieß Leben, Sowiese Verlagen der Verla

die Buße nicht gewollt, So muß außer dir fein Segen sei Im him-ber himmel weinen mel und auf Erden.

2. Die Felder trauern weit und | 4. Doch dente wieder an die breit, Die Früchte leiden Schaden, Treu, Die du uns haft veriprochen,

Deinen Born entzündet hat, Daß Conne, Und lag uns wieder über= wir in Noten schweben. Du zeigest all Empfinden Freud und Wonne, uns, was wir gesollt; Weil wir Daß alle Welt erkenne frei, Daß

Unbefannt.

#### 416.

Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.



Du rei-der Bott der Ar = men, Du Schöpfer al = ler Welt, Der gern fich will er = bar = men Und e = wig Treu=e halt,



Much al = les Rleisch ge = tre = ten, Weil Du Ge = bet er = horft.

Berdienen dieje Rot, Dag wir mit Der Zeiten ichweren Lauf; Thu Recht empfinden, Was uns dein deine milden Bande, Ten Schat Bort gedroht: Gin fruchtbar Erd= der Allmacht, auf. Bas nur ein reich joll Um der Bewohner willen Leben hat, Rahrit du mit Wohl= Nichts tragen, fie zu fullen; Das gefallen; Uch, Bater von uns al-Cündenmaß ift voll.

3. Ach, unferbojes Leben Drudt uns nun allzu hart! Du wolleft

Wenn man dein Antlit fucht.

4. Ach, habe du Erbarmen, Ad. Berr! verftog uns nicht.

2. herr, unfre großen Gunden | 5. Bott, unier Beil! ach mende len. Mach wieder alles fatt!

6. Berr! Deine Brunnlein fließen. Mit Baffer angefüllt; Lag uns es uns vergeben Nach deiner Bater = auch genießen, Dag uns dein Ge= art. Uns trägt die Gunde Frucht, gen quillt. Ja, jegne, mas man Und ihre Frucht ift Echaden; pflügt, Mit Connenichein und Re-Doch du vergiebst aus Bnaden, gen, Dag fein Bewachs mit Segen Und wiederum veranügt.

7. Tein Gutes überichütte Und Bir tragen berglich Reu! Erbor frone Jahr und Zeit; Lag triefen uns, hilf uns Urmen Rach Deiner Deine Tritte Bon lauter Gutigteit! Bundertreu; Du bift die Zuver= Lag alles, mas da webt, Um Mor= ficht Bon beinem Bolt auf Erden. gen wohlgedeihen, Um Abend fich Berr! lag bein Seil uns merden, lerfreuen; Dach frohlich, mas da

Th. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

# 417.

#### Mel. Großer Prophete, mein Berge.



Mit = ten in Ctur-men und to-ben-den Wel- len Gind ne



mit sei=ner allmäch=ti=gen Hand; Benn fie die Nach-te der Trub= ge-bau et auf fel = n = ges Land.



fal be = deden, Rann doch ihr Grauen fie we=nig er-ichref-ten.

2. Jauchzen die Feinde zur | 6. Gutes und alle erbetenen feit loben.

3. Geben die Welder den Sa= men nicht wieder, Bringen die Garten und Auen nichts ein, malten.

4. Biele verzehren in ängstlichen

o thörichte Bergen?

5. Zweifeln und Sorgen geziemt men. dem Söchsten, und meide die traue, Wenn ich die Silfe nicht Sorgen.

Rechten und Linten, Hauet und Gaben Folgen dir, bis man dich schwert: leget ins Grab; Einst wirst du Lassen doch Christen die Häupter selbst auch den himmel noch ha= nicht sinten, Denen sich Christus ben. Gi, warum sagst du den im Bergen verklärt. Wüten die Sorgen nicht ab? Werde doch in Feinde mit Schnauben und To- dir recht ruhig und stille: Das ben, Lernen fie Gottes Gerechtig= ift des Baters, des ewigen. Wille.

7. Freue dich, wenn du ftatt freundlichen Bliden Duldest viel Jammer, Anfechtung und Rot; Schlagen die Schlogen die Früchte Wiffe, was Gott will auf ewig Danieder, Brennen die Berge bom erquiden, Muß erft mit Jeju durch hitigen Schein: Rann doch ihr Trübsal und Tod. Willst du mit Berze den Frieden erhalten, Weil leben, so mußt du mit sterben; es den Schöpfer in allem läßt Unders tann teiner den himmel ererben.

8. Böllige Wonne, verklärete Sorgen Rrafte, Befundheit und Freude, Simmlifche Buter, un= Kürze der Zeit, Da doch im Rate denkliches Heil Werden dir ein-des höchsten verborgen, Wann stens auf ewiger Weide Unter und wo jedem fein Ende bereit. den Engeln und Menichen qu= Sind es nicht alles unnötige teil, Wann Chriftus prächtig am Schmerzen, Die ihr euch machet, Ende wird tommen Und gu fich fammeln die Herde der From=

nicht den Frommen; Blauben | 9. Seine allmächtige Stärke beund Soffen bringt Ehre bei Gott. weiset In den Ohnmächtigen mach-Seele, verlangst du zur Ruhe zu tige Kraft; Dann wird alleine kommen, Hoffe dem höllischen fein Rame gepreiset, Wann er Feinde zum Spott. Ob auch die den Zagenden Freudigkeit schafft. göttliche Hilse verborgen, Traue Darum, o Issu, gieb, daß ich dir

sichtbarlich schaue.

Chr. Ludw. Ebeling, geb. um 1680, † 1742.

#### e. Arieg und Frieden.

#### 418.

Mel. Es ift gewißlich an ber Reit.



1. Herr, der du vormals haft dein Land Mit Gnaden an= Und wenn du Strafen ihm ge-fandt, Es wie-der = um



ae = blit = tet, er=quif=fet;

Der du die Sund und Miffe = that, Die al = les



nicht Run einmal wieder laben? Und follen wir an beinem Licht Micht wieder Freude haben? Uch, geuß bon beines himmels Saus, Berr, Deine But und Cegen aus

Auf uns und unfre Baufer. 3. Ach, daß ich hören follt das Wort Ericallen bald auf Erden, Dag Friede follt an jedem Ort, Bo Chriften wohnen, werden! Ach, daß uns doch Gott fagte gu Des Krieges Echlug, Der Waffen

Ruh Und alles Ungluds Ende! 4. Ach, tehrte doch die boje Beit ihn fürchten.

2. Willft du, o Bater, uns denn wird fich Bott Chon wieder gu uns wenden, Ten Krieg und alle andre Rot Rad Wunich und aljo enden, Daß feine Ghr in unferm Land Und allenthalben werd erfannt. Ja stetig bei uns wohne.

6. Die Gut und Treue merden icon Einander grüßen muffen; Das Recht wird durch die Lande gehn Und wird den Frieden fuifen; Die Treue wird mit Luft und Freud Auf Erden bluhn. Ge= rechtigfeit Wird von dem Simmel

ichauen.

7. Der Berr wird uns viel Bu-Sich um zu guten Tagen, Lamit tes thun, Tas Land wird Früchte wir in dem großen Leid Nicht geben, Und die in seinem Schoße möchten ganz verzagen! Doch ift ruhn, Die werden davon leben; ja Gottes hilfe nah, Und seine Gerechtigkeit wird wohl bestehn Enade stehet da All denen, die Und setz in vollem Schwange gehn Bur Chre feines Ramens.

5. Wenn wir nur fromm find, B. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

#### 419.

Mel. Run bantet alle Gott.



1. Berr Gott, dich lo-ben mir! Regier, Berr, un-fre Stimmen, Lak Dei = nes Beiftes Blut In un = fern Bergen glim =men!



Romm, fomm, o ed = le Flamm, Ach fomm gu uns all = hier!



Co fin - gen wir mit Luft: Berr Gott, dich lo = ben wir!

2. Berr Gott, Dich loben wir! tont mit großem Schall: Berr Gott, Wir preisen deine Gute, Wir rub- dich toben wir! men deine Macht Mit herzlichem 3. herr Gott, dich loben wir Für Bis an Die Simmelsthur Und Baterland Bon Rriegeslaft entladen,

nen Friedens Bier: Drum jauch= wir danken dir! get alles Bolt: Berr Gott, dich

Joben wir!

unfer Mund Mit herglicher Be- fing: Berr Gott, wir danten dir! gier: Gottlob, wir find in Ruh. herr Gott, wir danken dir!

hand Uns deine Gnadenthur danken dir!

Dag du uns bliden läßt Des gold- | Jeht wieder aufgethan; herr Gott,

t alles Bolf: Herr Gott, dich 6. Herr Gott, wir danken dir, ben wir! Taß du Kirch, Land und Leute 4. Herr Gott, dich loben wir, Und unfre Obrigkeit Dem Feind Die mir in bangen Tagen Der nicht gabst gur Beute, Dag dein Waffen ichweres Soch Und frechen Armmit ihr war. Gieb ferner Gnad Grimm getragen; Jest rühmet allhier, Dag auch die Rachwelt

7. Berr Gott, wir danken dir Und bitten: du wollst geben, Daß 5. Herr Gott, dich loben wir, wir auch tünftig stets In guter Dag du uns zwar geftrafet, Jedoch Ruhe leben; Aron uns mit deinem in Deinem Born Richt gar haft Gut. Erhore für und für, D Bater, meggeraffet. Es hat die Bater- unfer Flehn. herr Gott, mir

Nach Joh. Frank, geb. 1618, † 1677.

# f. Seuchen.

# 420

Mel. Aus tiefer not ichrei ich zu dir.



1. O from-mer und ge = treu = er Gott Al = ler, die auf Es hat uns ei = ne gro = ße Not Durch dei = ne Hand



dich hof fen! Dein Born der drudt uns mit Be = walt Und wirft ge = trof = fen.



Die Menschen, jung und alt, Mit ichme=rer Rrantheit nie = der.

Bon wegen unfrer Gund geschicht, Daß wir fo ichnell entichlafen. Ja, unfre große Miffethat Dich fo gar hoch bewogen hat, Dein Bfeil in uns gu ichiegen.

dwinde; Rehr doch dein Bater= Geht nicht in vollem Schwange.

2. Du bift gerecht, und dein Be- | Lag fallen den gerechten Brimm, richt Kann unser feiner ftrafen; Bu Gnaden uns aufs neu an= nimm Um deines Namens willen.

4. Sieh, Berr, wie wir betrübet gehn, Rraftlos, mit Furcht umgeben, In Ungft und großen Gorgen ftehn Und in viel Rummer ichwe= 3. O Herr' vergieb, und ftraf ben. All unfre Nahrung weltetfehr, uns nicht Im Zorn so gar ge- Lehramt und andre Ordnung mehr

ingenicht Bu deinem lieben Kinde. 5. Lag ab von uns mit deiner

Rut, Thu beinen Brimm auf- | Mage Und wirft wohl beine Beit ferm Blut? Du haft ja Luft jum Hilf geschehn. Drum wolln wir Leben Und bift ein Gott von dir vertrauen. Wahrheit fest, Der feinen Born herzlich bittet.

gefalln; Du weißt Die rechte In Chrifto, unferm Berren.

heben: Was haft du Rug an un= erfehn, Wenn uns hierin foll

7. D heilger Beift! mit deiner bald fahren läßt, Wenn man dich Rraft, Die fterben follen, ftarte, Dag man des Glaubens Ritter= 6. Dein Will gescheh! Wir bit- ichaft Un ihrem End vermerte, ten all: In Not uns nicht ver= Und fie also mit Fried und Freud laffe, Silf uns nach deinem Bohl= Den Abichied nehmen aus der Beit

Unbefannt.

## 421.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.



ech=ter Gott! Silf uns in un = frer gro = gen Rot!

bin geduldig Und will nicht gur- doch, herr Jeju Chrift, Der du nen fur und fur, Wenn man ber rechte Trofter bift! fich giebt der Gunden ichuldig 5. Erlag die wohlverdienten Und reuig fie gesteht vor mir. Strafen; Raff uns im Born nicht Dent an die Bort, o Bater- aus der Welt, Damit wir nicht herz, Sieh unfre Reue, unfern Edmera!

3. Wir kommen, wie du uns geraten, Und fagen ohne Beuchelichein, Dag unfre ichweren Miffethaten, Bie Sand am Meer, ungahlbar fein. Uch Bnad, ach Gnad, Berr Jefu Chrift, Der du der rechte Beiland bift!

4. Bor Wehmut will das Berg uns brechen, Die Augen weinen bitterlich, Der Mund fann nicht viel Borte fprechen, Der ichmache Bunden, Bei feiner Marter, Not

2. Du fprachft ja felbft: Ich | Geift betrübet fich. Uch, troft uns

im Tod entichlafen, Eh wir zuvor das haus bestellt. O du, der im=

mer gnädig war, Errett uns aus der Beftgefahr!

6. Lag, Berr, des Ubels dich gereuen, Das uns ichon hart be-troffen hat; Bor unfer Binfeln, Klagen, Schreien; Erbarme dich der öden Stadt! Wir bitten dich durch Jesum Chrift, Der ja der Gunder Beiland ift.

7. Wir bitten dich bei feinen

und Bein: Ach, lag doch unfre leben Und teuer fein bor dir ge= Lebensstunden Richt ploglich ab- acht't, Go wollen wir dein Lob gefürzet fein! Bieb Raum gur erheben Und rühmen beine Treu Buß, verstoß uns nicht, Berkoß und Macht. Erhör, o Kater, unser uns arme Sunder nicht. Flehn, Und laß uns deine Hilfe 8. Laß unfre Seelen vor dir sehn! Unbekannt.

#### 3. Schullieder.

#### 422

Mel. Nun bantet all und bringet Ehr.







2. Mein Beiland! du warft | Rind Und haft mich durch dein teures Blut Erlöft von Tod und Berr Jeju, hilf mir nun! Sünd.

3. Mein liebster Beiland! rat mir nun, Was ich aus Dant= barkeit Dir soll für deine Liebe thun, Und was dein Herz er= freut.

4. Ach, nimm mein ganges Berg Dir bin, Rimm's, liebster Jefus, an! Ich weiß ja, daß ich deine bin, Du teurer Schmerzensmann!

wunderbar erneut.

6. Ich will, wie man versprochen hat, Mein Heiland, deine sein; Bon Gigensium und böser That So hebe mich zu dir hinauf; Dann Will ich mich halten rein.

7. Ich armes Kindlein aber mir zu gut Gin armes, fleines tann Nichts von mir felber thun; Drum hilf mir, o du ftarter Mann!

8. Bewahre mir mein Bergelein Vor allem, was beflectt; Du haft's gemaichen, halt es rein, Berhüllt

und jugededt.

9. Nimmst du mich früh aus dieser Zeit, Dann ist mir wohl geschehn; Ich komm in jene herrlichkeit, Wo Friedenspalmen mehn.

n, Du teurer Schmerzensmann! 10. Doch soll ich länger hier 5. Du hast mich in der Tause noch sein, Nehm ich an Jah= ja Zum Gotteskind geweiht, Und ren zu: Co zeuch mich in dein eh ich etwas wußt und sah, Mich Berz hinein, Dag ich viel Gutes thu.

Dic. 2. b. Bingenborf, geb. 1700, † 1760.



Eigene Melobie.



1. Weil id Je = in Chaf-lein bin. id mich nur im = mer=hin

U = ber mei = nen Der mich wohl weiß



gu = ten Bir=ten, au be = mir=ten, Der mich lie = bet, ber mich fennt Und bei mei = nem Na=men nennt.

2. Unter feinem fanften Stab| 3. Sollt ich benn nicht frohlich Brunnquell hin.

Geh ich aus und ein und hab Un- sein, Ich beglüdtes Schäfelein? aussprechlich suße Weide, Taß ich teinen Mangel leide; Und so oft Werd ich endlich heimgetragen In ich durftig bin, Führt er mich jum des hirten Urm und Schoß; Umen, ja, mein Glüd ift groß!

Quife Benr. v. Sann, geb. 1724, † 1784.

# 424.

Mel. Berr Jeju Chrift, bich zu uns wend.



Rin = der Bei = land bift, Und daß Die flei = ne



mer = icar Dir, Ro = nig, nicht ver = acht = lich war.

2. Gelobet fei des Baters Rat | Für feiner Liebe Bunderthat; Gein emger Cohn wird arm und flein, Daß Kinder tonnen felig fein.

3. Belobet fei der heilge Beift, Der jedes Camm gum Birten land liebt.

4. Er macht Durch jeinen Bna= dengua Ein fleines Rind gum Glau= ben tlug; Dann lernt's mit Freuden das verftehn, Bas weife Man= ner oft nicht fehn.

5. "Laßt doch die Kindlein her ju mir!" Go riefft du, Berr; drum weift, Ter Rindern zu erfennen bin ich hier; "Für fie gebort mein giebt, Wie brunftig fie der Beis ganges Reich, Drum ward ich felbft bin ich hier: "Für fie gehört mein Den Rindern gleich."

Reich vergehn.

6. Ach, lehre unfre Kinder-ichar, Daß sie zusammen immer-dar Mit Herz und Lippen dich erhöhn: So wird des Satans ner Fürst, Der Kinder heiland bleiben wirft!

Ernft G. Woltersborf, geb. 1725, † 1761.

# 425.

Mel. Jeju, meine Freude.



mei=nes Le=bens! Lag mich nicht ver=ge=bens Schöd = fer Dei = ne Lie = be. Dei=nes Weif = tes Trie = be Gie = ke



In mein Berg bin = ein,

Dag bein Bild, fo rein und mild,



Schö=ner ftets bei bei = ner Pfle = ge Un mir leuchten mo=ge.

men Und dein Seil versäumen, Bringt viel bittres Leid. Wirst Bringt viel bittres Leid. Wirst 5. Jesu, Freund der Sünder, du nicht mein Lebenslicht, Werd Der auch für die Kinder Einst ich dir nicht neu geboren, Ist sie auf Erden kam, O wie sanst und mir verloren.

gung, Thorheit zu verlaffen, Gun= denluft zu haffen, Bin ich nie gu jung. Mache dies mir recht ge= wiß, Eh ich um verlorne Tage Einst vergeblich tlage.

4. Dort in Deinen Bohen Werden viele ftehen, Schon wie Sim= melsglang, Die hier Kinder ma= ren Und in frühen Jahren Dir Ewig an uns ftrable.

2. Einmal nur erblühet, Ach, fich weihten gang; Drum find fie und bald entstiehet Meine Früh-lingszeit. Sorglos sie verträu- der selgen Frommen Und zu dir aetommen.

ftille War dein Berg und Wille, 3. Dir allein zu leben Und mit Allem Bosen gram! Herr, auch Grnft zu streben Rach der Heili- wir, wir sollen dir Rach Gedanten und Gebärden Gleichgestaltet merden.

> 6. Selig, wer dich liebet! Selig, wer fich übet, Gottes Rind gu fein! Dieje heilgen Triebe Bieg durch deine Liebe Unfern Bergen ein, Dag dein Bild, fo rein und mild, Dort im ichonen himmelsfaale

### 4. Sänsliche Erbanung und Familienleben.

#### a. Morgenlieber.

#### 426.

Mel. Bom himmel hoch, ba tomm ich her.



auf, Und strahl in emgem Blang und Lauf; Gieß du des heilgen Beiftes Chein In unfre Bergen tief hinein.

3. Dir, Bater emger Berrlich= feit, Gei unfre Bitte nun ge= weiht! Du Bater in der Gnade Macht, Dein Geift tilg unfrer Schulden nacht!

4. Er lehr uns ftreiten durch fein Licht, Mach unfers Erbfeinds Lift gunicht, Steh uns in jeder Drangfal bei Und mach uns durch Die Liebe frei.

In teufchem Leib auf rechter Bahn; Baters Thron!

2. Du mahre Sonne! geh uns | Der Glaube flamm in hellem Bug, Betrübt durch feinen Bergenstrug.

6. Chriftus joll unfre Speife fein, Der Glaube unfer Lebens= wein, Und feines heilgen Geiftes Blut Entflamme unfer Berg und Mut.

7. Der Tag fei frohlich, ohne Rot, Tas Auge teuich wie Mor= genrot, Der Glaube wie der Mit= tag rein, 3m Beift foll teine

Dammrung fein. 8. Es tommt der Morgenröte Glang; Beig, Geelenmorgenrot, dich gang, Dag wir im Bater febn 5. Er lente unfern Beift fortan den Cohn, 3m emgen Wort des

> Nach bem Lat. bes Ambrofius, † 397, überfest von 3. B. Lange, geb. 1802, † 1884.

Gigene Melodie.

1. Aus meines Bergens Grun - de Sag ich dir Lob und Dank In Die=fer Morgen=ftun = De, Da = ju mein le = ben = lang,



Bott, in Deinem Thron, Dir ju Lob, Breis und Ch = ren,



Durch Chriftum, unfern Ber-ren, Dein'n ein-ge = bor = nen Cohn:

2. Daß du mich haft aus Gna= | den In der vergangnen Racht Vor G'fahr und allem Schaden Behütet und bewacht. Ich bitt de= mütiglich: Wollft mir mein Gund vergeben, Womit in diesem Leben Ich hab erzürnet dich.

3. Du wollest auch behüten Mich anadia diejen Tag Bor's Teufels Lift und Büten, Bor Gunden und vor Schmach, Bor Teu'r= und Waffersnot, Bor Armut und vor Schanden, Bor Ketten und vor Banden, Vorboiem, ichnellem Tod.

4. Mein Geel, mein'n Leib, mein Leben, Mein Weib (Mann), But, Ghr und Rind Gei dir, Herr, übergeben, Dazu mein Sausgesind, Als dein Geschent und Gab, Mein Eltern und Berten Und alles, was ich hab.

5. Lak deinen Engel bleiben Und weichen nicht von mir, Den Satan zu vertreiben, Auf daß der bos Weind hier In Diefem Jam= merthal Gein Tud an mir nicht übe, Leib und Geel nicht betrube Und bring mich nicht zu Fall.

6. Gott will ich laffen raten, Der alle Ding vermag, Er feane meine Thaten, Mein Bornehmen und Sach. Dir fei es beimaestellt: Leib, Seele, Beift und Leben, Und mas du mir gegeben; Mach's, wie

es dir gefällt.

7. Darauf so sprech ich Amen! Und zweifle nicht daran, Gott führt in Jeju Namen Mein Berg auf ebner Bahn. Drauf ftred ich aus die Sand, Fang an mein Wert im wandten, Beichwifter und Befann- Frieden, Dazu mich Gott beichieden In meinem Bilgerftand.

Joh. Mathefius, geb. 1504, † 1565.

#### 428

Mel. Berr Jefu Chrift, dich zu uns wend.



1. Die hel = le Conn leucht't jest ber = für, Froh = lich



Nacht Be = bu = tet por des Teu = fels Macht. durch deine But; Lag deine lieben wir fangen an. Engelein Unfre Buter und Bachter fein;

fam leb. Dein'm Bort und Bill'n reich zu beinem Lob und Breis

2. Herr Chrift! den Tag uns inicht widerstreb, Dag wir dich ftets auch behut Bor Gund und Schand vor Augen ban In allem, mas

4. Lag unier Wert geraten mohl, Was ein jeder ausrichten foll, Daß 3. Dag unfer Berg im B'hor= unire Arbeit, Duh und Fleig Be-

Nic. Sermann, † 1561.

# 429.





Bott des himmels und der Er = den, Ba = ter, Cohn Der es Lag und Racht lägt wer = den, Sonn und Mond



uns ichei = nen heift.

Dei = fen ftar = te Sand die Welt,



2. Bott! ich dante dir von Ber= | gen, Daß du mich in Diefer Racht Bor Befahr, Angit, Rot und Schmerzen Saft behütet und be= wacht, Dag des boien Reindes Lift Mein nicht mächtig worden ift.

3. Lag die Nacht auch meiner Sunden Jest mit dieser Racht bergehn. O Berr Jesu! lag mich finden Deine Bunden offen ftehn, Wo alleine Silf und Rat Ift für

meine Miffethat.

4. Silf, daß ich auch diesen Morgen Beiftlich auferstehen mag Und für meine Geele forgen, Dag, wann einft dein großer Tag Uns ericheint und dein Gericht, 3ch Davor erichrede nicht.

5. Führe mich, o Berr, und leite Meinen Gang nach deinem Wort; Sei und bleibe du auch heute Mein Beiduger und mein Sort. Rir= gends, als in dir allein, Rann ich recht bewahret jein.

6. Meinen Leib und meine Seele Camt den Sinnen und Ber= stand, Großer Gott, ich dir be= fehle Unter Deine ftarte Sand. Berr, mein Schild, mein Ghr und Ruhm! Nimm mich auf, Dein Gi=

gentum.

7. Deinen Engel zu mir fende, Der des bojen Feindes Macht, Lift und Unichlag von mir wende Und mich halt in guter Ucht, Der mich endlich auch gur Ruh Trage beinem Simmel zu.

Beinr. Albert, geb. 1604, † 1668.

#### 430.

Mel. Run lagt uns Gott, bem Berren.





Dem Ge = ber al = ler Gu=ter, Dem frommen Menidenhuter!

2. Als mich die dunklen Schatten Der Nacht umfangen hatten, hat Satan mein begehret; Gott aber hat's verwehret.

3. Du sprachst: Mein Kind, nun schlafe, Ich hüte meine Schafe; Schlaf wohl, lag dir nicht grauen, Du sollst die Sonne schauen.

4. Dein Wort, Herr, ist geschehen: Ich kann das Licht noch sehen, Bon Not bin ich besreiet, Dein Schutz hat mich erneuet.

5. Du willst ein Opfer haben; Hier bring ich meine Gaben: In Demut sall ich nieder Und bring Gebet und Lieder.

6. Die wirst du nicht verschmähen; Du kannst ins Herz mir sehen Und weißt wohl, daß zur Gabe Ich ja nichts Begres habe.

7. So wollst du nun vollenden Dein Werk an mir und senden, Der mich an diesem Tage Auf sei= nen Händen trage.

8. Sprich Ia zu meinen Thaten, Hölf selbst das Beste raten; Ten Anfang, Mitt'l und Ende, Ach, Herr, zum Besten wende!

9. Mit Cegen mich beschütte, Mein Berg sei deine Hutte, Tein Bort sei meine Speise, Bis ich gen himmel reife.

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

#### 431.

Gigene Melodie.



1. Die guldne Con = ne, Boll Freud und Bonne, Bringt unfern



Gren-gen Mit ih = rem Glan-gen Gin berg = er=quit-fen-des,





den Sim=mel mit mei=nem Be-ficht.

- Und und gu lehren, Wie fein Ber= mogen fei mächtig und groß, Und hintommen, Wenn fie mit Frieden von hinnen geichieden Aus Diefer Erden verganglichem Schok.
- 3. Laffet uns fingen, Dem Edopfer bringen Guter und Ba= ben, Was wir nur haben, Alle fei Gotte gum Opfer gefett. Die beften Guter find unfre Gemuter, Dantbare Lieder find Weihrauch und Widder, Un welchen er fich am meiften ergögt.
- 4. Abend und Morgen Gind feine Corgen; Cegnen und mehren, Unglud verwehren, find fei= ne Werte und Thaten allein. Wenn wir uns legen, jo ift er gu= gegen; Wenn wir aufftehen, fo Barmbergiateit Schein.
- 5. 3ch hab erhoben Bu dir hoch Droben All meine Ginnen: Lak mein Beginnen Chn allen Unftog und gludlich ergehn. Lafter und Schande, des Catanas Bande, Rallen und Tude treib ferner gu= rude; Lag mich auf deinen Bebo= ten bestehn.
- 6. Lag mich mit Freuden, Ohn alles Reiden, Geben den Gegen, Den du wirft legen In meines Bruders und Naheften Saus. Beiziges Brennen, undriftliches Rennen Rach But mit Gunde, nem Bergen, und wirf es hinaus! mals zu bitter betrübt.

- 2. Mein Auge schauet, Bas | 7. Menichliches Wefen, Bas ift's Bott gebauet Bu feinen Ehren gemefen? In einer Stunde Beht es zugrunde, Cobald die Lufte des Todes drein wehn. Alles in al= mo die Frommen dann follen lem muß brechen und fallen; Sim= mel und Erden Die muffen bas werden, Das fie gewesen por ih= rem Beitebn.
  - 8. Alles vergebet, Gott aber fte= het Ohn alles Wanten: Geine Bedanten, Gein Wort und Wille bat emigen Brund. Gein Beil und Bnaden, die nehmen nicht Scha= den, Beilen im Bergen Die totlichen Schmerzen, Salten uns zeit= lich und ewig gefund.
- 9. Gott, meine Rrone! Bergieb und ichone, Lag meine Schul= den In Gnad und Sulden Bon deinen Augen fein abgewandt. Conften regiere, mich lente und führe, Wie dir's gefället; ich habe läßt er aufgehen Uber uns feiner geftellet Alles in Deine Beliebuna und hand.
  - 10. Willft du mir geben, Womit mein Leben 3d tann ernabren. Co lag mich hören Allzeit im Ber= gen dies heilige Wort: Bott ift das Größte, das Schönfte und Beite, Bott ift das Gug'fte und Allerge= wiff'fte, Mus allen Schaken ber edelite Sort.
- 11. Willft du mich franken, Mit Balle tränten, Und foll von Bla= gen 3ch auch mas tragen, Wohlan, jo mach es, wie dir es beliebt. Bas gut und tüchtig, was schädlich und nichtig Meinem Gebeine, das Das tilge geichwinde Mus mei= weißt du alleine, Saft teinen je=

Leuchtet der Sonne gewünschtes meine Bedanten gericht't.

12. Kreuz und Elende. Das Gesicht. Freude die Fülle und se-nimmt ein Ende; Rach Meeres lige Stille hab ich zu warten im Braufen Und Windes Saufen himmlischen Garten; Dahin find

\$. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

# 432.



1. Mor-gen-glang der E = wig-feit, Licht vom un = er-schöpf= Schid und Die = fe Mor-gen-geit Dei = ne Strahlen ins



ten Lich=te! Und vertreib durch dei = ne Macht Un=fre Racht. Be = fich = te.

Lak die durre Lebensau Lauter ans, deine Schar, Immerdar.

3. Gieb, daß deiner Liebe Glut Unfre talten Werke tote, aufstehn.

2. Deiner Gnade Morgentau | 4. Uch, du Aufgang aus der Fall auf unfer matt Bemiffen. Soh! Bieb, daß auch am jungften Tage Unjer Leichnam aufersteh, füßen Troft genießen, Und erquid Und befreit von aller Blage, Ginft in reiner himmelszier Steh por dir.

5. Leucht uns felbst in jene Welt, Du verflärte Unadensonne! Und erwed uns herz und Mut Führ uns durch das Thränenfeld Bei erstandner Morgenröte, Daß In das Land der süßen Wonne, wir, eh wir gar vergehn, Recht Wo die Lust, die uns erhöht, Nie vergeht.

Christ. Anorr v. Rosenroth, geb. 1636, † 1689.

#### 433.

Mel. Freu bich fehr, o meine Geele.



0000

Wech=fel ift. Ich ver = laf = fe mei = ne Ruh; Ru = fe: Wer= wie du bift:



de Licht! mir zu, Daß ich, der ich Racht und Er = de, Durch dein



Licht ber = fla = ret wer = De.

2. Wede, da der Leib geichla=1 fen, Much die Geele geiftlich auf; Bieb ihr beines Lichtes Waffen, Richt und leite ihren Lauf. Lag mich sein des Lichtes Kind; Hilf mir, weil ich geistlich blind, Jesu, daß ich wieder sehe Und in dei-

nem Lichte gehe.

3. Schente mir, Berr, und ge= mabre, Was die arme Seele ftillt: Uch, erneure und perflare Ctets lifch auf der Erde Und ein Beift vereinet, Wenn mein letter Tag mit Christo merde.

4. Segne meiner Bande Werte, Fordre mich in meiner Pflicht; Bleibe meiner Schwachheit Stärte, Meines Lebens Kraft und Licht; Lag mein Lebensziel allein Deines Ramens Ehre fein; Bilf, daß ich ftets mahre Liebe Begen meinen Nächsten übe.

5. Führ mich einst zu jenem Lichte Deiner höchsten Majestät, Wo bor beinem Angenichte Die in mir dein Ebenbild! Gende vertlarte Ceele fteht, Beller als mir den Geist der Kraft, Der ein der Sonnenschein, Schön, unsterb-neues Leben ichafft, Daß ich himm- lich, engelrein; Laß sie sein mit dir

erscheinet!

Sal. Frank, geb. 1659, † 1725.

#### 434.

Mel. D Gott. bu frommer Gott.



D Je = fu, fu = fes Licht! Run ift Die Nachtvergangen, Run hat dein Gnadenglang Aufs neu = e mich umfangen;



Und hat fich, herr, nach dir Ber-lan-gend aus = ge-ftredt.

2. Was soll ich dir denn nun, Tag; Das soll mein Opfer sein, Mein Gott, zum Opfer schener? Weil ich sonst nichts vermag.
3. Drum siehe da, mein Gott: deine Gnade senken Mit Leib und Ta hast du meine Seel; Eie sei Seel und Geist An diesem ganzen dein Eigentum, Daß sie nur dich

ermahle In deiner Liebe Kraft; bin ich wohlgeschmudt Und töftlich Da hast du meinen Geit, Darin- angethan. nen wollst du dich Verklären aller=

meift.

4. Da sei denn auch mein Leib ihn zur Wohnung dir, O allerin mir, Beweg und rege mich, Dag Bott, zu aller Stund. Leib und Geel und Beift Mit dir 7. Ach, fegne, was ich thu, Ja vereinigt sich.

Und mit der Canftmut an: Co gentum.

6. Gieb, daß mir diesen Tag Stets vor den Augen ichwebe, Daß dein Allgegenwart Mich wie die Zum Tempel dir ergeben; Bähl Luft umgebe, Damit mein ganzes ibn zur Wohnung dir, O aller- Thun Durch Herz, durch Sinn und liebstes Leben! Ach wohn, ach leb Mund Dich lobe inniglich, Mein

rede und gedente! Durch deines 5. Dem Leibe hab ich jetzt Die Geiftes Kraft Es also führ und Kleiber angeleget; Laß meiner Eegle sein Dein Bildnis einge-bräget, Kleid mit der Demut mich ich unverrückt Berbleib dein Ei-

Joach. Lange, geb. 1670, † 1744.

## 435.

Mel. Gott bes Simmels und ber Erben.



und ae = fund Denn du willst für dich Berg und Mund,



Nichts. als daß man dant = bar

Weil du segnen kannst und mußt; Denn mit Wohlthun zu erfreuen, Das ift deines Herzens Luft, Und du machst die milde Hand Täglich aller Welt bekannt.

3. Segne mich mit beinem ein wadrer Begner fein.

2. Segne heute mich von neuem, | 4. Segne mich mit Chrifti Blute Bei verübter Miffethat, Beil er das auch mir ju gute Mildiglich vergoffen hat. Gläubig halt ich mich daran, Daß mich nichts ver= dammen fann.

5. Segne mich mit deinem Beiste, Daß er heut mit seiner Worte, Schreib es in mein Herz Kraft Meinem Glauben Beistand hinein, Daß es mag an jedem Orte leiste, Daß er gute Werte schafft Meines Wandels Richtschur sein. Und dem Bösen insgemein Mag Leuchtet mir dies Lebenslicht, O so fehl und fall ich nicht.

de, Zeuch mein herz mit Klugheit Huld, Daß ich dir im Kreuz getreu an, Daß ich solchen ohne Schande Und im Glud voll Temut fei. Und mit Chren führen tann. Bieb | 8. Dann will ich für allen Gegen irgend fonft mir not.

duld: Seane mich in Blud und fort und fort.

6. Segne mich in meinem Stan- | Freuden Mit dem Reichtum Deiner

Dazu mein täglich Brot, Und mas Lob und Ehre, Breis und Dant Dir gu deinen Gugen legen Und es 7. Cegne mich in Rreug und thun mein lebentang, Bis ich mit Leiden Mit Bertrauen und Ge- den Engeln dort Bor dir jauchze

Erbm. Reumeifter, geb. 1671, † 1756.

Eigene Melobie.



1. Bu=ter! wird die Racht der Gun-den Richt verschwinden?





id ver-wit-telt bin? Bald ger = rin = nen, Dar = in

Erden Lichte werden! Geelenfonne, gehe auf! 3ch bin fin= fter, talt und trube; Jeju Liebe, Romm, beichleunige den Lauf!

3. Wir find ja im neuen Bun= de, Da die Stunde Der Erichei= nung fommen ift; Und ich muß mich ftets im Schatten So ermat= ten. Beil du mir fo ferne bift.

4. Wir find ja der Racht ent= nommen, Da du kommen, Aber ich bin lauter Racht. Darum wollft du mir, dem Deinen, Auch ericheinen, Der nach Licht und Rechte tracht't.

5. Wie fann ich des Lichtes Werte Ohne Stärke In der Fin= fternis vollziehn? Wie tann ich Die Liebe üben, Temut lieben Und der Nacht Beidafte fliehn?

2. Möcht ich wie das Rund der | 6. Silf, daß länger meine Seele Sich nicht quale, Bund dein Feuer in mir an! Lag mich finftres Rind der Erden Belle werden, Dag ich Butes mirten fann.

> 7. Das Bernunftlicht fann bas Leben Mir nicht geben; Jejus und jein heller Schein, Jejus muß bas Berg anbliden Und erquiden: 3e= fus muß die Conne fein.

> 8. Mur Die Dede por den Mu= gen Rann nicht taugen, Ceine Rlarheit kann nicht ein; Wenn fein helles Licht den Seinen Soll ericeinen, Muß das Auge reine iein.

9. Jefu! gieb gefunde Mugen, Die mas taugen; Rühre meine Mugen an. Denn das ift die größte Plage, Wenn am Tage Man das Licht nicht feben tann.

Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

#### 437

Mel. Ich bant dir ichon durch beinen Cohn.



konnt, Mich vor Gesahr bedecket ja Mich wieder zu dir leiten. Und auch vor andern mich gesund 7. Sei du alleine meine Luft, Nun aus dem Schlaf erwecket.

aufe neu; Es jei auch dir verichries wußt, Dir bleib ich ganz ergeben. ben, Mit neuem Ernst, mit neuer 8. Zeig mir in jedem Augen-

Dein Wertzeug nurfei meine Geel,

Den Leib bewahr und nähre. 5. Durchdring mit deinem Le- Und als ein Fremdling lebe hier benssaft Herz, Sinnen und Ge- Bor deinem Angesichte. danten; Betleide mich mit deiner | 10. Ach, halt mich fest mit deiner

2. Du haft, da ich nicht forgen ten, Und wenn ich irre, wollst du

Mein Schak, mein Troft und Le= 3. Mein Leben ichentft du mir ben; Rein andres Teil fei mir be-

Treu Dich diesen Tag zu lieben. blick, Wie ich dir soll gefallen; Zieh 4. Dir, Issu, ich mich ganz be= mich vom Bösen stets zurück, Ke= sehl; Im Geist dich mir verkläre, giere mich in allem.

9. Gieb, daß ich meinen Wandel führ Im Beift, in Deinem Lichte,

Kraft, In Proben nicht zu wanten. Sand, Daß ich nicht fall noch wei= 6. Mein treuer hirte! sei mir che; Zeuch weiter durch der Liebe nah, Steh immer mir gur Gei- Band, Bis ich mein Biel erreiche. G. Tersteegen, geb. 1697, † 1769.

#### 438.

Mel. 3ch bant bir icon burch beinen Cohn.



Lob = fing ihm, mei = ne Gee = le!

Macht, Lag ich und ichlief in Frie- Deinem Wohlgefallen. den. Wer ichafft Die Gicherheit der Racht Und Ruhe für Die Müden?

3. Wer wacht, wenn ich von mir nichts weiß, Mein Leben gu | 9. Gieb mir ein herz voll Zu-bewahren? Wer ftartt mein Blut verficht, Erfullt mit Lieb und Ruhe, in seinem Kreis Und schütt mich

por Gefahren?

4. Wer lehrt das Auge feine Pflicht, Gich ficher gu bededen? Wer ruft dem Tag und feinem Licht, Uns wieder aufzuweden?

5. Du bift es, Berr und Gott der Welt, Und Dein ift unfer Leben; Du bift es, der es uns erhalt Und mir's jest neu gegeben.

6. Gelobet feift du, Gott der Macht, Gelobt jei deine Treue, 12. Laß mich das Glud der Daß ich nach einer fanjten Nacht Lebenszeit In deiner Furcht ge=

Mich dieses Taas erfreue!

2. Mich felbst zu ichuken, ohne Und lehre du mich felber thun Rach

8. Nimm meines Lebens gnadig mahr; Auf dich hofft meine Geele. Sei mir ein Retter in Befahr, Gin Bater, wenn ich fehle.

Ein weises Berg, das feine Pflicht

Erfenn und willig thue.

10. Lag mich, als bein getreuer Rnecht, Nach deinem Reiche ftreben, Gottfelig, züchtig und gerecht Durch

deine Gnade leben.

11. Lag mich, dem Nächsten bei= guftehn, Richt Fleiß und Arbeit icheuen, Mich gern an andrer Wohlergehn Und ihrer Tugend freuen.

niegen Und meinen Lauf mit 7. Lak beinen Segen auf mit Freudigkeit, Wenn du gebeutft, beruhn, Mich deine Wege mallen, ichließen.

Chr. F. Gellert, aeb. 1715, † 1769.

#### b. Abendlieder.

#### 439.



müden Geelen Raft.

2. Schon zieht die stille Racht 3. Bon allem Bosen mach uns heran; Sieh uns vom himmel frei, Ter Sunde Retten brich ent= gnädig an, Bergieb die Schuld, zwei; Co nimm dein Bolt, Berr, nimm ab die Laft, Und gieb den tlein und groß, Bur Ruh in Dei= nen felgen Schoß!

4. Des Morgens, herr, dich 5. Gott Bater in dem höchsten rühmen wir, Des Abends beten Thron Und Jesus Chrift, sein ewwir gu dir, Und preifen beine ger Cohn, Mitjamt dem werten Berrlichteit Bon nun bis in heilgen Beift Gei nun und immerdar gebreift! Emiateit.

Nach bem Latein .: O lux beata Trinitas.

#### 440.

Mel. herr Gott, bich loben alle wir.



her Und bift des Lich = tes Bre = di = ger. ter

heut In Diefer Racht vorm boruhen fein Und vor dem Satan ficher fein.

3. Obichon die Augen ichlafen

Sünd und Schand.

4. Wir bitten dich, Berr Jefu Seelen tracht't, Dag er an uns Wir loben dich in Emigfeit! hab teine Macht.

2. Ach, lieber herr, behüt uns | 5. Sind wir doch dein ererbtes But, Erworben durch dein heilges fen Feind, Und laß uns in dir Blut; Das war des emgen Baters Rat, Als er uns dir geichentet hat.

6. Befiehl dem Engel, daß er ein, So lag das Berg doch mader tomm Und uns bemach, dein Gigen= fein: Salt über uns dein rechte tum; Bieb uns die lieben Bachter Sand, Dag wir nicht falln in zu, Dag wir borm Satan haben

Ruh.

7. So ichlafen wir im Namen Chrift: Behüt uns vor des Teu- dein, Dieweil die Engel bei uns fels Lift, Der stets nach unsern fein. Du heilige Dreieinigkeit,

im Fin = ftern nicht.

Erasm. Alberus, + 1553.

Mel. herr Jeju Chrift, dich zu uns wend.



So man = deln wir

den Tag Bor Schaden, G'fahr in Fried und Ruh. und mancher Plag Durch beine 4. Rach beiner großen Gut und Engel haft behut't Aus Gnad Macht Beichütz auch uns in die= und paterlicher Gut.

Bas wir gefündigt mider und Fenersnot Behut uns, o du Das, herr, verzeih uns treuer Gott!

2. Dir fei Dant, daß du uns | Cund nicht gu, Lag fclafen uns

fer Racht; Bor Schreden, Ungft

anädiglich, Und rechn' es unfrer Rach N. hermann, † 1561.

### 442.







Auf, auf! ihr follt beginnen, Was eu-rem Schöpfer mohlge-fällt.

2. Mo bift du. Conne, blieben? Racht, des Tages Feind. Fahr hin! ein andre Conne, Mein Je= jus, meine Wonne, Gar hell in meinem Bergen icheint.

3. Der Tag ift nun bergangen, Die auldnen Sternlein prangen Um blauen Simmelsiaal. Alio werd ich auch stehen, Wann mich wird heißen gehen Mein Gott aus Diesem Jammerthal.

4. Ter Leib eilt nun gur Ruhe, Legt Rleider ab und Schuhe, Das Bild der Sterblichteit; Die gieh ich aus, dagegen Wird Chriftus mir anlegen Das Rleid der Chr und Berrlichkeit.

5. Das haupt, die Fuß und Bande Gind froh, daß nun gum Ende Die Arbeit tommen fei. Berg, freu dich! du follft werden Bom Elend Diefer Erden Und pon der Gunden Arbeit frei.

6. Nun geht, ihr matten Glie-Die Racht hat dich vertrieben, Die der, Geht hin und legt euch nieder, Des Bettleins ihr begehrt. tommen Stund und Zeiten, Da man euch wird bereiten Bur Ruh ein Bettlein in der Erd.

7. Die Mugen ftehn verdroffen, 3m Ru find fie geichloffen; Wo bleibt dann Leib und Geel? Rimm ne gu beinen Gnaden, Gei gut für allen Schaden, Du Aug und Wäch= ter Israel!

8. Breit aus die Flügel beibe. O Jefu, meine Freude, Und nimm Dein Rüchlein ein! Will mich der Feind verichlingen, Go lag die Engel fingen: Dies Rind foll un=

verleget fein! 9. Auch euch, ihr meine Lieben, Soll heute nicht betrüben Gin Un= fall noch Befahr. Bott lag euch ruhig ichlafen, Stell euch die guld= nen Waffen Ums Bett und feiner

Engel Schar.

Paul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

# 443.



1. Wer = de mun-ter, mein Ge = mu = te, Und ihr Sin-nen, Dag ihr prei = jet Got-tes Gu = te, Die er hat ge=



gent her=fur, Da er mich den gan = zen Tag Bor f



man = cher schwe = ren Plag Durch sein gna = den = rei = che3



- 2. Lob und Dant sei dir gesungen, Bater der Barmherzigkeit, Daß mir heut mein Wert gelungen, Daß du mich vor allem Leid Und vor Sünden mancher Art So getreulich hast bewahrt, Auch die Feind hinweggetrieben, Daß ich unversehrt geblieben.
- 3. Herr! ich bin von dir gewischen, Doch ich stell mich wieder ein, Denn dein Sohn hat ausgeglichen Meine Schuld durch seine Beine. Ich verseugne nicht die Schuld, Aber deine Gnad und Huld Ift viel größer als die Sünde, Die ich immer in mir sinde.
- 4. D du Licht der frommen Seelen, D du Glanz der Herrlichteit! Dir will ich mich ganz befehlen Diese Nacht und alle Zeit. Bleibe doch, mein Gott, bei mir, Weil es nunmehr dunkel hier; Daß ich nimmer mich betrübe, Tröfte mich mit deiner Liebe.

- 5. Laß mich diese Nacht empfinden Eine sanste, süße Ruh; Alles Übel laß verschwinden, Tecke mich mit Segen zu. Leib und Seele, Mut und Blut, All die Meinen, Hab und Gut, Freunde, Feind und Hausgenossen Sein in deinen Schuß geschlossen!
- 6. Ach, bewahre mich vor Schreften, Schüge mich vor Überfall; Laß mich Krantheit nicht aufweden, Treibe weg des Krieges Schall; Wende Heu'r und Wassersnot, Pefftlenz und schnellen Tod; Laß mich nicht in Sünden sterben, Noch an Leib und Seel verderben!
- 7. D du großer Gott! erhöre, Was dein Kind gebetet hat: Jesu, den ich stets begehre, Bleibe du mein Schul und Rat; And mein Hort, du werter Geist, Der du Freund und Tröster heißt, Höre doch mein sehnlich Fleben! Amen! ia, es foll geichehen!

30h. Rift, geb. 1607, † 1667.

#### 444.

#### Eigene Melodie.



lenlicht, der Gunden Racht ver-trei-be! Beh auf in mir, Glang der



Be = rech = tig = feit! Er=leuch=te mich, o Berr! denn es ift

Ehr, wenn alles wohlgelungen Rach deinem Rat! ob ich's gleich gehe, wie es geh.

3. Rur eines ift, das mich em= pfindlich qualet: Beständigfeit im Buten mir noch fehlet; Das weißt du mohl, o Bergenstündiger, Ich frauchle noch wie ein Unmun= Diger.

Gund mich oft bon dir geriffen; Wels! der Tag ift bin.

2. Lob, Breis und Dant fei dir, Gs ift mir leid, ich ftell mich wie-mein Gott, gefungen; Dir fei die der ein: hier ift mein Berg; ich dein, herr, und du mein! 5. Israels Schut, mein huter

nicht verfteh, Du bift gerecht, es und mein Birte! Bu meinem Eroft dein fieghaft Schwert umgürte, Be= wahre mich durch deine große Macht, Und halt um mich mit treuen Augen Wacht.

6. Du ichlummerft nicht, wenn matte Glieder ichlafen. Ald, lag Die Ceel im Chlaf auch Gutes ichaf= 4. Bergieb es, Berr! Mir fagt fen! D Lebenssonn! erquide mei= es mein Gemiffen, Daß Welt und nen Ginn. Dich lag ich nicht, mein

Noach. Neander, geb. 1610, † 1680.



2. Nur du, mein Gott, wacht Ich kann ja nicht verloren sein In für und für, Du schläft noch solder Zuversicht. ichlummerst nicht; Die Finsternis 6. Drauf thu ich meine Augen ift nicht bei dir, Weil du bift felbst zu Und ichlafe frohlich ein: Mein das Licht.

3. Gedenke, Herr, doch auch an mich In diejer dunteln Racht, Und ichirme du mich gnädiglich Mit

Deiner Engel Wacht.

4. 3mar fühl ich mohl der Gunden Schuld, Die mich bei dir tlagt

ein. Wenn ich foll vors Gericht; Joh. F. Bergog, geb. 1647, † 1699.

Bott macht über meiner Ruh: Wer

wollte traurig fein?

7 Coll Dieje Nacht Die lette fein In Diejem Jammerthal, Co führ mich in den himmel ein Bur aus=

erwählter. Bahl.

8 Und also leb und fterb ich dir, an, Doch deines lieben Connes Du herr Gott Zebaoth! Im Tod Huld hat gnug für mich gethan. 5. Ten set ich dir zum Bürgen Angft und Rot.

## 446.

Mel. Jeju, meine Freude.



1. Hir = te dei = ner Scha = fe, Ter von fei = nem Schla-fe Dei = ne Bunder = gu = te War mein Schild und Huste



Et = was wif = sen mag: Sei die Nacht auch auf der Bacht,



Und laß mich von dei=nen Scharen Um und um be=wahren.

ich schlaf in Frieden. | will ich nicht wider dich; Sab ich

2. Dede mich von oben Bor der | 4. Romm, verichließ die Ram= Feinde Toben Mit der Baterhuld. mer, Und lag allen Jammer Terne Kein versöhnt Gewissen Sei mein Underlissen, Trum vergied die Schultz der Verschlag und Kliegel; Unter deine Flügel Nimm Schultz dein Archein Grauen weiten Keine Mochen, Soch der Feind mein Ledieß und dein. Echließ und mit Schulz und Kind, So wird und Kond der Feind mein Echließ und mit Schulz und dein. Schließ und mit Schulz und dein. Schließ und mit Schulz und dein Keiner weiten der Verschlagen der Verschlage

In den Baterarmen Ohne Sorgen rot, bald tot! Trum, hast du be-ein. Du bei mir und ich bei dir; ichlossen. Taß mein Ziel verslos-Also sind wir ungeschieden, Und ien, Kommt die Todesnot: So

Befum nur gefunden, Sterb ich dir ergeben, Treuer Guter du! In alle Stunden.

getrofter Rube Meine Augen gu. weiter forgen. Seele, Leib und Leben Sab ich Beni, Schmolt, geb. 1672, † 1737.

der Nacht nimm mich in acht; Und 6. Run mohlan, ich thue In erlebe ich den Morgen, Wirft du

Mel. Sollt es gleich bisweilen icheinen.



2. Tags umgiebt mich fein Gr- | Armen. Jeju! ja, in Deiner Sut barmen, Rachts ruh ich in feinen Schläft's fich ficher, wohl und gut. Chr. C. L. v. Pfeil, geb. 1712, † 1784.



Der Treue, die ich fin-ge, Und die du heut an mir ge-than.

reines Berg in mir.

2. Mit dankendem Gemüte 3. Gott, welche Ruh der Seelen, Freu ich mich deiner Güte, Ich Rach deines Worts Befehlen Gin-freue mich in dir. Du giebst mir ber im Leben gehn, Auf deine Güte Rraft und Starte, Gedeihn gu hoffen, 3m Beift den himmel of= meinem Werte Und ichaffft ein fen Und dort den Breis des Blaubens fehn'

mel ift mein Teil.

4. Ich weiß, an wen ichglaube, 5. Dedect mit deinem Segen, Und nahe mich im Staube Zu Gil ich der Ruh entgegen; Dein der Schuld entladen; Ich bin dei und mein Ende If dein; in deine die in Magden Und nehm Cabe Dir in Gnaden, Und in dem Sim= Sande Befeht ich, Bater, meinen

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

Mel. Nun ruhen alle Balber.



1. Der Mond ift auf-ge = gan-gen, Die goldnen Sternlein bran-



gen Um Simmel hell und flar; Der Bald fteht ichwarz und ichweiget,



Und aus den Wiesen ftei-get Der mei-ge Re = bel mun = der = bar.

traulich und jo hold, Als eine fromm und fröhlich sein. fille Kammer, Wo ihr des Tages 5. Wollft eudlich sonder Grämen fen follt.

Sind eitel arme Gunder Und mel tommen, Du, unfer herr und wiffen gar nicht viel. Wir fpin= unfer Gott! nen Luftgefpinfte Und fuchen viele

dem Biel.

4. Gott! lag dein heil uns icon uns, Gott, mit Etrafen, Und iconen, Auf nichts Bergänglichs lag uns rubig ichlafen Und unfre trauen, Richt Gitelteit uns freun. franten Bruder auch!

2. Wie ift die Welt fo ftille | Lag uns einfältig werden Und vor Und in der Dammrung Gulle Go dir hier auf Erden, Wie Rinder,

Jammer Berichlafen und vergef- Aus Diefer Welt uns nehmen Durch einen fanften Tod; Und wenn du 3. Wir ftolzen Menschenkinder uns genommen, Lag uns in him=

6. Co legt euch denn, ihr Brü-Runfte Und tommen weiter von der, In Gottes Ramen nieder, Ralt weht der Abendhauch. Ber=

Matth. Claudius, geb. 1740, † 1815,

## 450.

Mel. Jeju, meiner Geelen Ruh.



1. Mu = de bin ich, geh gur Ruh, Schliege mei = ne Au=



gen ju; Ba=ter! lag die Augen dein U-ber meinem Bet-te fein.

2. hab ich Unrecht heut gethan, Alle Menschen, groß und klein, Sieb es, lieber Gott, nicht an. Laß dir, Herr, befohlen sein!
Ander allen Schaden gut.
3. Alle, die mir sind verwandt, deiner Engel Wacht Sanst uns

Shute, Bott, mit Deiner Sand; ruhn in Diefer Racht!

Quije Benjel, geb. 1798, † 1876.

# 451.

Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten.



1. So ist die Wo - de nun ge-schlos-sen, Doch, treu-er Wie sich bein Segensquell er - gof - fen, So bin ich





er = gießt Und un = auf = hor = lich auf mich fließt.

Munde: 3ch lobe dich, jo hoch ich ewig icon gebüßet hat. tann; Ich rühme dich von Her= 5. Dein Schwur ift ja noch nicht zensgrunde Für alles, mas du mir gebrochen, Du brichft ihn nicht in gethan, Und weiß, daß dir durch Ewigteit: Da du dem Sünder haft füßer Weihrauch ift.

tagen Das liebe Rreus auch mit leben foll. besucht, Go gabft du auch die 6. Mein Blaube halt an Diesem dant ich dir dafür.

Ach, du verfagft mir folches nicht: felig fein. Weil mid mein Jejus aufgericht't, men, Co bin ich auch der Emigteit

2. Ich preije dich mit Sand und Mein Jejus, der die Miffethat Auf

Jejum Chrift Mein Dant ein veriprochen, Dager, wenn ihm die Sund ift leid, Richt fterben, ion= 3. Sat mich bei meinen Wochen- bern gnadenvoll Als ein Gerechter

Rraft, zu tragen; Budem ift es Segen, Und fo will ich den Bovoll heil und Frucht Durch deine chenichluß Bergnügt und froh zu= Liebe, herr, zu mir, Und darum rudelegen, Da mich der Troft er= heben muß, Dag ich in Chrifto 4. Rureines bitt ich über alles, folle dein Und ichon in Soffnung

Bedente feines Gundenfalles, 7. Doch da mein Leben zugenom=

Und warte nun der letten Zeit, Segen aus.

Gnaden an: Uch ja! da teilt dein hat.

Um eine Boche näher tommen | Bort und Saus Den allerbeften

Da du die Stunde hast bestimmt, Die mich zu die in Himmel nimmt. 8. Und wenn ich morgen früh 8. Und wenn ich morgen früh giesen. Da wirst es in der That be-aufs neue Den Sonntag wieder weisen, Taß du mich je und immer jehen tann, So blieft die Sonne liebst; Und leitest mich nach deinem deiner Treue Mich auch mit neuen Rat, Bis Leid und Zeit ein Ende

Erbm. Neumeister, geb. 1671, † 1756.

#### c. Berufslieber.

### 452



Das mal = te Gott, der helfen fann! Mit Bott fang ich



fie glud = lich fort: an, Gott aeht nur



auch dies mein er = ftes Wort: Das mal = te Bott'

Mund mit Freuden spricht: Das Frift: Das walte Gott! walte Gott!

und thut mir alles But's; Drum sprech ich nun auch gutes Muts: Das malte Gott!

4. Will Gott mir etwas geben hier, So will ich dantbar fein da= für; Auf fein Wort werf ich aus mein Ret Und fage bei der Arbeit ftets: Das malte Gott!

2. All mein Beginnen, Thun | 5. Anfang und Mitte famt dem und Wert Erfordert Gottes Rraft End Stell ich allein in Gottes und Start, Mein Berg ift ftets gu Sand; Er gebe, mas mir nuglich Gott gericht't; Drum auch mein ift; Drum fprech ich auch zu jeder

6. Legt Gott mir feinen Gegen 3. Wenn Gott nicht hilft, fo bei Rach feiner großen But und tann ich nichts; Bo Bott nicht Tren, Go gnuget mir gu jeder giebet, da gebricht's: Bott giebt Stund; Drum fprech ich auch von Bergensgrund: Das malte Gott!

> 7. Trifft mich ein Unglud: un= verzagt! Ift doch mein Wert mit Gott gewagt ; Er wird mir gnädig ftehen bei; Drum dies auch meine Lojung fei: Das walte Gott!

> 8. Chn ihn ift all mein Thun umfonft, Richts hilft Berftand, Wit

(Sptt

9. Thu ich denn mas mit Got= Bott!

oder Kunst; Mit Gott geht's fort, tes Nat, Der mir beistebet früh gerät auch wohl, Daß ich tann sa- und spat, Dann alles mir gelin-gen glaubensvoll: Das walte gen muß; Trum sprech ich nochmals jum Beichluß: Das malte

Johann Betichius, um 1700.

# 453.

Mel. Collt es gleich bismeilen icheinen.





hel = fen will, Steht das Wert bei = zei = ten

ichleicht, bald mutet, Wird fie trog Mördern preis.

3. Alles Schaffen und Bestre= ben, Alles Sorgen, Rennen, Be= ben Thut es nicht, wenn's Bott nicht thut, Gott und feine treue

Sut.

4. Springet fruh aus eurem Bette, Ringt und wirtet um die Morgen, Bernt für eure Seele for-Bette, Sigt kalt, hungrig, ausge- gen, Trachtet nach der Ewigkeit;

wacht Bis zur fpaten Mitternacht: Gott ift nahe jederzeit. 5. Guer Rechnen, Sorgen, Rin- 9. Scheint's, daß wenig Troft Rraft.

2. Wenn der herr die Stadt 6. Fleht den herrn um seine nicht hütet, Wo der Feind bald Gnade, Suchet Licht auf seinem Gnade, Suchet Licht auf seinem Pfade, Lebt und liebt in ihn Der Wächter Fleiß Flammen oder euch ein, Dann wird euer Wert gedeibn.

7. Schlafend giebt er's feinen Freunden, Giebt noch Größres, als fie meinten, Daß fie ftaunen, wenn fie febn Co viel Borrat um fich ftehn.

8. Sorgt nicht für den andern

gen Wird euch doch tein Blud er- vorhanden: Rein, ihr werdet nicht amingen; Wer fich felber Silfe ju ichanden. Mur der Gunder Schafft, Der verschmähet Bottes Saus zerfällt, Fromme bleiben Berrn der Welt.

> Pfalm 127, bearbeitet von J. Al. Lehmus. geb. 1707. † 1788.

## d. Tischlieber.

### 454.

Mel. herr Jeju Chrift, dich zu uns wend.



1. Be = icher uns, herr, das tag = lich Brot; Bor Teu = rung



und bor Sun = gers = not Be = hut uns durch dein'n lie=



But befannt, Ernahr uns, Deine Emigfeit. Rinderlein, Der du fpeif'ft alle Bögelein.

3. Erhörst du doch der Raben Stimm, Drum unfre Bitt, Berr, auch vernimm; Denn aller Ding du Schöpfer bift Und allem Dier fein Futter giebit.

2. D Berr! thu auf dein milde | hat; Lag leuchten dein Barmher= Sand, Dach uns dein Gnad und zigfeit, Dag wir dich lob'n in

5. D herr, gieb uns ein frucht= bar Jahr, Den Erntesegen uns bewahr; Vor Teurung, Ceuchen, Rrieg und Streit Behüt uns, Berr. ju Diefer Zeit.

6. Unfer lieber Bater Du bist, Beil Chriftus unfer Beiland ift; 4. Gedent nicht unfrer Miffe= Drum trauen wir allein auf Dich that, Die, Bater, Dich erzürnet Und woll'n dich preisen ewiglich.

Nic. hermann, † 1561.

# 455.

Mel. Schmude bich, o liebe Geele.



1. Speis uns, o Gott, dei = ne Rin=der, Trof = te Die be= Sprich den Ce-gen ju den Ga-ben, Die mir jest bier



trüb=ten Gun=der: Dag fie uns zu die = sem Le = ben por uns ba = ben.





an = be = feh = len; Steh uns bei in al = ler Unbekannt.

## 457.

Gigene Melobie.



Run lagt uns Gott, dem herren, Dantfagen und ihn eh-ren



Bon me = gen fei = ner Ba=ben, Die mir empfangen ha=ben.

Leben hat er allein uns geben; Dieselben zu bewahren, Thut er nie etwas fparen.

3. Nahrung giebt er dem Leibe, Die Geele muß auch bleiben, Wiewohl tödliche Wunden Gind tom=

men bon den Gunden.

4. Gin Argt ift und gegeben, Der selber ist das Leben; Chris- bose meinen. tus, für uns gestorben, Der hat 8. Erhalt das Beil erworben.

5. Gein Wort, fein Tauf, fein fen deinen Ramen Durch Jefum Nachtmahl Dient wider allen Un= Chriftum. Umen.

2. Den Leib, Die Seel, das | fall; Der heilge Beift im Glauben Lehrt uns darauf vertrauen.

6. Durch ihn ift uns vergeben Die Gund, geichenkt das Leben; Im himmel folln wir haben, D

Gott, wie große Gaben!

7. Wir bitten Deine Gute, D treuer Gott, behüte Die Groken mit den Rleinen, Du fannft's nicht

8. Erhalt uns in der Wahrheit, Bieb ewigliche Freiheit, Bu prei=

Bubw. Belmbolb, geb. 1532, † 1598.

# 458.

Mel. Erhalt uns, berr, bei beinem Bort.





ben herrn, Er woll uns bin = fort mehr be = fchern,

das emge Leb'n.

2. Und speisen uns mit seinem 3. Wir danken dir, Herr Jesu und dort. Tag wir satt werden hier Chriss. Tag du uns'r Gaft geweien und dort. Uch, lieber Gott! du hist. Beib du bei uns, so bat's wollft uns geb'n Nach dieser Welt nicht not. Tu bist das rechte Le= bensbrot.

Mich. Prätorius, geb. 1571, † 1621.

## e. Trauungslieder.

### 459.

Mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



Bon dir, du Gott der Gi = nig = feit, Ward einst Die hier bor Dei = nem Un = ge = ficht Be = reit



der E = he Bund gemeiht; D weih auch fie jum Se = gen. ftehn, dir den Schwur der Pflicht Und Gintracht ab zu = le = gen.



Treu fich lie = ben, Treu die Pflicht der Chriften ü = ben.

2. Gott, der du sie verbunden 3. D segne sie, der gern be-haft, Mach ihnen leicht des Le- gludt Und Segen uns von oben bens Last, Gieb, daß fein Gutes schiet, Auf allen ihren Wegen! sehle. Ten Chbund laß sie nie Laß ihr Geichlecht sich deiner mandeln.

entweihn, Reuich lat fie, friedfam, freun: Gieb felbit zu ihrem Fleits gartlich fein, Gin Gerz und eine Gedeihn, Und ihr Beruf fei Ge-Seele. Immer Lag fie, Dir er= gen! Lag fie, Later, Dir ergez-geben, Einig leben, Ginig han- ben, Glüdlich leben, Freudig fter-deln, Fromm und heilig vor dir ben: So find fie des himmels Erben.

Georg E. Walbau, um 1780.

# 460.

Mel. Balet will ich bir geben.



1. D we-ient - li - che Lic - be, Tu Quell der Bei-lig-feit! Du haft durch reine Tric-be Ten Chstand ein-geweiht;



Beim er = ften Boch = jeit = fef = te Saft du Die Braut ge = führt



Und auf das al = ler = bef = te Mit dei=nem Bild ge = ziert.

2. Du wollft auch diefen gwei- | Rana, bei, Dag fie und ihre Bafte en. Die deine Hand vereint, Ten Tein Segenswort erfreu. Ehstand benedeien, Holdfelger 3, Ir Hers wohn Menichenfreund! Hert! wohn Mit deinem Endenichein, Take auch ihrem Feste, Wie dort in sie nach deinem Willen Fruchtbare

ihnen, Berr, Gedeihn, Und fehr

Bflangen fein. Lag fie Die Rin- | mit Deinem Segen In ihrem Saufe der ziehen In deiner Furcht und ein. Die schönste Hochzeitsgabe Lehr, Damit sie ewig blüben Ju deines Kamens Chr. 4. Auf allen ihren Wegen Gieb freuen hier und dort.

Unbefannt.

# f. Chelieber.

# 461.

Mel. Bie ichon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Wie schön ist's doch, Gerr Je = su Chrift, Im Stan= Wie steigt und neigt sich dei = ne Gab Und al=



de, da dein Se = gen ift, Im Stan = de heil = ger E = he! les Gut so mild her = ab Aus dei = ner heil = gen Hö = he,



Die im Or = den Ei = nes Le=bens ei = nig wor=den!

2. Wenn Mann und Weib fich Früchten, die da leben. Wohl dir, wohl begehn Und unverrückt beis aller, Mannessonne, Hausestent fammen stehn Im Bunde reiner wonne, Chrentrone! Gott denkt Treue: Da geht das Glück im dein auf seinem Throne. vollen Lauf, Da sieht man, wie 4. Den Kindersegen teilt er aus der Engel Hauf Im Himmel Und mehrt mit Freuden euer selhst sich freue. Rein Sturm, Haus, Sein Reich daraus zu bauen. Rein Burm Rann zerichlagen, liebet.

Baume gleich, Un Aften icon, an Gottes Wohlgefallen. Aweigen reich; Das Weib gleich 5. Seid gutes Muts! Richt Men-einem Reben, Der seine Träub-seinem Reben, Der seine Träub-sein trägt und nährt Und sich je Stand, Es ist Gott, unser Vater; mehr und mehr vermehrt Mit Der hat uns je und je geliebt

Gein Bunderwert geht immer fort. Kann zernagen, Was Gott gie-bet Dem Baar, das in ihm sich Läßt eure Augen schauen Freude, Beide, Benn gleich Saaten Sie 3. Der Mann, wird einem geraten, Und auf allen Rubet

trubt, Der befte Freund und Ra= ter. Anfang, Ausgang Aller Sa= den, Die gu machen Wir gedenten, Wird er wohl und weislich lenten.

und in Geduld Ergiebt, des Leid Bis wir Bei Dir, Deinen Willen wird Gottes huld In großen Zu erfüllen, Deinen Namen Ewig Freuden schließen. Wage, Trage loben werden. Amen.

Und bleibt, wenn unfre Sorg uns | Nur ein wenig; Unfer Ronig Wird behende Machen, daß die Ungft fich

mende.

7. Bohl denn, mein Ronig, nah herzu, Gieb Rat im Rreug, in Do-6. Zwar bleibt's nicht aus, es ten Ruh, in Ungften Troft und tommt ja wohl Gin Stundlein, Freude! Des follft du haben Ruhm da man leidensvoll Die Thränen und Preis; Wir wollen fingen läffet fliegen; Doch wer fich fill bester Beis Und danten alle beide,

B. Gerhard, geb. 1606, † 1676.

# 462

Mel. Berr Bott, bich loben alle wir.



Glaubensfinn verbind't, Bu die= nen ihrem herrn und Gott Rach feinem Billen und Gebot!

3. Beil, wenn ein foldes Saus der Welt Gin Borbild por die Augen stellt, Daß ohne Gottesdienst im Geist Das äußre Werk nichts

itt und heißt!

4. Beil, wenn das Räuchwerf und Gebet Beständig in die Sohe geht, Und man nichts treibet fort und fort, Mis Gottes Wert und Bottes Wort!

Stand Mit fleißiger, getreuer ftehn bei dem Berrn!

2. Seil, wenn fich Mann und Sand Ein jegliches nach seiner Art Beib und Kind In einem Im Glauben feinen Geift bewahrt!

6. Seil, wenn die Eltern glaubig find, Und wenn fie Rind und Rin= destind Berfäumen nicht am emgen Blud! Dann bleibet ihrer feins aurüd.

7. Wohl foldem Saus! denn es gedeiht. Die Eltern werden hoch erfreut, Und ihren Rindern fieht man's an, Wie Gott Die Geinen

fegnen tann.

8. Co mach ich benn ju Diefer Stund Samt meinem Saufe Die= ottes Wort! fen Bund: Trät alles Volt von 5. Heil, wenn in äußerlichem Bein fern, Ich und mein haus

Chr. C. L. v. Pfeil, geb. 1712, † 1789.

#### 463.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.





Auf fei = ne Stimme bo = ret, In fei = nen We = gen geht!

2. Er nähret sich vom Segen, Genießt des Segens Fülle; Gott Der auf der Arbeit ruht; Gott ift giebt, was er begehrt. auf seinen Wegen. Wohl dir, d. Aus Zion sließt ihm Leben, du haft es gut!

du hast es gut! 3. Die Gattin, deine Freude,

Wird wie ein Beinftod fein, Mit ihm Ruh. Frucht und Zierat beide, Dich

und dein Saus, erfreun.

4. Gleich jungen Ölbaums- fein Haus gebauet Bon Kind und frisch Ju deinen Freudgenossen 8. Gott segnet ohn Ermüden Die Kinder um den Tijch.

und himmel geben Sein lebenlang

7. Wer gang auf Gott vertrauet, 3hm bleibet treu gefinnt, Der fieht

ie Kinder um den Tisch. Den, der sich zu ihm tehrt. Das 5. Seht, wie hier in der Stille Bolt hab ewgen Frieden, Das

Der Mann, der Gott verehrt, unfern Gott verehrt!

Matthias Jorriffen, geb. 1739, † 1823.

### 464.

Mel. Wie ichon leucht't und ber Morgenftern.



Ich und mein Saus, wir find be = reit, Dir, Berr, Du follft der herr im Sau = fe fein; Bieb dei=



die gan = ge Le = ben3 = geit Mit Ceel und Leib gu die = nen! nen Ge-gen nur dar-ein, Dag wir dir mil = lig die = nen.





Mady aus al = len; Dir nur foll fie mohl=ge = fal = len. Es leucht uns wie das Connen= licht, Damit's am rechten Lichte nicht Im Saufe moge fehlen. Reiche Gleiche Geelenspeife Auch gur Reife Durch Dies Leben Uns, die wir uns dir ergeben.

3. Gieß deinen Frieden auf das Saus Und alle, die drin mohnen, aus, Im Glauben uns verbinde. Lag uns in Liebe allezeit Bum Dulden, Tragen sein bereit, Boll Demut, sanft und linde. Liebe übe Jede Seele; Reinem fehle, Dran man tennet Den, der fich

den Deinen nennet.

4. Lag unfer Saus gegrun= Graun Auf deine treue Silfe Dich in deinem Saufe loben.

2. Es mirte durch dein fraftig ichaun Mit findlichem Gemute Ge Wort Dein guter Geift flets fort lig, Frohlich, Gelbst mit Schmer-und fort Un unfer aller Seelen; zen In dem herzen Dir uns laffen Und dann in Geduld uns faffen.

> 5. Giebft du uns irdiches Glud ins haus, So schließ den Stolz, Die Weltluft aus, Des Reichtums boje Gafte; Denn wenn das Berg an Demut leer Und voll von eitler Weltluft war, Co fehlte uns das Beste: Jene Schöne, Tiefe, stille Gnadenfülle, Die mit Schähen Gi-

ner Welt nicht zu erfeten.

6. Und endlich flehn wir aller= meift, Dag in dem Saus tein andrer Beift, MIS nur bein Beift, regiere. Der ift's, der alles mohl bestellt, Der gute Bucht und Ord= det fein Auf deine Unade gang nung halt, Der alles lieblich giere. allein Und deine große Gute. Sende, Spende Ihn uns allen, Auch lag uns in der Nächte Bis wir wallen heim und droben

C. 3. Bh. Spitta, geb. 1801, † 1859.

#### g. Eltern= und Rindeslieder.

## 465.



Ma = che dei = ner Lie = be fie gen Le = ben.

fer an.

2. Hätten wir nicht dich, du | 3. Birg fie, Herr, in dei-Trost der Sünder, Schauten wir nen treuen Armen, Heile du der des Lebens Klippen an: Wei- Sünde frühen Schmerz, Leite ihnen mußten wir fur unfre Rinder; ren Bang durch dein Erbarmen; Doch du lebst und nimmft dich un= Weißt ja um das arme Menichen= herz.

Du, wenn je die Welt fie trennt. ren Sirten fiehn!

4. War der Eltern Irrial und Berderben Mit dem ersten Herzanssischlich die ihr Ackenderben Mit dem ersten Herzanssischlich die ihre Andres erben: Deiner Unstimmenschlich die ihre Andren, Zene neuen, die die ihre Andren, Zene neuen, die die Welt nicht tennt; Halt im heils gen Bunde sie zusammer; Binde diese Auen Freudig einst um ihsten könder.

Nach Meta Beußer-Schweizer, geb. 1797. † 1876.

# 466.





1. Sor = ge, Berr, für un = fre Rin = der, Sor-ge Sind fie gleich ge-bor = ne Gun-der, Sa-ben



Sie ih = rem auf Le = bens = pfa = de.

ju dir flehen, Laf fie deine hilfe ju ergeben Und gur Ehre dir ju feben

3. Dringt auf fie von allen Gei-Reiz der Sünde dämpfen.

- 2. Der du fie bisher erhalten | 4. herr! erhalte deinem Reiche Bei so manchem Ungludsfall, Unfre Kinder ftets getreu. D Wollest über fie nun walten 3m- daß feines von dir weiche Und merdar und überall. Bricht Ge- dereinst verloren fei! Immer geh fahr für fie herein, Wollft du ihr ihr frommer Sinn Und ihr Stre-Beschüger sein; Wenn in Not fie ben Darauf bin, Chrifto gang fich
- 5. Bonne mir die Simmels= ten Der Verführer Schar heran, freude, Daß ich einst am jungsten Laß doch ihren Fuß nicht gleiten, Tag Nach so manchem Kampf und Salte fie auf rechter Bahn. Regt Leide Mit Frohloden fprechen in ihrer eignen Bruft Gich mit mag: Liebster Bater, fiebe bier Macht die boje Luft, Gieb dann, Meine Kinder all mit mir; Ihrer daß fie mutig tämpfen Und den teines ift versoren, Alle für dein Reich erforen!

Rach 3. 2. Schloffer, geb. 1702, † 1754

### 467.

Mel. herr Jeju Chrift, bich zu uns wend.



Ihr Rin-der! lernt von Un-fang gern Der Weis-heit



Brund, die Furcht des herrn. Was ihr bei = gei = ten



und thut, Rommt jest und euch

Bott Als Bater legt auf fein Ge= bot, Wenn er den himmelsmeg merden heißt:

3. Ehr beine Eltern fpat und früh, Dant ihnen ihre Lieb und Müh, Dann wird dir's wohl auf Erden gehn, Dann wirft du Bot-

tes Simmel febn.

4. Co mar auf feiner Erdenbahn Den Eltern Jejus unterthan; Er, deffen Stuhl die Simmel find, War einft gehorjam als ein Rind.

5. Des Baters Gegen baut ein Saus, Wo Rinder froh gehn ein und aus; Der Fluch der Mutter reift es ein, Denn Gott will jelbft der Rächer fein.

2. Sort die Berheißung, welche | 6. Gin Rind, das feinen Bater ichmäht Und trokig von der Mut= ter geht, Wird gleich bem Baume euch weift Und euch gehorfam fruh entlaubt Und ruft fich Rot und Tod aufs Haupt.

7. Doch o wie fuß, wenn Ba=

termund Und Mutterfreude ge-ben fund: Die liebste Blume, Die ich find, 3ft unfer treues, from= mes Rind!

8. Den Bater lieb von Bergensgrund, Und ehre ihn mit That und Mund; Bergig nicht, wie du lange Frist Der Mutter fauer mor-

den bift.

9. Bott! fende beinen Gegens= ftrahl Eltern und Rindern allgu= mal; Salt fie verbunden in der Beit, Berbunden in der Emigfeit.

M. Anapp. geb. 1798, † 1864.

### h. Witwen- und Baijenlieber.

#### 468.

Mel. Run ruhen alle Balber.





Klehen, Siehtih-re Thränen an; In jedem Schmerz und Lei-de



Ift Gott mir Troft u. Freude, Mein Fels, den ich um=faf-fen tann.

D Gott, erhörteft Du! Dein vater= ftarte mich. licher Segen Sielt fie, auf ihren Wegen War Friede, Sicherheit und Ruh.

3. 2Bo feit viel taufend Jahren Betrübte Witmen maren, Die haft Du treu gepflegt, Wenn fie dich nem Schofe ruhn. nicht verließen Und gläubig dir ju Füßen Des Rummers ichwere

Last gelegt.

4. In dir will ich mich ftarten; Dein Aug wird auf mich merten Und auf mein Flehn dein Ohr. Bei Zag und Racht mit Flehen Will, Herr, vor dir ich stehen Und feufgen ftill au dir empor.

5. Ich will mein Joch nun tra= gen: Dir, Bater, darf ich fagen, Bas je mein Berg bedrudt. Bift du nicht in der Nähe, Du, den ich zwar nicht febe, Und den mein

Glaube doch erblict?

6. Ja bis zum letten Schritte, Ja wenn ich mehr noch bitte, Seh ich mit Luft auf Dich. Dir, Bei= meinem Gott.

2. Wie viel, Die in der Ram- | land, ju gefallen, Unsträftlich bier mer Dir flagten ihren Jammer, zu wallen, Gei mein Bestreben;

> 7. Mit Ernft und frohen Mutes Will ich nach Kräften Gutes Vor deinen Augen thun, Will mich der Welt entziehen, Larm, Tand und Thorheit flieben Und nur in Dei=

8. Dann eilen meine Tage Mit jeder Not und Plage Leicht wie ein Traum dahin; Dann leg ich froh die Blieder Aufs Sterbebette nieder, Wenn ich zum himmel reifer bin.

9. Dann find ich, den ich liebte, Des Tod mich einst betrübte, In meines Schöpfers Sand; Wo Freudenquellen fließen, Werd ich ihn dann umschließen Im thränen=

freien Baterland.

10. Fort auf dem heißen Bfade! Mich fühlt des Vaters Gnade, Er träget meine Not. Nicht ewig werd ich weinen; Ich komme zu den Meinen, Bald feh ich fie bei

3. C. Lavater, geb. 1741, † 1801.

Mel. Schwing dich auf zu beinem Gott.



Ur = me wei = ne nicht: Je = fus will dich Wit = we! Bilf und Troft verspricht, Wenn die Not am



trof=ten, Er fieht auch dein E = lend an. Dei = ne Thranen= größ=ten.



flu = ten. D wie weh wird ihm gethan, Wenn die Bergen bluten.

2. Arme Witme! weine nicht; Lag die Gorgen fahren, Ob dir öfters Brot gebricht In betrübten Jahren. Jesus giebt dir Mehl ins Rad, Und bein Olfrug quillet, Und durch Gottes weisen Rat Wird die Not gestillet.

3. Arme Witme! weine nicht, Wenn du bift berlaffen. Der fein Mug auf dich gericht't, Rann dich ja nicht haffen. Der fich beinen Bater nennt, Weiß wohl, mas dir fehlet, Und der deine Thränen fennt, Sat fie auch gezählet.

4. Arme Witme! weine nicht; Wenn die Sorgen toben, Und der Satan dich anficht, Schütt dich Gott von oben. Jefus ift bein fo wild, Lag dich's nicht erichreden. Beilands Throne!

5. Arme Witme! weine nicht, Wenn in stiller Kammer Du por Gottes Angenicht Rlagest Deinen Jammer. Witwenthranen fteigen hoch Bis zu Gottes Bergen: Bilft er nicht gleich, hilft er doch; Der tennt die Schmerzen.

6. Arme Witme! weine nicht. Bejus hört bein Schreien; Er, Der Urmen Beil verspricht, Bird dich bald erfreuen. Gent den Anter mit Geduld Rur in feine Bunden; Da wird lauter Fried und Suld,

Lauter Troft gefunden. 7. Arme Witme! weine nicht; Was willst du dich franken? Denk an deine Chriftenpflicht, Gott wird an dich denten. Jejus ichließt den Schirm und Schild, Der dich treu Simmel auf, Reichet dir die Rrone; wird deden. Gei das Wetter noch Auf und fordre deinen Lauf Bu des

Unbefannt.

### 470.

Mel. D Gott, bu frommer Gott.



Ihr Waifen! wei=net nicht. Wie? tonnt ihr euch nicht faffen? Ber=laf = fet euch auf Gott, Der wird euch nicht ver-laf-fen.



a = ber Gott noch lebt. So habt ihr tei = ne

2. Bott ift und bleibet ftets Gin | Der nimmt fich euer an; Geht, er insgesamt Ernähren. fleiden, mann. fpeisen; Demselben trauet nur, 3. Gott ift ein reicher Bott, Er

Bater aller Baifen, Der will fie ift euer Schutz Und euer helfers=

wird euch wohl versorgen; Er an, Ihr werdet es schon sehn, Wie weiß ja eure Rot, Sie ist ihm nicht verborgen. Ob ihr schon wenig habt, Ik auch der Borrat stein: 5. Ja, glaubet, bleibet fromm, So will fürs Künstige Gott der Und geht auf Gottes Wegen, Er-

Berforger sein.

4. Habt einen guten Mut; Gott heißen Segen, Und weichet nicht hat es ja verheißen, Er woll von Gott, Bertraut ihm allezeit. Berlassene Aus ihrer Trübsal So werd't ihr glüdlich sein In Zeit



2 In der Schmachheit fei du thun, Als nur in dem Leiden traftig, In den Schmerzen fei du ruhn; Leiden muffen meine Kräfte; traftig, In den Schmerzen sei du frühr; Leiden müljen meine Kräfte; stüße, Saasje, daß ich dich genieß, Leiden ift jest mein Gweinit; Das Wenn die Krankheit streng und heftig; Denn was jest mir Schmerz erregt, Was mir Fleisch und Mark verzehret, Was den Körper jest beschweret, Has den Wörer jest beschweret, Has den Körner jest beschweret, Has den Dänden Als ein Liebend auferlegt.

3. Leiden ist jest mein Geschaft du meinen Gestel vollsschafte; Andres kann ich jest nicht enden. Auch die Labung, die

muden Bei des Leibes Mattigfeit, Und an feinem Beift erneut.

icheiden, Gang in Rub, mit nigt mich.

man mir Bu des Leibes Star- | Freundlichkeit, Canft und mit Rumuch mit Des ter friedenheit Mög auf meinem Bette mich geliebet; Alles tommt, mein leiden; Denn wer hier am Fleische Gott, von dir. 5. Lag nur nicht den Beift er= den, Die uns mider dich entzünden,

Taß er sich zu aller Zeit In dichter Verlenn Geit ernem. Daß er sich zu aller Zeit In dichten fin Lieb und Frieden. Laß ben Und dem Kreuze meinen Leib; des Leibes Anglt und Schmerz Gieb, daß ich mit Freuden bleib Richt der Seelen Aufschrt hin- dern Und die Ruhe in dir min- weit giebergeben. Tann dern Und die Ruhe in dir min- weit giebergeben. Daß ich ganz beschaften. Daß ich ganz beschaften General Georgie Lann verderben; Deine Liebe reistlichen Georgie und die kann der der flerben. Daß ich nimmer

Chr. Fr. Richter, geb. 1676, † 1711.

Mel. Mun ruben alle Malber.



Mich auch in Leisden faffen; Welch Lesben hat nicht fei = ne Qual?

der, Und ftets ftrafft du gelinder, Mls es der Menich verdient. Wollt ich, beichwert mit Schulden, Rein zeitlich Weh erdulden, Das doch au meinem Beften Dient?

3. Dir will ich mich ergeben, Nicht meine Ruh, mein Leben Mehr lieben als den Berrn. Dir, Bott, will ich vertrauen Und nicht auf Menichen bauen; Du hilfft, und du erretteft gern.

und bereun. Best hat mein Beift wird geichehn.

2. Ja, herr, ich bin ein Gun= | noch Rrafte; Gein Beil lag mein Beichäfte, Dein Wort mir Troft

und Leben fein.

5. Wenn ich in Chrifto fterbe, Bin ich des himmels Erbe. Bas ichredt mich Grab und Tod? Auch auf des Todes Pfade Bertrau ich Deiner Gnade: Du, Berr, bift bei mir in der not!

6. 3d will dem Rummer wehren, Bott durch Geduld verehren, 3m Blauben ju ihm flehn; 3ch will 4. Lag du mich Bnade finden, den Tod bedenten. Der Berr mird Michalle meine Sünden Ertennen alles lenken, Und was mir gut ift,

Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

### 473.

Mel. Der du das Los von meinen Tagen.





ne Ba=terhuld empfun=den! Wie leicht vergift es un = fer Berg.





heit Blud zu Dan = ten! Drum fen = beft du uns weis = lich Schmerz.

fre Gunden uns bereun.

3. Dann denten wir erft deinem Segen, Gott, deinem Rat und deinen Wegen, Wie väterlich du führeft, nach, Wir lernen, Gott, zu vir hintreten, Mit Undacht, Ernft und Gifer beten: Gei unfre Stärke, wir find ichwach.

Ja, Bater! fei Du meine Freude, Du mein Erbarmer, wenn ich leide: Mach Rrantheit felbit mir zum Gewinn; Zieh mein und aller Kranten Bergen Durch jede Not und alle Schmerzen Zu Deiner Liebe, zu dir hin.

5. Lagmeine Hoffnung niemals guchtigft uns, weil du uns liebft. Deiner Suld mich freun.

2. Bei eignem Schmerg in dun= | 6. Dir, Rrantenhelfer Jefus, teln Tagen Lehrft du uns andre eilet Mein Berg gu; du bift's, der willig tragen, Geduldig, fanft und uns heilet, Der Rrantheit uns liebreich fein; Lehrst uns, wenn jum Segen macht. Das Schwerste wir geduldig leiden, Die Gitel- tannft du möglich machen; Du teit der Erdenfreuden; Lehrst un= bift die Buflucht aller Schwachen, Du giebst auf unire Thranen acht.

7. Un dir foll fich mein Glaube halten, Lag meine Liebe nie er= talten! Und bleib ich fernerschwach und trant: Go tann fein Schmerz den Geift ermüden, Go bin ich im= mer doch zufrieden, Go ift mein Berg ftets voll von Dant.

8 Und willft du, Gott, Gefund= heit ichenken, So lak an alles mich gedenten, Was ich auf diesem Bett empfand: Ach, an die Rurge mei= ner Tage, Ans Ziel von jeder Not und Plage Und an mein himmlisch Baterland!

9. Ach, nur auf Jefum hilf mir wanten, Bott der Befunden, Bott ichauen, Ach, ihm nur folgen, ihm der Rranten! Stärt jedes Berg, vertrauen, Rrant und gefund ihm Das du betrübft. Du tannft Die ahnlich fein! Du magft Gefundheit, Leidenden nicht haffen, Kannst, Krantheit, Leben Alsdann mir Die dich suchen, nicht verlaffen; Du nehmen oder geben, Go darf ich

3. Caip. Lapater, geb. 1741, † 1801.

### 474.

Mel. Schwing bich auf zu beinem Gott.



Blaube! Wenn der Berr nicht Silfe ichafft, Liegen wir im Stau-be.

Suld und Macht Müßt ich gang vergehen. Trübe fällt der Abend ein, Stille wird's auf Erden; Doch in Diesem Rämmerlein Wird's fo ftill nicht werden.

3. Jedes Auge thut fich gu, Alles fucht den Schlummer; Doch hier ift noch keine Ruh, Denn es macht der Rummer. D fo tomm und bleibe hier Bei dem armen Rranten; Liebster Jeju! ichente mir Tröftliche Gedanten.

4. Beuch empor das matte Berg Lebensole. Berr! du fannst die Schatten.

2. Ad, wie fonnt ich Dieje Racht | Furcht und Bein In der Ceele ftil-Ohne dich bestehen? Chne beine len. Lag mich gang ergeben fein In des Vaters Willen.

5. Wenn ich diese gange Racht Wachen muß und weinen, Berr! du bist's, der bei mir macht; Du wirst mir ericeinen. Du wirft in der Dunkelheit Freundlich mit mir fprechen, Sollte gleich bor Traurigfeit Mir das Wort ge= brechen.

6. 2Bo ich auch gebettet bin, Lieg ich dir in Sanden; Wo mein Auge fiehet hin, Wird's zu dir fich men= Den. Dein Gebet bestärte du, Lag Mus der finftern Sohle. Calbe es nicht ermatten. Lag mich fin= Diefen Leib voll Schmerz Mit dem den fanfte Ruh Unter Deinem

S. Puchta, geb. 1808, † 1858.

# 475.

Mel. Bas mein Gott will, gescheh allzeit.



du mei = nem An = ge = ficht



gen = fon = ne! poll Won = ne!

Du führst mich aus der Dun=tel=beit, Aus



ret. Dein Odem giebt den Du- Siege. den Kraft, Dein Geift erquidt die 5 Auf diesen Blat bin ich ge= Kranken. Run fann ich in der stellt, Den guten Kampf zu kam= engen Saft Lobfingen noch und pfen, Lag nicht die Luft an dieser danten.

3. Bin ich gleich ichwach und fee= Lagerstatt Ein Tempel Gottes nen Geift Aus allen Erdenleiden. werden. Ift auch mein Seufzen 6. Behute du, herr, fegne du, nommen.

verzagen; Denn du bift treu Jejum Chriftum. Amen.

2. Mein Gott und Herr! ich alles tragen. Du wendest nicht banke dir, Daß du mich hast be- dein Antlit ab, Wenn ich im Elend wahret Und unter großen Schmer- liege, Du giebst mir deinen Schild gen hier Mein Leben noch gespa- und Stab Und führeft mich jum

> 5 Auf diesen Plat bin ich ge= Welt Den Glauben in mir dam=

Wenn Diefer Tag mein pfen lenmatt, Reigt fich mein Saupt letter heißt, Go lag mich fröhlich aur Erden, Go foll mir doch die icheiden, Und nimm getröftet mei=

und Geftohn Den Meniden nicht Bas ich gurud muß laffen, Und willtommen, So wird es droben lag mich in getrofter Ruh Dein in den Sohn Doch gnädig aufge= heilig Wortumfaffen. Nimm weg die Gunde, Furcht und Bein Durch 4. Drum gieb mir nur Geduld meines Beilands Ramen, Und und Mut, Lag nicht mein Berg führe mich zum Frieden ein Durch

und meinst es gut Und hilfft uns | S. Buchta, geb. 1808, † 1858.

# 476.

Mel. Dir, dir Jehovah, will ich fingen.



1. Gottlob' die Krantheit ift be = zwun = gen, Die mich dem Mein Mittler, der den Tod verschlungen. Nahm mich mit



na-hen Tod zu ge = ben schien. Die = fer meiner Rrantheit hin:

Er zeig = te fei = ne Macht und



Mut-ter-treu, Und daß er Berr des Tods und Le-bens fei

verworrnes Spiel, Dag mir und binde mich in Emigfeit mit dir. anderen der Mut entfiel.

3. Als ich voll Schwachheit fter= bend ichwebte, War mir doch iel= ber völlig unbefannt, Ob ich nun feffelte Ginn und Berftand; Und dies verdoppelte der Freunde Schmerg, Gie fturmten mit Gebet

des Baters Berg.

4. Des Söchiten Ausipruch ward tann! Dies jagt ber freien Geele Emigteit! freudig an!

2. Ich lag von Angft und Rot | 5. hier lieg ich, herr, ju deinen umhüllet, Es war mein Leib mit Fugen, Ich preise Deiner Liebe lauter hig und Glut Bom haupte Bundermacht, Die mich aus Not bis zum Fuß erfüllet, Das Feu'r und Tod geriffen Und mir ein durchwühlte mir mein ganges neues Leben wiederbracht. Erfulle Blut; Die Phantafie trieb ihr deinen Liebesplan an mir, Ber-

6. Betehre mich im Grund der Seelen, Berandre mir mein ganges Berg und Ginn. Es muffe fich fein Bann verhehlen; Berr! nimm fturbe oder lebte, Die Krantheit mich dir jum gangen Opfer bin. Erfülle nun nach beiner Jejustreu Un mir Dein Wort: 3ch made al=

les neu!

7. An dir lag meine Seele han= gen Und redlich alle Luft Der Welt gegeben Bu gleicher Beit, da Tod verschmahn; Mit Deiner Gnade und Leben rang: Berfohnte Geele, lag mich prangen Und dort voll-Du follft leben! Das war der Tag, endet dir gur Rechten ftehn! Dein Da man mit Freuden jang: Der guter Beift mach mich biegu bereit König tommt, der Tote weden Bu Deines Namens Ruhm in

Unbefannt.

# X. Die letten Dinge und die Pollendung des Beils.

# 1. Bilgerlieder.

Eitelkeit der Belt. Simmlischer Ginn und Borbereitung zum Tobe.

Mel. Allein Gott in ber bob fei Ghr.



D Menich! be-dent gu Die = fer Frift, Bas dein Ruhm ift auf Tenn nicht all-bier dein Blei-ben ift. Du mußt gur Lei-che



Gr = Den; Dein Le = ben wie ein Ben Und fleucht Da= (F.3 mer = Den.



hin gleich = wie die Spreu, Bel=che der Wind ber = ja = get.

Saft Und fannst nicht länger blei-ben; Die Zeit lätzt dir kein Ruh noch Rast, Bis sie dich thut ver-treiben. So eile zu dem Bater-Stund Und solches wohl betrach-Stund Und solches wohl betrach-

Dazu der Engel Bruderichaft: Gin thut. Das helf uns Chriftus. gar herrliches Leben Mit folder Umen.

2. Gedent, du bift hier nur ein | Wonne, Freud und Luft, Die auch

land, Das Chriftus Dir hat juge= ten. Die Luft der Welt geht bald mandt Durch fein heiliges Leiden. ju Brund; Die follen wir berach= 3. Dajelbit wird rechte Bürger- ten Und warten auf das höchste fcaft Den Gläubigen gegeben, Gut, Das ewig uns erfreuen

Roh. Seffe, geb. 1490, † 1547.

# 478.

Mel. Balet will ich bir geben.



1. Ich bin ein Gaft auf Er-den Und hab hier feinen Stand; Der himmel soll mir werden, Da ist mein Ba-ter-land.



Dort wird mein Gott mich la = ben Mit em = ger Cab = bat=ruh.

2. Was ist mein ganzes We= | Wie mußten die sich plagen, In fen Bon meiner Jugend an, Als was für Weh und Schmerz, In mas Muh und Rot gewesen? Solang für Burcht und Zagen Sant oft

bracht. 3. So ging's den lieben Al-ten, An deren Fuß und Pfad Wir uns noch täglich haften. Legt in des Grabes Schoß.

Wenn's fehlt an gutem Rat. 5. 3ch habe mich ergeben In

gen, Es muß gelitten fein; Wer nicht hat wohl gerungen, Geht nicht gur Freude ein.

6. So will ich zwar nun treiben Mein Leben durch die Welt, Doch dent ich nicht zu bleiben In Diesem fremden Belt. 3ch mandre meine Stragen, Die zu der Beimat führt, Da mich ohn alle Maken Mein

Bater tröften wird.

7. Mein Beimat ift dort oben, Da aller Engel Schar Den großen Berricher loben, Der alles gang und gar in seinen Sänden träget Und für und für erhält, Much alles hebt und leget. Nachdem's ihm wohlgefällt.

8. Bu dem fteht mein Berlangen, Da wollt ich gerne bin. Die Das meift ift Gitelfeit.

9. Die Berberg ift ju boje, Der meinem Erbteil ruhn.

merd ich

ihn ohn

gleiches Glud und Leid; Was will | Trubfal ift zu viel. Ach tomm, mein ich beffer leben In Diefer Sterb= Bott, und loje Mein Berg, wenn lichteit? Es muß ja durchgedrun- Dein Berg will! Romm, mach ein jelig Ende Un meiner Wander= ichaft, Und was mich frankt, das wende Durch beinen Urm und Rraft.

10. Wo ich bisher geseffen, Ift nicht mein rechtes Saus. Wenn mein Ziel ausgemeffen, Go tret ich dann hinaus; Und mas ich hie ge= brauchet, Das leg ich alles ab; Und wenn ich ausgehauchet, So icarrt

man mich ins Grab.

11. Du aber, meine Freude, Du meines Lebens Licht, Du zeuchft mich, wenn ich icheide, Sin bor bein Ungeficht, Ins Saus der emgen Wonne, Da ich stets freudenvoll, Gleich als die helle Sonne, Mit

andern leuchten foll.

12. Da will ich immer wohnen, Welt bin ich durchgangen, Dag Und nicht nur als ein Baft, Bei ich's fast mude bin; Je langer ich denen, die mit Kronen Du ausge= hier malle, Je wenger find ich fcmudet haft; Da will ich berrlich Freud, Die meinem Beift gefalle; fingen Bon deinem großen Thun, Und frei von eitlen Dingen. In

Io = ben. Mein Le = ben

Baul Gerhard, geb. 1606, † 1676.

479.



En = de



2. Wie Schatten vor der Sonne meinen Tritt; Lag mich bei einem Ewigkeit. Berr Jeju! mach mich Rraft bergu! nur bereit, Eröffne meine Augen= lider, Daß ich, was zeitlich ift, veracht Und nur nach dem, was

ewig, tracht.

3. Rein Reisen ift ohn Unge= mach, Der Lebensweg hat auch dir nachlauf. Gei mir ein Schirm fein Ach, Man wandelt nicht auf weichen Rosen; Der Steg ift eng, Gnadenschein In Finfternis nie der Feinde viel, Die mich ab= wenden von dem Ziel; 3ch muß mich oft in Dornen ftogen, 3ch muß durch durre Buften gehn Und tann oft feinen Ausweg fehn.

4. Auf meiner Bilgerbahn ge= bricht Mir oft der Conne Una= denlicht, Das unverfälichten Bergen ftrahlet; Wind, Regen ftur= men auf mich zu, Mein matter Geift hat nirgends Ruh; Doch alle Muh ift icon bezahlet, Wenn por.

nommen: Dein Wort bewahre wird mir bang.

fliehn, So flieht mein Leben ichnell jeden Schritt Zu Deinem Beil ftets dahin, Und mas vorbei ift, tommt naber tommen! Mein Leben eilt: nicht wieder. Ich eile zu der ach, eile du Mit deines Lebens

6. Dein heilger Beift fei mein Beleit; Bieb in Geduld Beftan= Digfeit, Bor Straucheln meinen Fuß beschütze. Ich falle stündlich; hilf mir auf, Zeuch mich, damit ich in Trubfalshite. Lag beinen füßen ferne fein.

7. Wenn mir mein Berg, o Gnadenfüll, Bor Durft nach dir verschmachten will, Go lag mich dich zum Labfal finden; Und ichließ ich meine Augen zu, Go bring mich ju der Siegesruh, Bo Streit und alle Muh berichwinden. Lak mich dort fein in Abrams Schof, Dein Liebling und dein Saus= genoß.

8. Bin ich in diesem fremden Land Der ftolgen Welt gleich unbe= ich das goldne himmelsthor tannt, Dort find die Freunde, die Mir ftell in Glaub und hoffnung mich tennen; Dort werd ich mit der himmelsichar Dir jauchzend Dienen 5. Israels Guter, Jesu Chrift, immerdar Und in ber reinsten Liebe Der du ein Bilgrim worden bift, brennen. Mein heiland! tomm, o Da du mein Fleisch haft ange= bleib nicht lang, Sier in der Wufte

Fr. Ab. Lampe, geb. 1683, † 1729.

Mel. Aus meines bergens Grunde.



1. Kommt, Kinder, lagt uns ge = hen, Der Abend tommt herbei! Es ift ge = fahr=lich fte = hen In die fer Buf=te=nei.



Rommt. ftar=tet eu = ren Mut, Zur E = wig=teit zu man=dern



Bon ei=ner Rraft gur an = bern; Es ift das En = de gut.

Der ichmale Bilgerpfad, Wir ten= nen ja den Treuen, Der uns ge= rufen hat. Kommt, folgt und trauet Dem; Mit ganger Ben= dung richte Ein jeder fein Besichte Stets nach Jerufalem.

3. Der Ausgang, der geichehen, Ift und fürmahr nicht leid; Es foll noch beffer geben Bur ftillen Ewigfeit. Ihr Rinder, feid nicht bang, Berachtet taufend Welten, Ihr Loden und ihr Schelten, Und

geht nur euren Bang!

4. Geht's der Natur entgegen, Co geht's gerad und fein; Die Bleifch und Ginne pflegen, Roch ichlechte Bilger fein. Berlagt Die Kreatur Und was euch fonst will binden, Lagt gar euch felbft da= binten: Es geht Durchs Sterben nur.

5. Lagt uns wie Pilger man= deln, Geduldig, frei und leer; Viel Cammeln, Halten, Handeln Macht unfern Bang nur ichwer. Wer will, der trag fich tot; Wir reisen abgeschieden, Mit wenigem aufrieden, Und brauchen's nur gur Rot.

6. Schmudt euer Berg aufs befte. Sonft meder Leib noch haus. Bir find bier fremde Gafte Und gieben bald binaus. Gemach bringt Ungemach; Gin Bilger muß fich schiden, Sich dulden und sich buden Den turzen Bilgertag.

7. Bit gleich der Weg was enge, Go einfam, frumm und ichlecht, Der Dornen in der Menge Und Doch nur ein Weg. Lagt's fein! Wir geben weiter, Wir folgen un= ferm Leiter Und brechen durchs Geheg.

2. Es foll und nicht gereuen Beracht't und unbefannt: Man niehet, tennt und höret Uns faum im fremden Land; Und höret man uns ja, Co höret man uns fingen Bon unfern großen Dingen, Die auf uns warten da.

9. Rommt, Rinder, lagt uns ge= ben! Der Bater gehet mit; Er felbft will bei uns fteben In jedem fauren Tritt; Er will uns machen Mut, Mit fugen Connenbliden Uns loden und erquiden. Uch ia.

wir haben's gut.

10. Gin jeder munter eile; Bir find vom Biel noch fern. Chant auf Die Feuerfäule, Die Begenwart des herrn. Das Aug nur einge= tehrt, Da uns die Liebe winket Und den, der folgt und fintet. Den wahren Ausgang lehrt.

11. Rommt, Rinder, lagt uns mandern! Wir geben Sand an Sand: Gins freuet fich am andern In Diesem fremden Land. Rommt, lagt uns findlich fein, Uns auf dem Weg nicht ftreiten! Die Engel jelbst begleiten Als Bruder unfre Reihn.

12. Und follt ein Schwacher fallen. Go greif ber Starfre gu; Man trag, man helfe allen Und pflanze Lieb und Ruh. Rommt, ichliekt euch fester an! Gin jeder fei der Rleinfte, Und jeder gern der Reinste Auf unfrer Bilger= bahn.

13. Kommt, lagt uns munter mandern! Der Weg nimmt immer ab, Es folgt ein Tag dem andern, Bald fällt der Leib ins Grab. manches Rreugden tragt: Es ift Rur noch ein wenig Mut, Rur noch ein wenig treuer, Bon allen Dingen freier, Gewandt gum em= gen Gut!

14. Es wird nicht lang mehr 8. Wir mandeln eingekehret, mahren, harrt noch ein wenig aus! mohl mird's thun!

15. So wollen wir's denn ma= G. Terfteegen, geb. 1697, † 1769.

Es wird nicht lang mehr mahren, | gen, Es ift wohl wagenswert, Und So tommen wir nach haus. Da grundlich dem abjagen, Was auf= wird man ewig ruhn, Wenn wir halt und beschwert. Welt! Du bift mit allen Frommen Beim zu dem uns zu klein; Wir gehn durch Bater kommen; Wie wohl, wie Jesu Leiten Sin in die Ewigkeiten; Es foll nur Jefus fein!

# 481.

Mel. Jejus, meine Ruberficht.



geht un = fre Bahn, Wir find Sim = mel = an nach Ra = na = an Durch Die mir dort



Bil=grim3=ftand, Dro = ben un = fer Va = ter = land.

2. Himmelan schwing dich, mein Beift, Denn du bift ein himmlisch Weien Und fannft das, mas irdiich heißt, Nichtzu deinem Biel erlefen. Gin bon Gott erleucht'ter Ginn Rehrt zu feinem Urfprung bin.

3. Simmelan! ruft er mir gu, Wenn ich ihn im Borte höre. Das weist mir den Ort der Ruh, Wo ich einmal hingehöre. Sabich Dies fein Wort bewahrt, Balt ich

eine Simmelfahrt. 4. himmelan! dent ich allzeit, Wenn er feinen Tijd mir dedet,

Und mein Geist hier allbereit Eine Rraft des himmels ichmedet. hier des Lammes Hochzeitsmahl.

5. Simmelan! Mein Glaube zeigt Mir das schöne Los von ferne. Daß mein Berg icon aufwärts steigt über Conne, Mond und Sterne; Denn ihr Licht ift viel ju flein Gegen jenen Glang und Schein.

6. himmelan wird mich der Tod In die rechte Beimat führen, da ich über alle Not Ewig werde trium= phieren; Jesus geht mir selbst vor= an, Daß ich freudig folgen tann.

7. himmelan, ja, himmelan! Das foll meine Lojung bleiben; 3ch will allen eitlen Wahn Durch die himmelsluft vertreiben. Sim= mein Brot im Thränenthal, Dort melan fteh nur mein Ginn, Bis ich in dem himmel bin.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

#### 482

Mel. Rube ift bas befte But.



1. Sim-mel-an, nur him-mel-an Soll der Bandel gehn! Was die Frommen munichen, tann Dort erft gang ge-ichehn.



Auf Er = den nicht: Freu-de mech-felt bier mit Leid. Richt bin=



auf gur Berr = lich = teit Dein Un = ge = ficht!

Beift Jeden Morgen auf; Rurg, ach furz ift, wie du weißt, Unfer Brag ins Berg mir den Beruf; Mach mich getreu!

3. Simmelan hat er bein Biel Selbit hinaufgestellt. Gorg nicht Tand der Belt; Flieh Diefen Sinn. Nur mas du dem Himmel lebst, Dir von Schäten dort er-strebst, Das ist Gewinn.

4. Simmelan erheb dich gleich, Benn dich Rummer drückt, Beil Dein Bater, treu und reich, Stundlich auf dich blidt. Was qualt Dich fo? Troben in dem Land des Lichts Beig man von den Sorgen nichts; Gei himmlisch froh!

5. Himmelan wallt neben dir Alles Bolf des Herrn, Trägt im Simmelsvorichmad hier Geine Laften gern. O fcließ dich an; Rampfe frifch, wie fich's gebührt: Die himmelsbahn.

Mitten durch die Schmach. Folg, Diejem Sieg. Belobt fei er!

2. Simmelan ichwing Deinen weil du fein Junger bift, Seinem Borbild nach. Er litt und ichwieg: Salt dich feft an Gott, wie er; Milgerlauf. Fleh täglich neu: Statt zu flagen, bete mehr. Er-

7. himmelan führt feine Sand Durch die Bufte dich, Ziehet dich im Brufungeftand Raber bin gu fich Im himmelsfinn. Bon der Welt= mutlos, nicht zu viel Um den luft freier ftets Und mit ihm ber= trauter, geht's Bum himmel hin.

8. himmelan führt dich gulegt Selbft die Todesnacht; Gei's, daß fie dir fterbend jest Rurge Schreden macht: Harr aus, harr aus! Auf die Racht wird's ewig hell; Rach dem Tod erblidft du ichnell Des Baters Baus.

9. Halleluja! himmelan Steig dein Dant icon hier. Einst wirft du mit Charen nahn, Und Gott naht zu dir In Emigfeit. Aller Jammer ift vorbei, Alles jauchzt vertlärt und neu In Emigfeit.

10. Salleluja fingft auch du, Wenn du Jefum fiehft, Unter Jubel Dente, auch durch Leiden führt einft zur Ruh In den himmel ziehft. Belobt fei er! Der vom Rreug 6. himmelan ging Jefus Chrift jum Throne ftieg, hilft dir auch gu

3. Gottir. Schöner, geb. 1749, † 1818.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.



1. Berr! mei=ne Lei=bes=hut = te Sintt nach und nach zu Grab;



mir die Bit = te, Und brich fie ftil = le ab. Be = mäh = re

2. Bieb mir ein ruhig Ende; | zen, Dein Name mir im Mund, Der Augen matten Schein Und So find mir auch die Schmerzen Die gefaltnen Bande Lag fanft 3m Sterben noch gefund. entfeelet fein.

ju gewaltsam gehn, Und gieb, daß werden fie vereinigt Bum Gelig-

ich fo liege, Wie die Entichlafenen. fein durch dich.

felig bin.

5. Bleibst du mir in dem Ber= Bh. Fr. Biller, geb. 1699, † 1769.

6. Dein Blut hat mich gereinigt; 3. Lagmeine letten Buge Richt Trennt Leib und Geele fich, Go

4. Doch es geicheh dein Wille; 7. Ich werde auferstehen, Da Ich school gleich dahin In Kam- geht's jum himmel ein; Ich werde pfen oder ftille: Wenn ich nur Jejum feben, Und er mir gnädig fein.

Mel. Ber nur ben lieben Gott lagt malten.



und fin = De hier tein fich = res Er = be. Rein But.

wie bald der Menich ver = geht, Drum zei = ge mir in das e = wia = lich be = fteht:



Gna = den an, Wie ich recht fe = lig fter = ben fann.

Bingang in Die Ewigkeit.

2. Mein Bott! ich weiß nicht, | 3. Mein Bott! ich weiß nicht, wie wann ich flerbe, Cb es nicht heute ich fterbe, Wie mich des Todes noch geschieht, Dag mich des To- hand berührt. Dem einen wird des Sauch entfärbe, Der Blume das Scheiden herbe, Cauft wird gleich, die ichnell verblüht; Drum der andre heimgeführt. Doch wie mache täglich mich bereit Rum du willft! nur das verleih. Daßich getroft im Scheiden fei.

4. Mein Gott! ich weiß nicht, | 5. Nun, teurer Bater, wenn ich Erd ift allenthalben dein.

wo ich sterbe, Und welcher Hügel sterbe, So nimm du meinen Geist einst mich dedt; G'nug, wenn ich dieses nur ererbe, Taß ich zum verderbe, Lebt Christus und sein Leben werd erwedt. Wo dann Geist in mir. Darum erwart ich mein Grab auch moge fein, Die glaubensvoll, Wo, wie und mann ich fterben foll.

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

# 485.



gaben, Richts wird dich im Tod erfreun; Dieje Guter find nicht dein.

3. Mur ein Berg, Das Jefum liebt, Nur ein ruhiges Gemiffen, Diejes Berg, bon Gott erneut, Biebt im Tode Freudigfeit.

4. Wenn in Deiner letten not oft bin, Bott ift Deine Buberficht.

2. Lebe, wie du, wann du Fürchte Gott, und bet und mache. ftirbst, Bunichen wirst, gelebt zu Sorge nicht, wie fruh du fiirbst; haben! Guter, die du hier er= Deine Zeit ist Gottes Sache. wirbit, Burden, die dir Menichen Lerne nur den Tod nicht icheun, Lerne feiner dich erfreun.
6. Überwind ihn durch Ber-

traun; Sprich: 3ch meiß, an wen ich glaube, Und ich weiß, ich werd ihn ichaun; Denn er wedt mich Das vor Gott dir Zeugnis giebt, aus dem Staube. Er, der rief: Wird dir deinen Tod verjüßen; Es ift vollbracht! Nahm dem Tode feine Macht.

7. Tritt im Beift jum Grab Ciebe Dein Gebein Freunde hilflos um dich beben, versenten; Sprich: Berr! daß ich Dann wird über Welt und Tod Erde bin, Lehre du felbit mich Dich dies reine Berg erheben; bedenten; Lehre du mich's je-Dann erichredt dich fein Gericht, den Tag, Dag ich weifer werden mag.

5. Daß du diejes Berg ermirbit, Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

#### Sterbelieber.

# 486.





Mit-ten wir im Le-ben find Mit dem Tod um - fan - gen. Ber ift's, der uns hil-fe thut, Dag wir Gnad er - lan - gen?



bist du, Berr, al = lei = ne. Uns reu = et un = fre Dij=





Bei=land! Du e = wi = ger Gott! Lag uns nicht ber = fin = ten



des bit = tern To = des Rot. Er=barm dich un = fer.

2. Mitten in dem Tod anficht | 3. Mitten in der Sollen Angft Uns der Sollen Rachen; Wer will Unfre Gund uns treiben; Wo folin uns aus folder Not Frei und le= wir denn flieben bin, Da wir modig machen? Das thust du, Herr, gen bleiben? Zu dir, Herr Christ, alleine. Es jammert dein Barm- alleine. Bergossen ist dein teures herzigkeit Unfre Sund und großes Blut, Das g'nug für die Gunde Leid. Beiliger Berre Gott! Bei= thut. Beiliger Berre Gott! Bei= liger, ftarter Gott! Beiliger, liger, ftarter Gott! Beiliger, barmbarmherziger Beiland! Du emi= herziger Beiland! Du ewiger Gott! ger Bott! Lag uns nicht verzagen Lag uns nicht entfallen Bon des Vor der tiefen Sollen Glut. Er= rechten Glaubens Troft. Erbarm barm dich unser.

dich unfer.

Nach dem Latein, des Notter Balbulus um 900, überfett und vermehrt von M. Luther.

Mel. Nun ruhen alle Balber.



Ben Ins em = ge Ba=terland; Mein'n Beift ich will auf=ge = ben,



Ich le = ge Leib und Le=ben In Got=tes gnad=ge Ba=ter=hand.

2. Mein Zeit ift nun vollendet, Der Tod das Leben endet, Ster= ben ift mein Bewinn. Rein Blei= ben ift auf Erden; Bas emig, muß mir werden, Mit Fried und Freud ich fahr dahin.

3. Ob mich die Welt betrogen Und oft von Gott gezogen Durch Sünden manderlei, Will ich doch nicht verzagen, Sondern mit Glauben fagen, Daß mir mein Sünd vergeben sei.

4. Auf Gott fteht mein Ber= trauen; Cein Antlit will ich ichauen Gewiß durch Jejum Chrift, Der für mich ift gestorben, Des Baters Suld erworben, Und der

mein Mittler worden ift.

5. Die Gund tann mir nicht icha= Ich bin erlöft aus Gnaden Umfonst durch Chrifti Blut; Mein Wert tann mich nicht retten Aus Sünd und Satansfetten, Sein Tod allein kommt mir zu gut.

6. 3d bin ein unnut Anechte, Mein Thun ift viel zu schlechte, Denn daß ich ihm bezahl Damit das emge Leben; Umsonft will er mir's geben, Und nicht nach mein'm Berdienft und Wahl.

7. Drauf will ich frohlich fterben, Das himmelreich ererben, Wie er mir's hat bereit't; hier mag ich nicht mehr bleiben, Der Tod thut mich bertreiben, Mein Geele fich

bom Leibe scheid't.

8. 3ch fahre denn von hinnen. D möchte fich befinnen Die arme Sündenwelt! D daß fie Jefum hörte Und fich ju Gott betehrte, Eh fie ju Ald und Staub ger= fallt!

9. Die Zeit ift icon vorhanden; Bor auf von Gund und Schanden, Und richt dich auf die Bahn Mit Beten und mit Wachen. Lag fahr'n all irdiche Sachen, Und fang ein aöttlich Leben an.

Joh. Beffe, geb. 1490, † 1547.

Mel. Bater unfer im Simmelreich.





ter, Angft und Spott, Für mich am Rreuz auch end = lich ftarbft



Und mir dein's Ba = ters Suld erwarbst: Ich bitt durchs bitt=re



Bei - den bein, Du wollft mir Gun - der gna - dig fein.

Sterbensnot Und ringen werde mir das Leben ichent; Wie du haft mit dem Tod, Wann mir vergeht zugesaget mir In deinem Wort, all mein Gesicht, Und meine das trau ich dir: Ohren hören nicht, Wann meine 6. "Fürwahr, fürwahr, euch Bunge nicht mehr fpricht, Und fage ich: Wer mein Wort halt und mir vor Angst mein Berg ger= glaubt an mich, Der wird nicht bricht.

3. Wann mein Berftand fich nichts befinnt, Und mir all menich = lich Bilf zerrinnt: Co tomm, Berr Chrifte, mir behend Bu Bilf an meinem letten End, Und führ mich aus dem Jammerthal, Berturg mir auch des Todes Qual.

treib. Mit Deinem Beift ftets bei mir bleib; Wann fich die Geel lich. port Leibe trennt, Go nimm fie, Berr, in Deine Sand. Der Leib Schuld; Bilf, dag wir marten mit hab in der Erde Ruh, Bis naht Geduld, Bis unfer Stundlein Der jüngfte Tag herzu.

2. Wann ich nun fomm in nicht mehr gedent, Aus Gnaden

tommen ins Gericht Und den Tod ewig ichmeden nicht; Und ob er gleich hier zeitlich ftirbt, Dit nich= ten er drum gar verdirbt.

7. Sondern ich will mit ftarker Sand Ihn reißen aus des Todes Band Und zu mir nehmen in mein Reich; Da foll er dann mit mir 4. Die bofen Geister von mir zugleich In Freuden leben emig= eib, Mit deinem Geist stets bei lich!" Dazu hilf uns ja gnädig=

8. Ach, Herr, vergieb all unfre tommt herbei; Auch unfer Glaub 5. Gin frohlich Auferstehn ver= ftets mader fei, Dein'm Wort gu leih, Am jungfien G'richt mein trauen festiglich, Bis wir entschla= Fürsprech sei, Und meiner Sund fen seliglich!

Paul Eber, geb. 1511, † 1569.

### 489.

Mel. herr Jeju Chrift, meins Lebens Licht.



1. In Chrif = ti Wun = den ichlaf ich ein, Die ma = chen



mich von Gunden rein: Chrif-ti Blut und Be = rech = tia = feit.



mein Schmud und Ch = ren = fleid.

- ich allzeit bin.
- 2. Damit will ich vor Gott be-fiebn, Wenn ich zum himmel werd eingebn; Nit Fried und Freud dit chrift Vur gereinigt fein; ich fahr dahin, Ein Gottesfind herr Zeju! ftart den Glauben mein.

Baul Cber, geb. 1511, † 1569.

# 490

Mel. Es ift bas beil uns tommen ber.



1. Wenn mein Stündlein borhan = den ift, Und foll bin= Co g'leit du mich, Berr Je - ju Chrift, Mit Silf mich



fahrn mein Stra-Be: Mein Seel an meinem leteten End Be = fehl



ich dir in dei = ne Sand, Du wollst fie mir be = wah = ren.

- ten fehr Und das Gewiffen na= Sand am Meer, Doch will ich nicht vergagen; Gedenten will ich Bunden rot, Die werden mich erhalten.
- bleib In Todesnot und Schmer= mit Freuden.

2. Die Sünde wird mich fran- zen. Wenn ich gleich flerb, son fehr Und das Gewissen na- sterb ich dir; Gin ewges Leben gen, Der Schuld ift viel, wie haft du mir Mit deinem Tod er= morben.

4. Weil du vom Tod erstanden an dein'n Tod, Berr Jeju! Deine bift, Werd ich im Grab nicht blei= ben; Mein höchster Troft dein Auf= fahrt ift, Todsfurcht tann fie ver= 3. 3ch bin ein Glied an dei= treiben; Denn wo du bift, da nem Leib, Des troft ich mich von tomm ich hin, Dag ich ftets bei dir Bergen; Bon dir ich ungeichieden leb und bin; Drum fahr ich hin

Nic. Sermann, † 1561.

### 491.

#### Eigene Melodie.



1. Serr Je = fu Chrift, mein's Le=bens Licht, Mein Sort, mein



Troft, mein Bu-ver-ficht! Auf Er - ben bin ich nur ein Gaft,



Mich druf = fet fehr der Gun = den Laft.

- ju dir; Da ift mein rechtes Ba= terland, Daran du hast bein Blut gewandt.
- 3. Bur Reif' ift mir mein Berg fehr matt, Der Leib gar wenig Kräfte hat; Doch meine Geele ichreit in mir: Berr, hol mich heim, nimm mich zu dir!
- 4. Drum ftart mich durch das Leiden Dein In meiner letten Todespein; Dein Dornenkrang, dein Spott und Hohn Sei meine Ehr und Freudentron.
- 5. Dein Durft und Gallentrant mich lab, Wenn ich sonst keine Stärkung hab; Dein Angstge= ichrei tomm mir ju gut und ichuk mich vor der Böllen Glut.
- 6. Wenn mein Mund nicht tann reden frei, Dein Geift in meinem Bergen ichrei; Silf, daß mein Geel den Simmel find, Wann meine Augen werden blind.
- 7. Dein lettes Wort lag fein mein Licht, Wenn mir das Berg tlar!

2. Ein schwere Reif' hab ich im Tode bricht; Dein Rreug das bor mir Ins himmlisch Paradies fei mein Banderftab, Mein Rub und Raft dein heilig Grab.

- 8. Lag mich in beiner Rägel Mal Erbliden meine Gnadenwahl: Durch deine aufgespaltne Seit Mein arme Seele heimgeleit.
- 9. Auf Deinen Abichied, Berr, ich trau, Darauf ich meine Beim= fahrt bau; Thu mir die Thur des himmels auf, Wann ich beschließe meinen Lauf.
- 10. Um jüngsten Tag erweck den Leib: Silf, daß ich dir gur Rechten bleib, Dag mich nicht treffe dein Bericht. Das aller Welt ihr Urteil ipricht.
- 11. Dann meinen Leib erneure gang, Dager leucht, wie der Sonne Blang Und ähnlich deinem flaren Leib, Auch gleich den lieben En= geln bleib.
- 12. Wie werd ich dann fo fröhlich fein, Werd fingen mit den Engeln dein Und mit der Ausermählten Schar Dein Untlig schauen ewig

### 492.





. Va-let will ich dir ge-ben, Du ar-ge, fal-sche Welt! Dein sündlich, bö-ses Le-ben Durchaus mir nicht ge-fällt.



Im Sim-mel ift gut wohnen, Sin-auf fteht mein Be-gier;



Da mird Gotte = mig lob = nen Dem, der ihm dient all = bier.

mich abicheiden, Gek mich in dein bleibt in deinem Schof. Erbaut.

liei. milde Geblutet haft zu Tod.

2. Rat mir nach Deinem Ber- | 4. Berbirg mein Geel aus Bnagen, D Beju, Bottes Cohn! Coll den In Deiner offnen Ceit, Rimm ich hier dulden Schmerzen, hilf sie aus allem Schaden Zu deiner mir, herr Chrift, davon; Ber- herrlickeit. Der ist wohl hier ge- kürz mir alles Leiden, Start wesen, Wer kommt in's himmels meinen bloden Mut; Lag felig Chlog; Ja, ewig ift genesen, Wer

5. Schreib meinen Ram'n aufs 3. In meines herzens Grunde beste Ins Buch des Lebens ein, Dein Nam und Kreuz allein Fun- Und bind mein Seel sein selt all Zeit und Stunde; Trauf tann ich fröblich sein. Erschein im himmel grünen Und vor mir in dem Bilde Zum Trost in dir leben frei; So will ich ewig meiner Rot, Wie du dich, herr, fo ruhmen, Dag dein Berg treue

Bal. herberger, geb. 1562, † 1627.

### 493

Mel. D haupt voll Blut und Bunden.



1. Berg = lich thut mich ber-lan-gen Rach ei = nem fel-gen End, Beil ich bier bin um-fan-gen Mit Trub-fal und & = lend.



hab Luft ab = gu-ichei = den Bon Die = jer ar = gen Welt,



Sehn mich nach em = gen Freuden; D Je = fu, tomm nur bald.

- Sünd, Tod, Teufel, Boll; Es hat dein Blut getoftet, Drauf ich mein hoffnung ftell. Warum follt mir denn grauen Bor Solle, Tod und Gund? Weil ich auf dich thu bauen, Bin ich ein felges
- 3. Wenngleich füß ift das Le= ben, Der Tod sehr bitter mir, Will ich mich doch ergeben, Zu sterben willig dir. Ich weiß ein begres Leben, Da meine Seel fährt hin; Das wird mit Je= fus geben, Sterben ift mein Be= minn.
- 4. Der Leib amar in der Erden Bon Würmern wird verzehrt, Doch auferwedet werden Durch Chriftum, icon verflärt; Wird leuchten als die Sonne Und Ic= ben ohne Not In emger Freud und Wonne; Was ichadet mir der Ewigfeit. der Tod?
- währt nur furze Zeit. Das But, wonach ich trachte, Das bleibt in Emiateit.
- den Zusammenkommen icon Und bracht!

- 2. Du haft mich ja erlofet Bon bleiben ungeschieden Dort vor des Vaters Thron.
  - 7. Muß ich auch hinterlaffen Betrübte Rinder flein, Gott wird fie nicht verlaffen, Ihr Troft und Belfer fein. Drum will ich gerne fterben Und trauen mei= nem Bott: Er läßt fie nicht ber= derben, Er hilft aus aller Rot.
  - 8. Was wollet ihr verzagen, Daß ihr so früh verwaist? Gott tann euch nichts versagen, Der junge Raben speift. Die Wit= wen und die Baifen Schütt er mit Batertreu; Ihr werdet ihn noch preisen, Dag er ein Bater fei.
  - 9. Bott geb euch feinen Segen, Ihr Bielgeliebten mein! Ihr fol= let meinetwegen Nicht allzu traurig sein. Beständig bleibt im Glau-ben! Wir werd'n in turzer Zeit Einander wieder ichauen Dort in
- 10. Nun ich mich völlig wende 5. Ob mich die Welt auch Bu dir, Berr Chrift, allein: Gieb reizet, Bu leben langer hier, Und mir ein felges Ende, Gend mir mir auch immer zeiget Ehr, Die Engel bein; Guhr mich ins emge Geld, Gut, all ihr Zier: Ich's Leben, Das du erworben haft, Als dennoch gar nicht achte. Es du dich hingegeben Für meine Sündenlaft.
- 11. Hilf, daß ich ja nicht weiche Bon dir, Berr Jesu Chrift! 6. Wenn ich auch gleich nun Dem Glauben Stärke reiche In icheide Bon meinen Freunden mir zu aller Frift. Silf ritter= gut. Das mir und ihn'n bringt lich mir ringen, Salt mich durch Leide: Doch tröft't mir meinen beine Macht, Dag ich mög froh-Mut, Dag wir in selgem Frie- lich singen: Gottlob, es ift voll-

#### 494.

#### Gigene Melobie.



1. Mach's mit mir, Gott, nach dei = ner Gut, Silf mir Ber = fag mir's nicht, mas ich dich bitt: Wenn mei = ne





2. Gern will ich folgen, lieber | 4. Tod, Teufel, Soll, die Belt Berr! Du wirft mich nicht verder- und Gund Mir tonnen nichts mehr

mir gemeint.

Trübial überall.

ben, Tenn du bijt ja von mir schaden; Bei dir, o herr, ich Ret-nicht fern, Ob ich gleich hie muß tung find, Ich tröft mich deiner sterben, Verlassen meine lieben Gnaden. Dein einger Sohn aus Freund, Die's herzlich gut mit Lieb und Suld Für mich bezahlt

hat alle Schuld.

gefällt.

3. Berm. Schein, geb. 1587, † 1630.

#### 495.





Beil dich Chrif-tus nun, dein Ber = re, Ruft aus Die = fem



Not und Qual, Aus Trub-jal und gro-Bem Leid Collft du fah-Jammer=thal.



20000

E = mia = feit auch mah = ret.

der Not. Wie sich sehnt ein Wan-dersmann Nach dem Ende seiner Bahn, So hab ich gewünschet eben, Daß sich enden mig mein Leben. den Wunden will ich ziehen In 3. Denn gleichwie die Rosen mein himmlisch Vaterland. In das

die Meereswellen find Und der emger Klarheit gieren. ungestüme Wind, Alfo ift allhier 8. Ob mir icon die

Seele, Lassen seis dei keinem Himmelöpfort, Du wirst selig mich Wut. Wir sind voller Angst und Plag, Und sein Areuz hat jeder Tag; Wie wir nur geboren wer-den, Find't sich Jammer gnug auf Deine Engel bei mir sein Und wie Erden.

uns umfähet, Müh find r pa un allem End; Unfre Thränen find werde.

10. Freu dich sehr, o meine spat; Wenn die Sonn nicht mehr Seele, Und vergiß all Not und Lual, Weil dich Chriftus nun, Puff aus diesem Jam-Rlag und Weinen.

ferne, Beil dein Blut mich hat mit Chrifto triumphieren.

2. Tag und Racht hab ich ge- erlöft; hilf, daß ich mit Fried und rufen Zu dem herren, meinem Freud Mög von hinnen fahren Gott, Weil mich stels viel Kreug heut! Ach, fei du mein Licht und betroffen, Daß er mir hulf aus Straße, Mich mit Beistand nicht

stehen Unter Dornen spizig gar, schöne Paradies, Drein dein Wort Also auch die Christen gehen Durch den Schächer wies, Wirst du mich, viel Angft, Rot und Befahr. Wie Berr Chrift, einführen Und mit

8. Ob mir icon die Augen bre= auf Erden Unfre Wallsahrt voll den, Das Gehör mir ganz ver-Beichwerden. jamind't, Meine Zung nichts mehr 4. Welt und Teufel, Sünd und tann sprechen, Mein Berstand sich Holle, Unser eigen Fleisch und nicht besinnt: Bist du doch mein Blut Plagen stets hier unfre Licht, mein Hort, Leben, Weg und

Lazarum mich tragen In den icho= 5. Wenn die Morgenröt auf- nen himmel ein, Wo die Geel in gehet Und der Schlaf sich von deinem Schoß Ruht erquickt und uns wend't, Sorg und Rummer leidenslos, Bis der Leib kommt uns umsähet, Müh find't sich an aus der Erde Und er auch verkläret

dein Berre, Ruft aus Diesem Sam= 6. Drum, herr Chrift, du Mor= merthal. Geine Freud und herr= gensterne, Der du ewiglich auf- lichfeit Sollt du febn in Ewigfeit, gehft, Sei von mir jegund nicht Mit den Engeln jubilieren Und

#### 496.

Gigene Melobie.



1. Chriftus, der ift mein De = ben, Sterben ift mein Gewinn;



Ihm hab ich mich er = ge = ben, Mit Freud fahr ich da = hin.

2. Mit Freud fahr ich von dan= | 5. Wenn mein Berg und Be=

ich versöhnt mit Gott.

4. Wenn meine Rrafte brechen, 7. Ach lag mich, gleich den Re-Mein Odem geht schwer aus, Und ben. Anhangen dir allzeit Und Berr! nimm mein Geufgen auf. melsfreud!

nen Ju Chriff, dem Bruder mein, Daß ich mög zu ihm tommen Und ewig dei ihm fein. 3. Run hab ich überwunden Kreuz, Leiden, Angst und Not; Laß mich, Hern, ich fanft und sille Kreuz, Leiden, Angst und Not;

Durch feine heilgen Bunden Bin Deinem Rat und Willen, Wann tommt mein Stundelein.

tann tein Wort mehr fprechen: emig bei dir leben In deiner Sim=

Anna, Grafin v. Stolberg, geb. 1638, † 1683.

## 497.

Mel. Es ift genug.



1. Es ift vollbracht! Gottlob, es ift vollbracht! Mein hei= Fahr hin, o Welt! Ihr Freunde, gu = te Nacht! Ich en=



land nimmt mich auf. Bei Je = fu Kreug mit taufend Freu-den mei = nen Lauf



Und feh = ne mich, von hier ju fchei = den. Es ift vollbracht!

2. Es ift vollbracht! Mein Je= | Suld! Und ich hab in des Beilands fus hat auf fich Benommen meine Bunden Die rechte Freiftatt nun Schuld, Gebüßt hat er Um Rren= gefunden. Es ift vollbracht! jesftamm für mich, D unermegne 3. Es ift vollbracht! hinweg all

Angst und Bein, Weg Sorg und | mag immerhin Raub der Berme=

4. Es ift vollbracht! Sier ichweb bracht! ich frei von Not; Wie wohl, wie Es ist vollbracht!

5. Es ift vollbracht! Der Leib bracht!

Uberdruß! Sein Golgatha Coll fung fein. Ich weiß ja, daß 3ch mir ein Tabor sein, Mein matter, müder Fuß Bird hier auf diesen Friedensböhen Frei von der Erde Vanden geben. Es ist vollbracht! beit auferweden. Es ist voll-

6. Es ist vollbracht! Gottlob, wohl ift mir! Sier fpeifet mich Der es ift vollbracht! Dein Seiland Berr mit Simmelsbrot Und zeigt nimmt mich auf. Fahr bin, o mir Salems Zier; Sier hör ich Welt! Ihr Lieben, gute Nacht! Ich mit der Selgen Singen Den ende meinen Lauf Und alle Not, fußen Ton der Engel tlingen. Die mich getroffen; Wohl mir, ich feh den himmel offen! Es ift voll=

Andr. Gruphius (Greiff), geb. 1616, † 1664.



Eigene Melodie.



1. Al = le Men-ichen muf-fen fter-ben, Al = les Fleisch Was da le = bet, muß ver = der = ben, Goll es an=



ver=geht wie Seu; ders wer-den neu.

Die = fer Leib, der muß ber = me = fen,



Ben Berr = lich = feit, Die den From-men ift

dab ich schon Erlösung funden, einigkeit. Ind mein Troft in Todesnot Ift 4. Da wird sein das Freuden-es Herren Jesu Tod. [eben, Wo viel tausend Seelen

2. Drum fo will ich diefes Le- | Er hat mir das Beil erworben. ben, Weil es meinem Gott be- Drum fahr ich mit Freuden bin, iebt, Auch ganz willig von mir hin aus diesem Weltgetummel In eben, Bin darüber nicht betrübt; den schonen Gotteshimmel, Da ich Denn in meines Jesu Bunden werde allezeit Schauen die Drei=

es herren Jeju Tod. | leben, 250 biel taujeno Geeten 3. Jejus ift für mich gestorben, sind mit himmelsglang um= Ind sein Tod ist mein Gewinn; geben, Dienen Gott vor seinem Beift!

5. Wo die Patriarchen wohnen, Der fein Ende nehmen mag. Luja tönt.

6. D Jerufalem, du Schone, Uch men tann.

Thron; Wo die Geraphinen | wie helle glangest du! Ach, wie lieb = prangen Und das hohe Lied an- lich Lobgetone bort man da in fangen: Beilig, heilig, heilig fanfter Ruh! O der großen Freud heißt Gott der Bater, Sohn und und Wonne! Jeho gehet auf die Sonne, Jeko gebet an ber Tag,

Die Propheten allzumal; Wo 7. Ach, ich habe schon erblidet auf ihren Chrenthronen Siget Dieje große Herrlichteit; Bego Der Aponel Zahl; Bo in fo viel werd ich ichon geschmudet Mit dem taufend Jahren Alle Frommen weißen Simmelstleid, Dit Der hingefahren; Wo dem herrn, guldnen Ehrentrone, Stehe da Der uns verfohnt, Emig Salle= vor Gottes Throne, Schaue folde Freude an, Die tein Ende neb=

Joh. Georg Albinus, geb. 1624, † 1679.

### 499

Gigene Melobie.



1. Wer weiß, wie na = he mir mein En = be! Sin geht Ach, wie ge-ichwin-de und be = hen = de Rann tom=



die Zeit, her tommt der Tod; Mein Gott, mein Gott! 3ch bitt



durch Chrif-ti Blut: Mach's nur mit mei-nem En = de gut!

ders werden, Als es am frühen bestellen, Daß ich bereit set für Morgen war: Denn weil ich leb und für Und sage frisch in alauf dieser Erden. Leb ich in steter sen Fällen: Herr, wie du willt, Todsgefahr. Mein Gott! Mein so ich ich ist mit Mit! Mein Gott! Gott! Ich birt durch Christi Mein Gott! Ich dirch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Blut: Mach's nur mit meinem Ende aut!

3. Berr! lebr mich ftets mein ftens fterben mug, Die Geel in Sparen meine Bug. Dlein Gott! Dein Gott! 3ch bitt durch Chrifti Ende aut!

2. Es fann vor Racht leicht an= | 4. Lag mich beizeit mein Saus Ende aut!

5. Dach immer füßer mir den End bedenten, Und wenn ich ein= Simmel Und immer bittrer Diefe Belt; Gieb, daß mir in dem Belt-Beju Bunden fenten Und ja nicht getummel Die Gwigfeit fei por gestellt. Dein Gott! Dein Gott' 3d bitt durch Chrifti Blut Blut: Mach's nur mit meinem Mach's nur mit meinem Ende

Gunde Mit dem Berdienfte Jefu au, Darein ich mich festgläubig winde; Das giebt mir recht er= wünschte Ruh. Mein Gott! Mein Gott! 3ch bitt durch Chrifti Blut: Mad's nur mit meinem Ende gut!

7. Nichts ift, das mich von Jeju Scheide, Nichts, es sei Leben oder Tod; Ich leg die Sand in feine Seite Und fage: Mein Berr und mein Gott! Mein Gott! Mein Bott! 3d bitt durch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!

8. 3ch habe Jefum angezogen

9. Ich habe Jeju Fleisch gegef: Ende gut.

6. Ach, Bater! ded all meine fen, Ich hab fein Blut getrunken hier; Run tannst du meiner nicht vergeffen, 3ch bleib in ihm, und er in mir. Mein Gott! Mein Gott! 3d bitt durch Chrifti Blut: Mad's nur mit meinem Ende gut!

10. So tomm mein End heut oder morgen, Ich weiß, daß mir's mit Jeju gludt; 3ch bin und bleib in deinen Corgen, Mit Jeju Blut icon ausgeschmüdt. Mein Gott! Mein Gott! Ich bitt durch Chrifti Blut: Mach's nur mit meinem

Ende gut!

11. Ich leb indes mit dir ver= Schon langft in meiner heilgen gnüget Und fterb ohn alle Rum= Tauf; Du bist mir auch daher ge- mernis. Mir gnüget, wie mein wogen, haft mich jum Kind ge- Gott es füget; Ich glaub und bin nommen auf. Mein Gott! Mein es ganz gewiß: Mein Gott! Mein Gott! Ich bitt durch Chrifti Blut: Gott! In Gnad durch Chrifti Mach's nur mit meinem Ende gut! Blut Machst du's mit meinem

> Emilie Auliane. Gräfin zu Schwarzburg-Rudolstadt. geb. 1637, † 1706.

## 500.

Mel. Jejus, meine Buberficht.



2. Treuer Jesu! laß mich nicht, Denn du bist ein Arzt der Schwa- Meil ich doch an dir nur hange; den; Ja, du haft dich mir ver- Mich erigtreckt zwar das Gericht, Psicht't, Daß du mich wilft selig Und die Sünde machen. Meine Kräse neigen Aber dein Berdienst und Huld sich, O mein Jesu, laß mich nicht! Decket alle meine Schuld.

nach dem Simmel gu.

4. Sußer Jesu! laß mich nicht. Benn du siehst, ich soll gesegnen; Denn ohn dich will ich nicht sterben; Pühre mich, du bist mein Licht; Alemand, wie dein Muud selbst Laß die Engel mir begegnen, Taß spricht, Kann ohn dich den himmel sie mich zur süßen Nuh Tragen erben. Darum bleib, ab bleib in mir, Daß ich felig fterb in Dir!

Bachar. Berrmann, geb. 1643, † 1716.

## 501.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.



1. Bie Gi-me - on ver-ichie-den, Das liegt mir oft im Ginn;



3d füh = re gern im Frie-den Mus die = fem Le = ben bin.

2. Ach, lag mir meine Bitte, Mein treuer Gott, geichehn: Lag mich aus diefer Butte In Deine Wohnung gehn!

3. Dein Wort ift uns geschehen, Un Diesem nehm ich teil: Wer Je= fum merde feben. Der febe Gottes

Seil.

4. 3ch feb ihn nicht mit Augen, Doch an der Augen Statt Rann nun mein Blaube taugen, Der ihn jum Beiland hat.

5. 3ch hab ihn nicht in Armen, Wie jener Fromme da; Doch ist er voll Erbarmen Auch meiner

Geele nah.

6. Mein Berg hat ihn gefunden, Gs rühmt: Dein Freund ift mein! Much in den legten Stunden 3ft meine Geele fein.

7. 36 tenn ihn als mein Leben: Er wird mir nach dem Tod Bei fich ein Leben geben, Dem nie der Tod

mehr droht.

8. Mein Glaube darf ihn faffen, Sein Beift giebt Rraft dagu; Er wird auch mich nicht laffen, Er führt mich ein zur Ruh.

9. Wann Mug und Arm erfalten, Sangt fich mein Berg an ihn. Wer Jejum nur tann halten, Der fahrt

im Frieden bin.

Bh. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

#### 502.

Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.



1. 36 weiß, an wen ich glau = be, Und daß mein Beiland lebt,



Der aus dem To = des =ftau = be Den Beift gu fich er = bebt.

Der, wenn dem Herzen bange, unendlich Sehnen Wird nur durch Die Retterhand mir reicht.

ich ihn ewig ichaue, Ihn felbft von mit Jefu geben Durch Emigteiten Ungenicht.

2. Ich weiß, an wem ich hange, | 4. Er trodnet alle Thränen So Benn alles wantt und weicht, tröftend und so mild, Und mein

Die Netterhand mir reicht. 3. Ich weiß, wem ich vertraue, Und wenn mein Auge bricht, Daß Wann ich verkläret bin, Werd ich

hin.

A. S. Niemeyer, geb. 1754, † 1828; Bers 5 von A. Anapp.

#### 503.

Mel. Jejus, meine Buverficht.



Geht nun hin und grabt mein Grab, Denn ich Bon der Er = de icheid ich ab, Denn mir





Ruh Von Den En = geln

2. Geht nun bin und grabt mein Grab; Meinen Lauf hab ich vollendet, Lege nun den Wander= ftab hin, wo alles Irdiche endet; Das Bette fonder Bein.

3. Was soll ich hienieden noch In dem dunkeln Thale machen? Denn wie mächtig, ftolz und hoch Wir auch ftellen unfre Sachen, Muß es doch wie Cand gergehn,

Wann die Winde drüber wehn. 4. Darum, Erde, fahre wohl, Lag mich nun in Frieden icheiden! Deine Hoffnung, ach, ist hohl, Deine Freuden find nur Leiden, Wahn und Trug und Tand.

5. Darum lette gute Racht, Sonn und Mond und liebe Sterne! Fahret wohl mit eurer Pracht; Denn ich reif' in weite Ferne, Reife Lege selbst mich nun hinein In hin zu jenem Glanz, Worin ihr verbleichet gang.

6. 3hr, die nun in Trauer geht, Fahret wohl, ihr lieben Freunde! Was von oben niederweht, Tröftet ja des herrn Gemeinde; Beint nicht ob dem eitlen Schein, Droben

nur tann's ewig fein.

7. Weinet nicht, daß ich nun will Bon der Welt den Abichied nehmen, Daß ich aus dem Irrtum will, Aus dem Chatten, aus dem Schemen. Deine Schönheit Unbestand, Gitel Aus dem Gitlen, aus dem Richts Sin ins Land des emgen Lichts.

au gut.

8. Weinet nicht! Mein fuges | 9. Weint nicht! Mein Erlofer heil, Meinen heiland hab ich funden, Und ich habe auch mein Teil In dwebt Und der Hoffnung thunden, Woraus einst sein heils ges Blut Floß der ganzen Welt wirdt: Kind des Baters, zittre nicht!

Ernft Morig Urnbt, geb. 1769, † 1860.

# 504.

Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.



1. Wenn mei=ne let = te Ctunde ichlagt, Mein Berg bort auf Wenn man ins fiil = le Brab mich legt Rach all Den lau-



zu ichlagen, Das war ich dann, was hatt ich dann, Bar mir die en Ta-gen:



Thur nicht auf = ge = than Bum fel = gen him=mel = rei = che!

läßt ichauen! Sie überlassen, glaubt, Tem Tode seine Macht schwach und arm, Den Menichen geraubt: Co muß ich ja verzagen. seinem Grauen. Tas Blend5. Run aber, weil du mein, ich wert irdicher Gitelfeit Berichwin= det vor der Wirtlichteit 3m Un= genicht des Todes.

Und von den Augen fällt alsbald Bu einem felgen Beimgang. Der Celbnverblendung Binde;

De, Wenn du dann nicht, Berr jum emgen Leben!

2. Wie flieht der eitlen Freu- | Jefu Chrift, Mich labft mit froher den Schwarm, Wenn fich der Tod Runde, Dag du für den, der an dich

bein, Rann ich getroft entichlafen; Dein heiliges Berdienft ift mein, Schütt mich bor allen Strafen; 3. In unverhüllter Schredge- Du haft ja meinen Tod gebust falt Tritt vor uns unfre Gunde, Und Dadurch meinen Tod berjugt

6. Trum bei dem letten Bloden= Wir find dann gang auf uns be= flang Gei du mir, herr, gur Geite, ichrantt, Und alles in und an uns Und gieb mir bei dem Todesgang lentt Den Blid auf unjer Elend. Dein freundliches Geleite, Damit 4. Wenn du dann nicht mein die lette Erdennot Richt eine eigen bift In meiner letten Stun- Krantheit fei gum Tod, Bielmehr

#### 3. Begrabnislieder. 505.

Mel. Ringe recht, wenn Gottes Inabe.



ta = ge Geht ein neu = es Le = ben auf.

2. Uber Diefen Felfenkluften | 6. Nimm denn, Erde, Diefe Leiche Schwebt des Kreuzes Siegspa- Sanft in deinen Mutterichoß; Als nier. Diese Leiber in den Bruf- ein Glied in Chrifti Reiche Schläft ten Sind nicht tot, fie ichlafen fie hier zu ichonerm Los. hier.

In dem Schlafgemach entfeelt, Wird bald wieder auferstehen, Mit dem Beifte neu vermählt.

träge, Sintend in die Moder- Gott wird deffen wohl gedenten, gruft, Werden felge Flügelichlage Der fein Bild getragen hat. Aufwärts tragen in Die Luft.

untergehn zuvor.

7. Einst war diese teure Bulle 3. Diefe Bulle, Die wir feben Bon des Schöpfers Sauch befeelt Und von Chrifti Gnadenfülle Als ein Tempel außerwählt.

8. Lakt uns nun den Leib ber= 4. Diefen Leichnam, talt und fenten In die fühle Rubestatt;

9. Bald wird tommen jene 5. Also ringt aus duntler Erde Stunde, Die ichon jest der Soff= Sich das Beigentorn empor; Daß nung winkt, Bo der Ruf aus Got= es einst gur Uhre werde, Muß es tes Munde Leben, Seil und Wonne bringt.

Nach dem Latein, des Brudentius, † 405. Übersetzung

bon Phil. Schaff, geb. 1819, † 1893.

506.



1. Nun lagt uns den Leib be = ara = ben Und dar = an fein'n



Zwei = fel ha = ben, Er wird am jung-ften Tag auf = ftehn



Und un "ver=wes=lich her=vor=gehn.

ben, Wird auch zu Erd wieder werden Und von der Erd wieder auffiehn, Wenn Bottes Bofaun wird angehn.

3. Cein Geele lebt emig in Gott, Ter fie allhier aus lauter Gnad Von aller Eund und Miffethat Durch feinen Cohn erlofet

hat.

4. Gein Armut, Trubfal und Elend Ift tomm'n zu einem felgen

5. Die Seele lebt ohn alle emger Bein. Ihm fei Lob, Preis Rlag, Der Leib ichlaft bis zum und Ehr allein! jungften Tag, Un welchem Gott

2. Erd ift er und bon ber Gr-'ihn verflaren Und emge Freud

mird gemähren. 6. Sier ift er in Angft gemefen, Dort aber wird er genejen In herr=

licher Freud und Wonne, Leuchten wie die helle Conne.

7. Run laffen wir ihn hier fola : fen Und gehn all heim unfre Strafen, Schiden uns auch mit allem Fleiß; Tenn der Tod tommt uns gleichermeis.

8. Das helf uns Chriftus, unfer End; Er hat getragen Christi Trost, Der uns durch sein Blut hat Jod, Ist gestorben und lebet noch. erlöst Bon's Teujels G'walt und

Michael Weiß, um 1530.

# 507.



1. Ru-het wohl, ihr To = ten = bei=ne, In der fiil = len Gin=



fam=teit! Ru = het, bis das End er = fcei=ne. Da der Berr euch



gu der Freud Ru = fen wird aus eu = ren Bruf =ten



ben, Weil Das Leben, euer Bort, melserben? Die Berheißung hat gegeben 4. Rein, die fann ber Tod nicht

3. Und wie follt im Grabe find't: Dann des herren Sauch bleiben, Der ein Tempel Gottes drein blafet, Grunet neu, mas hier war, Den der herr ließ ein= vermeset. Char, Die er felbft durch Blut Much Die Ceinen einft mit Macht

2. Rur getroft, ihr werdet le= und Sterben Sat gemacht ju Sim=

Durch sein teuer wertes Wort: halten, Die des herren Glieder Die in seinem Namen sterben, sind! Muß der Leib im Grab ertal Sollen nicht im Tod verderben. ten, Da man nichts als Asche

verleiben Seiner ausermahlten 5. Jejus wird, wie er erftanden,

er feinem Bolt beschieden.

6. Ruht, ihr Toten, fanft im Thron erheben.

Rühren aus des Todes Banden, Rühlen, Ruht noch eine kurze Zeit! Rühren aus des Grabes Racht Bu Es läßt fich schon nahe fühlen Die Dem emgen himmelsfrieden, Den fo frohe Emigteit. Da follt ihr mit neuem Leben Euch bor Jesu

Fr. Conr. Siller, geb. 1662, † 1726.

## 508.



Ungefragt, ob die und der Uns geschehn, Saben wir sonft nichts ju

nicht hier noch nüglich wär.
3. Handes Hers, das nicht mehr Ach, was hätten wir gesagt? Heiß da, Geht uns freilich innig nah; teure Geele bier!

2. Eins geht da, das andre 4. Doch der herr tann nichts dort In die emge heimat fort, versehn; Und wenn es nun doch

mit Thranen baten wir: Lag die Doch, o Liebe, wir find dein, Und du willft uns alles fein!

Nach Nic. 2. v. Zinzendorf, geb. 1700. † 1760.

## 509.



gemacht Bon aller Angit und Bein; Cein lettes Wort: Es ift bollbracht! Das fingt dich lieb= lich ein.

3. Du läßt dich gur Vermande= lung In Dieje Felder ja'n Mit hoffnung und Berficherung, Biel

iconer aufzustehn.

4. Berbirg Dein liebes Angenicht Im tühlen Erdenschoß; Du haft

2. Sein Leiden hat dich frei das Deine ausgericht't, Empfängft ein felig Los.

5. Wir hoffen, daß dein Geelen = freund, Derewig treue hirt, Der's hier jo wohl mit dir gemeint, Dich icon empfangen mird.

6. Er führe, mas ihm lieb und wert, Und was zu ihm fich halt, Als feine auserwählte Berd Auch

vollends durch die Welt.

Gottfr. Neumann, um 1736.

## 510.

Mel. Nun lagt uns ben Beib begraben.



1. Run brin-gen wir den Leib gur Ruh Und det - ten ihn



mit Er = be ju, Den Leib, der nach des Schöpfers Schluk



Bu Staub und Er = de mer = den muß.

und Ctaub, Richt immer der Berwefung Raub; Er wird, wann ner Ceele neu vereint.

3. hier, Menich, hier lerne, mas du bift; Lern hier, was unfer Le= ben ift. Nach Sorge, Furcht und

zulett der Tod.

4. Schnell ichwindet unfre Le= aus Gottes Sand.

2. Er bleibt nicht immer Aich 5. Sier, wo wir bei den Grabern stehn, Soll jeder zu dem Bater flehn: Ich bitt, o Gott, durch Chriftus einft ericeint, Mit fei= Chrifti Blut: Mach's einft mit meinem Ende gut!

6. Wann unier Lauf vollendet ift, Co fei uns nah, Berr Jefn Chrift! Mach uns das Sterben mancher Rot Rommt endlich noch jum Gewinn, Beuch unfre Seelen

zu dir hin.

7. Und wann du einft, o Lebens= benszeit, Aufs Sterben folgt Die fürft, Die Braber machtig öffnen Ewigteit; Wie wir die Zeit hier wirft, Dann lag uns frohlich auf-angemandt, So folgt der Lohn erftehn Und ewiglich dein Antlik

Chrenfried Liebig, geb. 1713, † 1780.

#### 511.

Mel. Bachet auf, ruft uns bie Stimme.



Sieh, an dei = ner Lauf = bahn En = de Bift Du;



nem gro = Ben Na=men, Bor dem fich Erd und Sim=mel beugt. fei = ne San=de Die Geel auf, Die der Erd ent-fleucht.





Te = jus Chrif=tus Sat dich ver-fohnt: Bon ihm ge-front,



Er = ben Lohn. em=pfängst du nun der

2. Welcher Glang wird dich um= | 3. Dich wird nicht der Tod ver= nimmt nun dich auf.

fangen, Ift dir der Tag nun auf= fehren, Berwejung nicht dein Bild gegangen Des Lebens nach des verheeren, Dich birgt dein Bott, Todes Nacht! Sei gesegnet, sie halt dich nicht. Zwar wir wan-Amen, Amen! Entichlaf in Jein deln hin und saen Dich irdisch Christi Namen, Denn auch für aus; doch auferstehen Sollst du dich hat er's vollbracht. Nicht mit jenes Tages Licht. Geh ein du, der herr allein Racht dich zu deiner Ruh; Der herr schleußt von Sünden rein, Und du fün-nach dir zu. Halleluja! Rach digst Nun nimmermehr. Der furzer Ruh Wirst einst auch Bruder Beer, Der himmlischen, du Zum emgen Leben aufer= ftehn.

Fr. G. Rlopftock, geb. 1724, † 1803.

#### Bei Kinderleichen

Mel. Gott ift getreu.



Beuch bin, mein Rind! Bottfel = ber for = dert dich Aus die= Ich wei = ne zwar, Dein Tod be = tru = bet mich; Doch weil



Und will mit ftil=lem Beij=te fa = gen: Beuch bin, mein Rind!

2. Zeuch hin, mein Rind! Der | 4. Zeuch hin, mein Rind! Bir Schöpfer hat dich mir Rur in der folgen alle nach, Cobald es Gott Belt geliehn. Die Zeit ift aus; gefällt. Du eilfest fort, Ch dir das Darum befiehlt er dir, Nun wieder Ungemach Berbittert diese Belt. beimzuziehn. Beuch bin; Bott Ber lange lebt, fteht lang im hates fo verfehen; Bas Bott be= Leide; Wer frühe ftirbt, tommt ichließt, das muß geichehen. Beuch bald gur Freude. Beuch bin, mein hin, mein Rind!

fröhlich leben. Zeuch hin, mein hin, mein Rind! Rind!

Rind!

3. Zeuch hin, mein Rind! Im 5. Zeuch hin, mein Rind! Die Simmel findeft du, Was dir die Engel marten ichon Auf beinen Welt berjagt; Denn nur bei garten Beift. Run fieheft Du, Bie Bott 3ft mahre Freud und Ruh, Gottes lieber Cohn Dir icon Die Kein Comerz, der Seelen plagt. Krone weift. Run mohl, bein hier muffen wir in Angfien Seelchen ift entbunden, Du haft fchweben, Dort tannft du ewig durch Jejum überwunden. Beuch Gottfr. hoffmann, geb. 1658, † 1712.

513.





Bom Ba-ter auf-ge-ho-ben, Da-mit fie un = ber = lo = ren fein.

2. Gie find ja in der Taufe Bulichergen, Stets fampfen mit den ihrem Chriftenlause Für Zesum Schmerzen, Mit so viel Seelen-eingeweiht Und noch bei Gott in not, Im Angsgefühl der Sun-gnaden; Was sollt es ihnen den Tas Sterben ichwer empfin-schaden, Wenn er nun über sie den: Tavor bewahrt ein früher beut? 3. Der Unichuld Glud ver- 4. Ift einer alt an Jahren, Co acbeut?

hat er viel erfahren, Das ihn noch teute träntt, Und unter so viel Stunden Oft wenige gefunden, Daran er mit Bergnügen dentt. 5. Wie leicht geht auch bei Kindern Von uns erwachsnen Sündern Von tas fremde Feuer an! den Tas fremde Feuer an! den Saf fremde Feuer an! den Schaffen, Die eiwig unsers Seind sie der Erd entrissen, Dann

Joh. Andr. Rothe, geb. 1688, † 1758.

# 514.

Mel. Chriftus, der ift mein Leben.



Die Lie = be darf wohl weinen, Wenn fie ihr Fleisch begräbt;



Rein Chrift muß fühllos ichei=nen, Co-lang er hier noch lebt.

Sein Aug gen Himmel gehn; Thränen dankt man dir, Daß du Was uns der Tod hier raube, uns Trost gegeben; Denn davon Soll herrlich auferstehn.

3. Co ift's und um die Bergen, 6. Was wir in Schwachheit faen, Die Gnade macht und fo; Und ift Das wird in Berrlichteit Auf dein

Und nicht das Grab allein.

2. Doch läffet gleich der Glaube | 5. herr Jefu, unfer Leben! In leben wir.

noch wohl in Schmerzen, Im Wort auferstehen; Das ift's, mas

Trauern find wir froh.
4. Was tröftet uns? das hof- 7. herr! bild aus unferm Ctaufen; Wie gut ist's, Christi sein! be Den neuen Leib, der dort, Nicht Man sieht den himmel offen, mehr dem Tod zum Raube, Dich Schauet immerfort.

Bh. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

#### Auferstehung und Weltgericht.

## 515.

Gigene Melobie.



Je - fus, mei = ne Bu = ver = ficht Und mein Bei= Die = fes weiß ich, follt ich nicht Dar = um mich



2. Jejus, er, mein Beiland, der nicht, Berd in feiner Liebe lebt; Ich werd auch bas Leben brennen; Nur die Schwachheit um ichmebt; Barum follte mir benn grauen? Läffet auch ein Saupt fein Blied, Welches es nicht nach fich sieht?

3. 3d bin durch der hoffnung Band Bu genau mit ihm verbun= Den: Meine ftarte Glaubenshand Wird in ibn gelegt befunden, Daß mich auch fein Todesbann Emig

von ihm trennen fann.

4. Ich bin Fleisch und muß da= her Auch einmal zu Aiche werden; Diefes weiß ich, doch wird er Mich ermeden aus der Erden, Dag ich in der Berrlichteit Um ihn fein mög allezeit.

5. Dann wird diese meine Saut Mich umgeben, wie ich gläube; Bott wird werden angeschaut Dann von mir in diesem Leibe, Jefum feben ewiglich.

fennen; 3d, ich felbft, ein Frem= | municht gu fein.

und an Wird von mir fein abae= than.

7. Was hier frantelt, feufat und fleht, Wird dort frijd und herrlich geben; Irdijch werd ich ausgefät, himmlisch werd ich auferstehen; Bier geh ich natürlich ein, Dort,

da werd ich geiftlich fein. 8. Geid getroft und hoch erfreut. Jefus trägt euch, meine Blieder! Gebt nicht Raum der Tragrigfeit: Sterbt ihr, Chriftus ruft euch mie= der, Wann einst die Vosaun er= flingt, Die durch alle Braber bringt.

9. Lacht der finftern Erdentluft, Lacht des Todes und der Göllen. Denn ihr follt euch aus der Gruft Gurem Beiland jugefellen. Dann wird Comacheit und Berdruft

Liegen unter eurem Tuk.

10. Mur daß ihr den Beift er= Und in diejem Fleisch werd ich hebt Bon den Luften Diefer Erden Undeuchdem ichon jest ergebt, Dem 6. Diefer meiner Augen Licht ihr beigefügt follt werden! Schidt Wird ihn, meinen Beiland, Das Berge Da hinein, Wo ihr ewig

Quise Benriette, Aurfürstin von Brandenburg, geb. 1617, † 1667.

## 516.

Mel. Was Gott thut, bas ift wohl gethan.



Dann werd ich in der Berr-lich = teit Dich, Gott, mein



auf-er = fte-hen. Dann werd auch ich, O Herr, durch dich, Bereint Seiland, fe=hen.



al = len Frommen, Bur em = gen Ru = he tom = men.

heran, Die Stunde der Erlö- Auch werd ich nicht Bor dein Ge-fung, Die Stunde, da ich hof- richt, Wie die, die dich verschmäß-fen kann Trost, Freiheit und ten, Mit Angstund Schrecken treten. Genesung, Da Engeln gleich 4. Ich hosse dann mit Freudig-Im Simmelreich Mich Ruhe, Luft und Leben In Emigfeit um= aeben.

3d weiß, daß ich durch dich, herr wurdig zu bereiten!

2. Ja, Berr, du führst sie einst | Chrift, Im Tod nicht ewig bleibe.

teit Bor dir, mein Saupt, gu fteben Und mit dir in die Berrlich= teit Frohlodend einzugehen. O, 3. Der du die Auferstehung hilf mir doch Aus Gnaden noch, bift, Du bift's, an den ich glaube. Bum Glud ber Ewigfeiten Mich

Beter Buich, geb. 1682, † 1744.

#### 517.



Auf = er =ftehn, ja auf = er =ftehn wirft du, Mein Staub,



denthränen Tag, Du meines 5. Uch, ins Allerheiligfte führt Gottes Tag! Wann ich im Grabe mich Mein Mittler; dann leb ich wedst du mich.

2. Wieder aufzublühn, werd ich gefät; Der Gerr der Ernte geht dann uns sein. Mit Jesu gehn Und sammelt Garben Uns ein, die in ihm starben. Halleluja! müden Pilger Leiden Sind dann 3. Tag des Dants, der Freu- nicht mehr.

Genug geschlummert habe, Er= 3m Beiligtume Bufeines Namens Ruhme. Salleluia!

F. G. Rlopftod, geb. 1724, † 1803.

#### 518.

Eigene Melodie.



1. An dem Tag der Bor=nes-flam=men Sturgt die Welt in



Staub ju = fam=men, Rach dem Bort, das Ja und A = men.

- Runde, Dag der Richter naht gur ift dir gelungen. Stunde Mit dem Flammen= ichwert im Munde.
- 3. Die Bosaun im Wundertone Dröhnt durch Gräber jeder Bone, Nötigt alle zu dem Throne.
- 4. Erd und Solle werden git= tern In des Weltgerichts Be-Die das Totenreich mittern. eridüttern.
- 5. Und ein Buch wird aufge= ichlagen, Drinnen alles einge= tragen, Des die Gunder angu= flagen.
- 6. Alfo wird der Richter figen, Das Berborgenfte durchbligen, Richts vor feiner Rache ichugen.
- 7. Was foll dann ich Armer fagen, Wen um Schutz und Silfe fragen, Bo Gerechte faft beraagen?
- 8. König, furchtbar boch er= haben! Brunnquell aller Bna= Dengaben! Lak mich dein Erbar= men laben.
- ten, Dag du tamft, den Born gu lenten, Emges Beil auch mir gu Ende! ichenten.
- rungen. Sund und Tod am uns die emge Ruh! Amen.

- 2. Welch ein Brauen bei der Rreug bezwungen; Solch ein Sieg
  - 11. Richter der gerechten Rache! Aller Schuld mich ledig mache, Eh jum Borntag ich erwache.
  - 12. Sieh, ich feufze ichuldbela= den, Schamrot über ichweren Schaden; Sor mein Flehn, o Gott, in Gnaden!
  - 13. Der du lossprachst einft Marien Und dem Schächer felbft verziehen, Saft auch Soffnung mir verlieben.
  - 14. Zwar unwürdig ift mein Flehen; Doch lag Gnad für Recht ergeben, Mich die emge Glut nicht jehen.
  - 15. Wollft mich bon den Boden trennen, Deinen Coafen quer= tennen, Blat ju Deiner Rechten aönnen.
  - 16. Wenn die Bojen ins Berderben Sturgen ju dem emgen Sterben: Ruf mich mit den Sim= melserben.
- 17. Tief im Staub ring ich die 9. Milder Jefu! wollft beden= Sande Und den Ceufger gu dir fende: Gieb mir, Berr, ein felig

10. Du haft ja für mich ge= Jefu, Allerbarmer du, Schenke

Das Dies irae, dies illa bes Thomas v. Celano, 1250, überfest von Ph. Schaff, geb. 1819, † 1893.

#### 519.





Es ift ge = wiß = lich an der Zeit, Dag Chrift, der Berr, In fei = ner gro-Ben Berr-lich-teit, Bu rich = ten Bos



wird tom=men Wer wird alsdann vor ihm bestehn, Wenn al = les und Frommen.



wird durchs Teu'r ver=gehn, Wie uns fein Wort be = zcu = get.

Dann werden alsbald auferstehn Die Toten gar behende. Da wird der Tod erschreden sehr, Wann er wird hören neue Mar, Daß alles Wleisch foll leben.

3. Ein Buch wird dann gelesen bald, Darinnen fteht geschrieben, Was alle Menichen, jung und alt, Auf Erden je getrieben. Da wird ein jeder feinen Lohn Empfahen, wie er hat gethan In seinem gan= gen Leben.

2. Posaunen wird man hören austrage? Das wirft du thun, gehn Un aller Welten Ende; Gerr Joju Chrift, Weil du jubor getommen bift, All Gunder gu er= lösen.

5. Mann ich, Berr, meine Gund bedent, Mein Augen muffen wei= nen; Wann ich die emge Freud be= dent, Mein Berg thut fich erfreuen. Berr, hilf, daß ich dein Angeficht Mög fehn mit meinem Augenlicht Dort in dem ewgen Leben!

6. Berr Jeju Chrift! Du machft es lang In Diefen bojen Tagen; Den Leuten wird auf Erden bang. 4. Was werd ich armer Gun= Lag fie doch nicht verzagen. Gieb ber dann Bor deinem Richtstuhl ihnen deinen heilgen Beift, Der fie fagen? Was werd ich für ein'n in alle Wahrheit leit. Durch Je= Fürsprech hab'n, Der meine Sach jum Chriftum: Amen.

B. Ringwaldt (?), geb. 1531, † um 1600.

#### 520.

Gigene Melodie.



E-wig-feit, du Donnerwort! D Schwert, das durch die E-mig-feit, Zeit oh=ne Zeit! Ich weiß vor gro-ger





ichrodnes Berg er=bebt, Wenn mir dies Wort im Gin = ne ichmebt.

2. Rein Glend ift in aller Welt, | Welt Saft du fo lange Bein geftellt. Das endlich mit der Zeit nicht fällt, Richt endlich muß bergeben. Die Ewigfeit nur hat tein Ziel, Sie treibet fort und fort ihr Spiel, Bleibt unverändert ftehen: Ja, wie mein Beiland felber fpricht: Ihr Wurm und Teuer ftirbet nicht.

3. Wenn der Berdammten große Qual Co manches Jahr, als an der Bahl Bier Menichen fich ernähren, 2113 manchen Stern Der himmel hegt, 2118 manches Laub Das Erdreich traat. Roch endlich follte mahren: Co mare Doch der Bein gulett Ein Ende

und ein Biel geiegt.

4. Doch jolang Gott im Sim= mel lebt Und über allen Wol= mahren; Wie frift ber grimmgen fterben mag? Diese Bein. Wann Gott nicht mehr wird emig fein.

Schmerzen! Auf turge Lufte Diefer Simmelszelt.

D Menich' nimm dies zu Bergen; Betehr dich in der Gnadenzeit, Ch dich der ichnelle Tod erreicht.

6. Ach, fliehe doch des Teufels Strid! Die Wolluft fann ein'n Mugenblid, Und länger nicht, er= gögen; Dafür willft du bein arme Seel Bernachmals in des Teufels Höhl, O Menich, zum Pfande jeten? Ach, tausche nicht für turze Freud Die lange Bein der Ewig= teit!

7. Wach auf, o Menich, vom Sündenichlaf; Ermuntre Lich, ver= lornes Echaf, Und beffre bald dein Leben! Wach auf, es ist fehr hohe Zeit, Es tommt heran Die Gwigfeit, Dir Deinen Lohn gu ge= ben. Bielleicht ift heut der lette ten schwebt, Wird folche Marter Tag! Wer weiß doch, wie man

Flamme Straht, So plaget sie 8. O Ewigkeit, du Donners die ewge Qual Und kann sie nicht wort! O Schwert, das durch die verzehren. Dann wird sich enden Seele bohrt! O Anjang sonder Ende! O Emigfeit, Zeit ohne Zeit! Ich weiß vor großer Trau-5. Uch Gott, wie bist du fo ge- rigteit Richt, wo ich mich bin-recht, Wie strafest du den bojen wende. herr Jesu! wann es dir Rnecht Co hart im Bfuhl ber gefällt, Rimm mich gu bir ins

Mach Joh. Rift, geb. 1607, † 1667.

#### 521.

Mel. D Emigfeit, du Donnerwort.



D G-mig teit, du Freudenwort, Das mich er = quit = tet D G-wig teit, Freud ohne Leid! 3ch weiß vor Bergens :



fort und fort! D Un=fang fon = der En = de! Weil mir verfröh-lich = teit Nichts von dem Welt = e = len = de,



füßt die E = mig-feit, Bas uns be = tru = bet in der Beit.

Welt, Der endlich mit der Zeit mir Mein mattes, armes Berg nicht fällt Und gänglich muß ber= Die Emigteit nur hat tein Biel, Ihr Licht, ihr felges Freudenspiel Bleibt unverändert fteben; Ja, Gott in feinem Borte fpricht: Sie kennet Die Verwefung nicht!

3. Was ift doch aller Chriften Qual, Die Bein der Märtrer all= zumal, So vieles Kreuz und Lei= den? Wenn man es gleich gu= fammenträgt Und alles auf die Wage legt, Co wird fich's ichnell enticheiden: Des emgen Lebens Berrlichteit, Die überwiegt Dies alles weit.

4. Im Simmel lebt der Gelgen Schar Bei ihrem Gott unwandel= brot und Manna fpeift.

2. Rein Glang ift in der armen | 5. Ach, wie verlanget doch in nach dir, Du unaussprechlich Leben! Wann werd ich doch einmal dahin Gelangen, wo mein ichwacher Sinn Sich übet hinzustreben? 3ch will der Welt vergeffen ganz, Mich streden nach des himmels Blanz.

6. Fahr hin, du ichnöde Sucht und Pracht, Du Bug und eitle Rleiderpracht! Fahr hin, du fünd= lich Wejen! Fahr hin, du faliche Liebesbrunft, Du armer Stolz und Goldesdunft, Und was die Welt erlesen! Fahr bin, du machft mir ichlechten Mut! Die Emigteit, Die ift mein But.

7. D Ewigkeit, du Freuden= wort, Das mich erquidet fort und bar Mitstetem Freudenliede; Gie fort! D Unfang fonder Ende! D wandeln in dem ewgen Licht, Sie Ewigkeit, Freud ohne Leid! 3ch schauen Gottes Angesicht, Ihr Erb weiß von keiner Traurigkeit, Wenn ift goldner Friede, Beil Befus ich ju dir mich wende. Erhalt mir, fie, wie er verheißt, Mit Lebens- Befu, Diesen Sinn, Bis ich bei dir im Simmel bin!

Caipar Seunisch.

Mel. D haupt voll Blut und Bunden.



Ich denk an dein Ge-rich = te, Du Rich-ter al = ler Welt, Tas nur für ein Ge-dich = te Manch ro-hes Weltkind hält.



Dein Wort und mein Ge = wif = fen Zeigt mir es deut=lich an,



Daß du mirft rich = ten muf=fen, Bas je = der Menich ge=than.

2. 3d hore die Posaunen In! meinem Beifte icon Und febe mit Erstaunen Den großen Richter= thron, Auf welchem du wirft figen In Deiner Berrlichteit. Wenn Des Berichtes Bligen Der Welt das Ende dräut.

3. Mein Beift erblidt die Cha= ren Bor Deinen Stuhl gestellt, So viel als Meniden waren Bom Unbeginn der Welt. Da geht es an ein Scheiden; Da muß den Urteilsspruch Bon dir ein jeder leiden Bum Gegen oder Fluch.

4. D ihr gur rechten Geiten! Bie fuß ruft Jejus euch: Rommt, ihr Gebenedeiten, Erbt meines Baters Reich! Ihr habet mich ae= ipeifet, Mit Trant und Rleid perfehn: Was andern ihr erweiset, Das ift an mir geichehn.

5. Doch mas für Blige ichiegen Auf die zur linten Sand! Gie merden gehen muffen In jenes Teuers Brand, Da niemand löicht das Brennen, Denn Jefus will fie nicht Mus ihrem Glauben tennen, Dem Liebe doch gebricht.

6. Lag, Jeju, Dies Gerichte Mir ftets por Augen fein: Und daß bein Angefichte Dlich einstmals tonn erfreun: Co gieb mir fo ein Leben. Das Glaubensfrüchte weift: Lak nach dem Beil mich ftreben, Das

mir bein Mund perheikt. 7. Und wenn der Tag vorhan= den, Die Welt foll untergebn, Go lag mich nicht mit Schanden Bor Deinem Thron bestehn! Lag mich von allen Strafen Befrein bein

teures Blut; Nimm mich zu beinen Schafen In Deine treue But! Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.





Ber die und je = ne maren; Gie fennt und pruft des Menichen Cohn.

2. Der Greul in Finsterniffen, | 3. Das Flehn der armen Cun-Das Brandmal im Gewiffen, Die der, Das Thun der Gottestinder, wird offenbar.

Sand, die blutvoll war, Das Aug Die Sand, die milde war, Das voll Chebruche, Das frevle Maul Aug voll edler Zahren, Der Mund poll Mlude, Das Berg Des Schalts voll Lob und Lehren, Des Chriften Berg wird offenbar.

4. Wo wird man sich versteden? | 5. Herr! diese Offenbarung Was will die Blöße deden? Wer Trück du mir zur Bewahrung Beschuntt sich das geschwind? Wen stänn die Lüge schiegen? Was wird auf das nur sehe, Ich gehe oder ein Wettruhm nüßen? — Da sind stehe, Wie ich vor deinen Augen wir alle, wie wir find!

Bh. Fr. Siller, geb. 1699, † 1769.

#### 5. Die ewige Geligkeit.

524.



Be = ru = fa = lem, Du hoch = ge = bau = te Stadt, Wollt Gott, Mein fehn=lich Berg Co groß Ber=lan=gen hat Und ift



ich war in dir! Weit ü = ber Thal und Su = gel,



Beit ü-ber Telur und Weld Schwingt es die Blau-bens-flu - gel



Und eilt aus die = fer Welt.

2. Dichoner Tag, Und nochviel | 4. D Ghrenburg, Gei nun ge= Baterland?

3. Im Augenblid Wird fie er- 5. Was für ein Bolt, Was für gang und gar.

Schonre Stund! Bann bift du gruget mir, Thu auf der Gnaden endlich hier, Da ich mit Luft Und Pfort! Wie lange icon Sat mich Aoberfülltem Mund Die Seele geb verlangt nach dir, Ch ich bin tom= bon mir In Gottes treue Sande men fort Aus jenem bojen Leben, Bum ausermählten Bfand, Dag Mus jener Richtigfeit, Und mir fie mit Beil anlände In jenem Gott hat gegeben Das Erb der Ewigfeit!

heben fich Soch übers Firma ein edle Char Rommt dort gezo= ment, Benn sie verläßt So sanft, gen icon? Was in der Welt Bon so wunderlich Tie Stätt der Ele- Auserwählten war, Trägt nun die ment; Fährt auf Eliä Wagen, Chrentron, Die Jesus mir voll Mit heilger Engel Schar. Die sie Gnade Von ferne zugesandt Auf auf Sanden tragen, Umgeben meinem letten Pfade In meinem Thränenland.

des Kreuzes Joch Und der Tyran= Emigteit. nen Bein, Schau ich in Ehren 8. Der Jubel klingt Von Gottes schweben, In Freiheit überall, hohem Thron In Chören ohne fonnenlichtem Strahl.

7. Wenn dann zulett Ich an- Freudenjaal Mit hunderttausend gelanget bin Im iconen Para- Jungen, Mit Stimmen noch viel deis, Bon höchfter Freud Erfüllet mehr, Wie von Ansang gesungen wird der Ginn, Der Mund von Des himmels heilig heer.

6. Bropheten groß Und Batri= Lob und Breis; Das Salleluja archen hoch, Auch Chriften insge- ichallet In reiner Beiligfeit, Das mein, Die weiland dort Trugen Sofianna mallet Ohn End in

Mit Alarheit hell umgeben, Mit Bahl, Dag von dem Schall Und bon dem fugen Ton Gich regt der

Die Welt ererben? Wer bier noch

6. Romm, o Chrifte, fomm, uns

allem Bofen! Bei dir, o Conne,

30h. Matth. Menfart, geb. 1590, † 1636.



2. Muß man hier doch wie im gefungen, Was durch feines Dhr Rerfer leben, Da nur Angft und allhier gedrungen. Sorgen uns umichweben; Bas 5. Ach, wer wollte denn nicht wir hier tennen, Ift nur Muh gerne fterben Und den himmel für

und Bergeleid gu nennen. 3. 3hr dagegen rubt in einer weilen Und nicht freudig in die Rammer, Cicher und befreit von Beimat eilen? allem Jammer: Rein Kreus und

Leiden Störet eure Ruh und eure zu erloien Bon der Erde Laft und

Freuden. 4. Chriftus mijchet ab euch alle Bit der frommen Seelen Freud

Thränen; Ihr habt ichon, wonach und Wonne! wir uns noch jehnen; Euch wird | Simon Dach, geb. 1605, † 1659.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.



Welt, hin = weg! ich bin dein mu=de, 3ch will nach Da wird sein der rech = te Frie-de Und die fol=



2. Wenn ich werde dahin tom=lichehen, Dag ich auch in turger Zeit ift allezeit Friede, Freud und ligfeit. Seliakeit.

3. Was ift hier die Erden= Gitelfeit; In dem himmel alle- und Celigfeit. zeit Friede, Ruh und Geligfeit.

Seliakeit.

scheinen, So verbemmt die Nacht zertrachen, Es heißt: Komme! das Licht. Welt! bei dir ist Angit und Not, Sorgen und der bittre Tod; In dem himmel allezeit Veiede, Ruh und Seligteit.

6. Run, es wird dennoch ge= feit.

men, Bin ich aller Krantheit los Meinen Beiland werde feben In Und der Traurigkeit entnommen, der großen Herrlickeit. Denn bei Kuhe sanft in Gottes Shoß. In uns ift lauter Not, Müh und der Welt ist Ungst und Not, End-lich gar der bittre Zod; Aber dort ist alegeit Friede, Freud und Se-

7. O, wer nur dahin gelanget, Wo der schöne, große Chor In freude? Nebel, Dunft und herze- verguld'ten Kronen pranget Und leib; hier auf diefer ichwarzen die Stimme ichwingt empor! Denn Beide Sind die Laster ausge- die Welt hat Krieg und Streit, streut. Welt! bei dir ist Krieg All ihr Thun ist Citelkeit; In und Streit, Nichts denn lauter dem Himmel allezeit Friede, Ruh

8. Beit, mann wirft du doch 4. Unaussprechlich schöne singet anbrechen? Stunden, o wann Gottes ausermählte Schar. Heis schaft ausermählte Schar. Heis schaft and sein beilig! Heilig! tlinget In dem kann sprechen, Der mich dem himmel immerdar. Welt! liebte für und für? Welt! du haft bei dir ist Spott und hohn Und nur Krieg und Streit, Lauter ein steter Jammerton; Aber dort Qual und Traurigfeit; Aber dort ift allezeit Friede, Freud und ift allezeit Friede, Freud und Ge= liafeit.

5. Nichts ift hier denn lauter | 9. Jest will ich mich fertig ma= Weinen, Keine Freude bleibet den, Dag mein Thun vor Gott nicht; Will uns gleich die Sonne besteh, Dag, wenn alles wird

# 527.

Mel. Bie icon leucht't uns ber Morgenftern.



1. Mein Beift, o Gott, wird gang ent = gudt, Benn er 2Bo Dei = ne mil = De Ba = ter = hand Aus neu=



nach je = nem himmel blidt, Den du für uns be = rei = tet. en Bundern wird erfannt, Die du Dafelbit ber = brei =tet.



Der gum Le = ben. Das dort ift, mich will er = he = ben.

fer Zeit, Herr, gegen jene Herr-lichkeit, Die dort bei dir zu fin-den! Du stellst uns hier auf Er-Den gwar Biel Wunder Deiner Bute dar Bum frohlichen Empfin= Den: Doch hier Gind wir Bei den Freuden Roch mit Leiden Stets ftort den Frieden ihrer umgeben. Dort nur ift voll= tommnes Leben.

3. Kein Tod ift da mehr und tein Grab. Dort wiicheft Du Die Thränen ab Bon deiner Rinder Wangen. Da ift fein Leid mehr, fein Geichrei; Denn du, o Berr, machst alles neu; Das Alte ift bergangen. Hinfort Sind dort Bon gerechten Gottestnechten Reine Plagen Mehr gur Prufung

au ertragen. Schallt seines Namens hoher ichaft pflegen. D ein Umgang Ruhm Bon lauter frohen Zun-gen. Dort strahlt die Herrlichteit 7. Dort ist mein Freund, des nicht mehr bon fern. Dort wird Bie glangt fein Thron In jenen

2. Das find die Freuden die- | fie gang bejungen. Bollig Biebt fich, Gie zu troften, Den Erlöften Bu ertennen Der, den fie icon Bater nennen.

5. Vor feinem Antlik mandeln fie, Auf ewig frei von aller Dub, Und schmeden feine Gute. Dort Und ihre taufendfache Luft Rein feindliches Bemute. Rein Reid, Rein Etreit Bemmt Die Triebe Reiner Liebe Unter Geelen, Die nun emig nicht mehr fehlen.

6. Gott, welche Char ift dort vereint! Die Frommen, die ich hier beweint, Die find ich droben micber. Dort sammelt Deine Ba= terhand, Die Deine Liebe hier ber= eine Plagen Mehr zur Prüfung band, herr, alle deine Clieder. ertragen. 4. In unfers Gottes heiligtum geln, Schft mit Engeln Freund-

Des herrn, Dort ichaut man fie bochften Cohn, Der mich geliebt.

Himmelshöhen! Da werd ich dich, Die Gott den Frommen vorbehält! Herr Leju Chrift, Ter du die Le-Benssonne bijt, Mir zum Ent-züden sehen. Da wird, Mein Hirt, Bon den Freuden Nichts Hiff se mir auch ererben! Laß mich mich scheiden, Die du droben Deinen Freunden aufgehoben. Lift sehreschiebt von der Kentellen und foleben Leinen Freunden aufgehoben. 8. Wie herrlich ift die neue Welt, Erbe werde.

> Joh. Sam. Dieterich, geb. 1721, † 1797. Nach Ahasberus Fritich, geb. 1629, † 1701.

Mel. Alle Menichen muffen fterben.



Dro = ben ern = ten wir un = jah = lia Un = fre Freu=



und tei = ne Nacht, Wo man nach den Thrä = nen lacht.

2. Es ift doch um diefes Leben | die Not, die uns umgeben, Laf= wird unfern Mund erquiden, Was fet uns gar selten ruhn. Bon aus Cottes herzen fließt; Dawird dem Abend bis zum Morgen unser Ohr nur hören, Was die unjer täglich Brot.

3. Ach, wer follte fich nicht feh- 5. O wie werden wir so schon nen, Bald auf Zions hohn zu Bei der Klarheit Gottes fein! das Jauchzen ewig mabrt. Sonne fein!

4. Da wird unfer Ang erbliden, Nur ein jammerliches Thun, Und Bas gang unvergleichlich ift; Da Rampfen wir mit lauter Sorgen, Freude tann bermehren; Da em= Und die überhäufte Rot Beiget pfindet unfer Berg Lauter Bonne ohne Schmerz.

stehn Und aus diesem Thal der Wie wird da das Lobgetöne Sei= Thränen In den Freudenort zu ner Engel uns erfreun! Wie wird gehn, Wo sich unser Kreuz in Pals unser Krone glänzen Bei so vielen men, Unser Klagelied in Psalmen, Siegestränzen! Wie wird unser Unser Last in Lust vertehrt Und Kleid so rein, Heller als die tauen, Wo Gott jelbst den Tijd gleichet, Tessen Glanz die Conne gedeckt, Auf den immer grünen weichet, Tessen wundervolle Pracht Auen, Die kein Gisthauch mehr Alles Gold beichamet macht? bestedt. Wonne wird in Strömen 8. Run, so sille mein Verlangen, sließen, Und wir werden mit den O du großer Lebensjürst; Laß mich Füßen Rur auf lauter Rosen bald dahin gelangen, Wo du mich gehn, Die in Edens Barten ftehn. recht troften wirft! Unterdeffen lag

tommen, Dag ich Gottes Untlig himmlifch werden, Bis mein Los ichau? Werd ich nicht bald aufge- in jener Welt Auf das allericonfte nommen In den iconen himmels- fällt!

6. Manna wird uns dorten bau, Deffen Brund den Berlen

7. Ach, wann werd ich dahin auf Erden Schon mein Berg recht

Benj. Schmolt, geb. 1672, † 1737.

Mel. Gott bes himmels und ber Erben.



1. Wer find die vor Bot = tes Thro=ne? Bas ift das Se = Der tra = get ei = ne Rro = ne, Glan-gen gleich



Lo = ben Gott mit fro = hem Schall.

Sand, Welcher feinen Feind ge= | 5. Es find die, die viel erlitten, Siea?

3. Wer find die in reiner Seide, hat all ihr Leid gewendt. Welche ift Gerechtigteit, Angethan | 6. Es find Zweige eines Stam=

Ehr, Saben Fleisch und Blut ge= fleid. Dampfet, Richt gefolgt des Catans | 7. Es find die, fo ftets erichienen

2. Wer find die, die Palmen | Beer; Die erlanget auf den Rrieg tragen, Wie ein Gieger, in Der Durch des Lammes Blut Den Gieg.

ichlagen Und gestredt hat in den Trubfal, Schmerzen, Angit und Sand? Welcher Streit und mel- Not, 3m Bebet auch oft gestritten der Rrieg Sat gezeuget Diejen Mit dem hochgelobten Gott; Run hat Diefer Kampf ein End, Bott

mit weißem Rleide, Das gerreibet mes, Der uns buld und beil ge= teine Beit Und veraltet nimmer= | bracht; Saben in dem Blut des mehr? Wo find dieje tommen ber? Lammes Ihre Rleider hell ge= 4. Es find die, die wohl ge- macht, Sind geschmudt mit Bei-tämpfet Gur des großen Gottes ligfeit, Prangen nun im Chren-

lechget Rach dem Strom, der frijch Bott! und hell, Co hat ihre Geel geächzet Rach dem rechten Lebens= quell; Run ihr Durft gestillet ist, Da sie sind bei Zesu Christ.

Det Gottes Lamm; Die Lebens = falichen Schein: fonn Mitten in dem Stuhl fie emge But, Lieblich fie erquiden thut.

10. Ad, Berr Jeju! meine Bis ich tomm gu meinem Gott. Bande Ich ju dir nun ftrede meit!

Hier als Priester vor dem Herrn, Tag und Nacht bereit zu dienen, Veib und Seel geopfert gern; Run stehn alle sie herum Bor dem Stuhl im Heiligtum. 8. Wie ein hirich am Mittag herr mein Tels, mein treuer

12. Gieb, daß ich sei neu gebo= ren, Un dir als ein grunes Reis Wachse und sei auserkoren, Durch dein Blut gewaschen weiß, Meine 9. Auf dem Zionsberg fie mei= Rleider halte rein, Meide allen

13. Daß mein Teil sei bei den leitet Bu dem rechten Lebens- Frommen, Welche, Berr, Dir abnbronn; hirt und Lamm, das lich find Und aus großer Trübsal tommen. Silf, daß ich auch über= wind Alle Trubjal, Rot und Tod,

14. O wie groß wird sein die aus; Mein Gebet ju Dir ich Wonne, Wenn wir werden aller= wende, Der ich noch in Deinem meift Schauen auf dem hoben Saus hier auf Erden steh im Throne Bater, Sohn und heilgen Streit: Treibe, herr, die Feinde Geist! Amen, Lob sei dir bereit, Dant und Preis in Emigteit!

S. Theob. Schent, † 1727.

## 530.



Und das himm-li = fche Ge = to = ne Sei = lia! Sei=



Sin gu dei = ner Bur = ger Bahl?

Die Thränen weggerafft?

2. Muß ich nicht in Pilgerhüt= | 3. Ach, wie wünsch ich dich gu ten Unter firengem Kampf und Schu, liebiter Seelenfreund, Setreit, Da jo mancher Christ ge- Tort auf deinen Salemsauen, Wastitten, Führen meine Lebenszeit, man nicht mehr klagt und weint. Da oft wird die beile Kraft Durch Schauet Bottes Ungenicht!

Freuden Aus der Fremde hartem Stand; Sol mich heim nach vielem Leiden In das rechte Baterland, Wo dein Lebensmaffer quillt, Das den Durft auf emig ftillt!

5. D der ausermählten Statte. Voller Wonne, voller Bier! Uch, Daß ich doch Flügel hätte, Mich gu ichwingen bald von hier Rach der neuerbauten Stadt, Welche Bott gur Conne hat!

4. Romm doch, führe mich mit Auf dem ungeftumen Meer, Bo mich Sturm und Wellen trei= ben Durch fo mancherlei Beichwer: Md, fo lag in Rreug und Bein hoffnung meinen Unter fein!

7. Lag mir nur bein Untlik winten, Dann ift Wind und Meer geftillt! Chrifti Chifflein tann nicht finten, Bar das Meer auch noch fo wild. Db auch Maft und Cegel bricht, Lägt Doch Gott Die Geinen nicht.

6. Soll ich aber länger bleiben Fr. Conr. hiller, geb. 1662, † 1726.

#### 531.

Mel. Wie wohl ift mir, o Freund ber Geelen,



1. Die See-le ruht in Je - fu Ur-men, Der Leibichläftfanft Um Ber-gen darf das Berger-warmen. Die Ruh ift un-



im Er-den-schoß; Die fie nach we-nig Kampfes-ftunden Bei



ih-rem hol-den Freundge = funden: Gie ichwimmt im ftil-len Frie-



Densmeer. Gott hat die Thrä=nen ab = ge = wi = fchet, Ihr Beift wird



2. Gie ift nun aller Not ent- | denvolles, lieblich Befen Macht fie

nommen, Ihr Schmerz und Seufs nun durch und durch genesen; Sie zen ist dahin; Sie ist zur Freu- ist ein Licht im großen Licht. denkrone kommen, Sie steht als 3. Sie jauchzt den Sterblichen Braut und Königin Im Golde enger Herrlichkeiten Dem großen enig wohl! Ich die der der bei den König an der Seiten, Sie sieht Mittlers Segen Des Lebens, Lichts fein flares Angesicht. Geinfreu= und Freuden voll; Mein icones

Man tann in allen himmels= coren Gleichwie mit Donnerftim = . men hören: Der Herr hat alles

wohl gemacht!

4. Ja, wohl gemacht durchs gange Leben, Recht wohl in mei= ner Todespein! Gein mutter= liches Tragen, Heben Bracht mich heraus, hindurch, hinein: Beraus aus diefer Erde Luften, Sin= durch durch die Berfuchungsmu= ften, hinein ins icone Ranaan, Wo ich auf ewig grünen Auen Darf meinen treuen Kührer ichauen. Der groke Ding an mir aethan.

5. Das war ein Tag der füßen Wonne, Das war ein langge= munichtes Beut, Da Jejus, meine Lebenssonne. Den erften Blid der herrlichteit Jum freudenvol= Ien Übergeben Ließ meinen Beift durchdringen feben; Der eilte Jeju, tomm, mach uns bereit!

Erbteil ift mir worden, Biel Tau-|feinem Freunde gu Und ichmang send aus der Selgen Orden Be- jich mit den Engelscharen, Die um wundern jauchzend meine Bracht. mein Sterbebette waren, Ins Baterhaus zur ftolzen Ruh.

6. Nun fann das Rind den Ba= ter feben, Es fühlt den fanften Lie= bestrieb; Run tann es Jeju Bort verstehen: Er felbst, der Bater, hat dich lieb! Ein unergrundlich Meer des Guten, Gin Abgrund emger Segensfluten Entdedt fich dem verklärten Beift; Er ichauet Gott von Angesichte Und weiß, mas Gottes Erb im Lichte Und ein

Miterbe Chrifti heißt.

7. Der matte Leib ruht in der Erden, Er ichläft, bis Jefus ihn ermedt; Da wird der Staub jur Sonne werden, Den jett die finftre Gruft bedectt; Da werden wir mit allen Frommen Beim großen Mahl zusammentommen Und bei dem Berrn fein allezeit; Da werden wir ihn ewig sehen. Wie wohl, wie wohl wird uns geschehen! Berr 30h. Lubw. Conr. Allendorf, geb. 1693, † 1773.

#### 532

Mel. Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen.



Es ift noch ei = ne Ruh vor-han-den; Auf, mu = des Berg. Du feuf-geft hier in Dei=nen Ban-den, Und dei = ne Con=



und wer-de licht! Sieh auf das Lamm, das dich mit Freuden Dort ne ideinet nicht.



her-zu! Bald ist der schwe-re Rampf voll-en-det, Bald, bald der



jau-re Lauf ge = en=det. Dann gehit du ein gu Dei = ner Rub.

diese Rube zu erwerben; Gs ruft, es lodet weit und breit: Ihr mü-den Seelen und ihr Frommen, Berjäumet nicht, heut eingutom= men Bu meiner Rube Lieblich= teit!

3. Co tommet benn, ihr matten Seelen, Die manche Laft und Burde drudt! Gilt, eilt aus euren Rummerhöhlen, Geht nicht mehr fenfgend und gebüdt! 3hr habt des Tages Laft getragen, Dafür läßt euch der Beiland jagen: 3ch felbit will eure Rubstatt fein; Ihr feid mein Bolt, gezeugt von oben; Db Gunde, Welt und Tenfel to= ben, Ceid nur getroft und gebet

ein! 4. Was mag wohl einen Rran=

2. Die Ruhe hat Gott auserto=| 5. Da wird man Freudengarben ren, Die Ruhe, die fein Ende bringen, Tenn unfre Thranenfaat nimmt; Es hat, da noch tein ift aus. O welch ein Jubel wird Menich geboren, Die Liebe fie uns erflingen Und fuger Ton im Ba= ichon bestimmt. Das Gottes- terhaus! Schmerz, Seufzen, Leib lamm, es wollte sterben, Uns muß von uns weichen, Es kann fein Tod uns mehr erreichen; Bir merden unjern Beiland febn; Er wird beim Brunnquell uns erfri= ichen, Die Thränen von den Mu= gen wischen. Wer weiß, mas fonft noch wird geschehn!

6. Kein Durft noch hunger wird uns schwächen, Denn die Er-quidungszeit ift da; Die Sonne wird uns nicht mehr ftechen, Der Berr ift feinem Bolte nah. Er will felbit unter ihnen wohnen Und ihre Treue mohl belohnen Mit Licht und Troft, mit Ehr und Preis. Es werden die Gebeine grinnen; Der große Sabbat ift erschienen, Da man von keiner

Arbeit weiß.

7. Ta ruhen wir und find im ten laben Und einen maden Wan= Frieden Und leben ewig forgen= dersmann? Wenn jener nur ein los. Ach, faffet Diefes Wort, ihr Bettlein haben Und janite darauf Muden, Legt euch dem Beiland in ruben tann, Wenn Diefer fich den Schoff Ach, Flügel ber! wir Darf niederjegen, Un einem fri- muffen eilen Und uns nicht langer der niederigen, an einem jir jeden Trunt ergöhen: Wie sind sie beide so vergnügt! Doch dies sind die frohe Schar. Fort, sort, mein kurze Muhefunden; Es ilt noch eine Muh erfunden, Da man auf ewig stille liegt.

Joh. Gigism. Runth, geb. 1700, † 1779,

533.

Gigene Melobie.



Nach ei = ner Prü-fung tur = zer Ta = ge Dort en = det sich der Dei=nen Kla = ge Rührst du In himma



uns, Gott, gur E = mig = feit. li = scher Bu = frie = den = heit.

hier übt der Glau-be



fei = nen Bleig, Und dort reichft du ihm felbft den Breis.

Felgen Angenblid; Doch alle Preis und Dant Die Schickung im Freuden, die ihm werden, Sind Zusammenhang. ihm noch fein vollfommnes Glud. | 8. Da werd ich zu dem Throne Er bleibt ein Menich, Und feine dringen, Wo Gott, mein Beil, fich

und zu.

3. Bald ftoren ihn des Körpers Diefer Welt; Bald fampft in fei= zen ihm. nem eignen Bergen Gin Feind,

4. hier, wo der Fromme öfters umzugehn. Da wird in jedem leidet, Der Boje bfters gludlich Augenblid 3hr heil mein heil, ift, 280 man die Glüdlichen be= neidet Und des Befümmerten ber-

und bertlärt Des Glaubens gangen Wert empfinden, Den unaus-Der Liebe, merd ich fehn, Dich lie= ben, ewig dich erhöhn.

ger Bille Mein Will und meine Glud erfreun, Der Retter einer Wohlfahrt fein, Und lieblich We= Geele fein! fen, Beil Die Fulle Un Deinem

fah, Das munderbar und heilig Chr. F. Gellert, geb. 1715, † 1769.

2. Du schentst dem Frommen nennen, Was unerforschlich hier zwar auf Erden Schon manchen geschah; Da dentt mein Geist mit

Ruh Rimmt in der Geele ab offenbart, Gin Beilig! Beilig! Beilig! fingen Dem Lamme, Das er= würget ward: Und Cherubim und Schmerzen, Bald Das Geräusche Geraphim Und alle Simmeljauch=

9. Da werd ich in der Engel der öfter fiegt, als fallt; Bald fintt Scharen Mich ihnen gleich und heiser durch des Rächien Schuld In lig sehn, Das niegestörte Glud ers Kummer und in Ungeduld. sahren, Mit Frommen stets fromm

mein Glud ihr Glud.

10. Da werd ich dem den Dank gist, Sier tann der Menich nie bezahlen, Der Gottes Weg mich frei von Bein, Rie frei von eig- gehen hieß, Und ihn zu millionen ner Schwachheit fein. Malen Noch fegnen, daßer mir ihn 5. hier juch ich's nur, dort werd wies; Da find ich, herr, in deiner ich's finden; Dort werd ich heilig Sand Den Freund, den ich auf Er= den fand.

11. Da ruft (o möchtest du es fprechlich großen Wert. Dich, Gott geben!) Bielleicht auch mir ein Celger qu: Beil fei dir, denn du haft mein Leben, Die Secle mir 6. Da wird, o Berr, Dein heil= gerettet, Du! D Gott, wie muß das

12. Was seid ihr Leiden dieser Throne mich erfreun; Dann läßt Erden Doch gegen jene Berrlich= Sewinn flets auf Gewinn Mich teit, Die an uns offenbar foll wer-fühlen, daß ich ewig bin. den Bon Ewigfeit zu Ewigteit! 7. Da werd ich das im Licht er- Bie nichts, wie gar nichts gegen fie tennen, Bas ich auf Erden duntel Sft doch ein Augenblid voll Müh!

Mel. Machet auf, ruft und bie Stimme.



Ee = lig find des him = mels Er = ben, Die To = ten, die Nach den let = ten Au = gen = blit = ten Des To = desichlum=



im Ber-ren fter-ben, Bur Auf - er - fte-hung ein - ge-weitht! mers folgt Ent-gut-ten, Folgt Wonne der Un = fterb-lich-teit.



Im Frie-den ru = hen fie, Los bon der Er = de Dub.



So = fi = an = na! Bor Got = tes Thron, Bu fei = nem Cohn



und Ehre Gei dir durch alle Simmelsheere, D Weltverföhner, Bein Chrift! Ihr, der Ubermin= unfre Thränen ab, Alle Thränen. Er hat's pollbracht. Nicht Tag, Throne fein.

2. Dant, Unbetung, Preis | 3. Richt ber Mond, nicht mehr Die Sonne Scheint uns alsbann; er ift uns Conne, Der Cohn, Die Berrlichteit des Berrn. Beil, nach der Chore, Bringt Dant, Unbe- dem wir weinend rangen, Run bift tung, Preis und Ehre Dem du, Heil, uns aufgegangen, Nicht Lamme, das geopfert ift! Er mehr im Dunkeln, nicht von fern. fant, wie wir, ins Grab, Wijcht Run weinen wir nicht mehr; Das Alte ift nicht mehr. Halleluja! Er fant hinab, Wie wir, ins nicht Racht Wird an des Lammes Grab. Er ging zu Gott: wir fol= gen ihm.

Fr. G. Rlopftod, geb. 1724, † 1803.

# 535.

Mel. Bie ichon leucht't uns ber Morgenstern.



Bie wird mir dann, mein Beiland, fein, Benn ich Dann, Gee = le, wirft du, gang be = freit Bon Gu.



mich dei = ner gang zu freun, In dir ent-schla-fen wer = de! de und von Sterblich-feit, Ent-flie = hen die = fer Er = de.



Le = ben, Das dir dann dein Gott mird ge = ben.

Jod, Der Fluch der Sünde, nie= der. Doch du, o Herr, erleichterst mir Dies Jod; mein Berg ftartt sich in mir, Glaubt und erhebt sich wieder. Jesus Christus! Lag mich ftreben, Dir zu leben, Dir au fterben Und dein Simmelreich zu erben.

Berachte denn des Todes 3. Braun, Mein Beift! er ift ein Weg jum Schaun In jenem beffern Le= ben. Erfei dir nicht mehr fürchterlich; Bum Allerheiligsten wird dich wird Dein Birt Nach den Thränen, Böllig und auf immer troften.

giebt mich ihre Racht, Eh ich dies erhöhen.

2. Ich freue mich und bebe doch! Fleben noch vollbracht, Mein Lob So drudt mich meines Clends dir ausgestammelt. Mach mich Fer= tig! Ich befehle Meine Geele Dei= nen Sanden. Lag mich meinen Lauf gut enden!

5. Bielleicht find meiner Tage viel; Ich bin vielleicht noch fern vom Biel, Un dem die Rrone ichim= mert. Bin ich von meinem Biel noch weit, Go fei mein Leben Dir geweiht, Bis einft mein Leib ger= trummert. Silf mir, Berr, Dir Bang mein Leben Bu ergeben, Dag ich droben Dich unendlich tonne loben!

6. Wie wird mir dann, mein Der herr dadurch erheben. Sier Seiland, fein, Wenn ich mich deiner gang erfreun, Dich dort anbe= Rach dem Sehnen Dich Erlöften ten werde! Dann bin ich frei von Sund und Leid, Gin Mitgenog der Berr, Berr! ich weiß die Berrlichteit, Richt mehr ein Menich Stunde nicht, Die mich, wenn von Erde. Preis dir, Daß mir nun mein Auge bricht, Bu deinen Durch dein Leiden Jene Freuden Toten sammelt. Bielleicht um= Offen fteben; Ewig will ich dich

Fr. G. Rlopftod, geb. 1724, † 1803.

## ANHANG.

# A. Responsorium zur Liturgie.

I. (Rach bem erften Gebet.)



II. (Nach dem Gündenbekenntnis.)



Chrif = te, er = barm dich un = ser Herr, er = barm dich un = ser

oder:



Chrif-te, du Lamm Gottes, Ter du trägst die Sünd der Welt, Chrif-te, du Lamm Gottes, Der du trägst die Sünd der Welt,



Erbarm dich un-fer. Chrifte, du Lamm Gottes, Der du trägst die



Sünd der Welt, Bieb uns deinen Frieden. U = = = = = = = men.

## III. (Nach ber Gnabenversicherung.)



MI = lein Gott in der Soh fei Ehr Und Dant für fei = ne Dar-um, dag nun und nim-mermehr Uns ruh-ren tann tein



Gna = de, Scha = de. Gin Wohl = ge = fall'n Gott an uns hat, Nun ift groß



IV. (Nach ben Borten: Der berr fei mit euch.)



Und mit dei = nem Beif = te.

V. (Nach den Worten: Erhebet eure Bergen.)



Dir er = he = ben fie gum herrn.

## VI. (Nach bem Gebet.)



A = men, A = men, A = = = = men.

VII. (Rach ber Bibellettion und ben Borten: Gelig find u.f.w.)



Hal-le = lu = ja, Hal-le = lu-ja, Hal-le = lu = = = = ja.





# B. Schluß oder Ausgangsverse.



1. Un-fern Ausgang feg = ne Gott, Un-fern Gin-gang Seg = ne un = fer tag = lich Brot, Seg = ne un = fer



glei= mer= ma= gen; Thun und Las=sen;

uns

al = len,

Seg = ne uns mit fel = gem Ster = ben



Und mach uns zu him = mels = er = ben.

2. Ehr sei dem Bater-(siehe vorige Seite).





# Episteln und Evangelien

- für bie-

# Sonn: und Festtage des Kirchenjahrs.

## Am 1. Sonntage bes Abvents.

Cviftel. Rom. 13, 11-14.

Beil wir solches wissen, nämlich die Zeit, daß die Stunde da ist, auszusehen vom Schlaf, sintemal unser heil jett näher ist, denn da wir's glaubten, die Racht ist vergangen, der Tag aber herbei getommen: so last uns ablegen die Berte der Finsternis und aulegen die Bassen des Lichts. Last uns ehrbarlich wandeln, als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid; sondern ziehet an den Herrn Tesum Christum, und wartet des Leibes, doch also, daß er nicht gell werde.

#### Evangelium. Matth. 21, 1-9.

Da sie nun nahe bei Jerusalem kamen gen Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger zween und sprach zu ihnen: Gehet hin in den Fleden, der vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Gelein sinden angebunden und ein Füllen bei ihr; löset sie auf, und sühret sie zu mir. Und so-euch semand etwas wird sagen, so sprecht. Der Herr bedarf ihrer! sobald wird er sie euch sassen. Das geschaft der alles, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König tommt zu dir sanktmätig und reitet auf einem Gest und auf einem Küllen der laste baren Gestin. Die Jünger gingen hin und thaten, wie ihnen Zesus befohsen hatte; und brachten die Esestin und das Füllen und legten ihre Aleiber darauf und seigen ihn darauf. Aber viel Volfs breitete die Kleider auf den Weg. Die andern hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volfanna dem Sehn Davids! Gesobet seit, ber da kommt in dem Namen dem Sehn Davids! Gesobet seit, der da kommt in dem Ramen des Herr!

## Um 2. Sonntage bes Abvents.

Cpiftel. Rom. 15, 4-13.

Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hossung haben. Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, daß ihr einerlei gesinnet seid unter einander, nach Iesu Christo, auf daß ihr einmütig-lich mit ein em Munde lobet Gott und den Vater unsers Herrn Jesu Christi. Darum nehmet euch unter einander auf, gleichwie euch

Shriftus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. Ich sage aber, daß Tejus Chriftus sei ein Diener gewesen der Beschneidung um der Wahrbeit willen Gottes, zu bestätigen die Berheitung, den Bätern gesichen; daß die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigteit willen, wie geichrieben stehet: Darum will ich dick loben unter den heiden und deinem Namen singen. Und abermal spricht er: Freuet euch, ihr Heiden, mut seinem Bott! Und abermal: Lobet den herrn, alle heiden, und preizet ihn, alle Bölter! Und abermal spricht Jesaias: Es wird sein die Wurzel Tesse, und der auferstehen wird, zu herrschen über die Heiden, auf den werden die heiden hossen. Gott aber der hossenige erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, daß ihr völlige Hossen auch mit aller Freude und Friede im Glauben, daß ihr völlige Hossen gewehrt.

## Cvangelium. But. 21, 25-36.

Und es werden Zeichen geichehen an der Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange fein, und werden gagen. Und das Meer und die Wafferwogen werden braufen, und Die Menichen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da tommen follen auf Erden; benn auch der himmel Rrafte fich bewegen werden. Und alsdann werden fie feben des Men= ichen Cohn tommen in der Wolte mit großer Kraft und herrlichteit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen: so sehet auf, und hebet eure Saupter auf, darum, daß fich eure Erlöfung nabet. Und er fagte ihnen ein Gleichnis: Sehet an den Feigenbaum und alle Baume; wenn fie jest ausichlagen, jo febet ihr's an ihnen und mertet, daß jest der Commer nahe ift. Alfo auch ihr, wenn ihr dies alles febet angehen, fo miffet, daß das Reich Gottes nahe ift. Wahrlich, ich fage euch: Dies Beichlecht wird nicht vergeben, bis daß es alles geschebe. Simmel und Erde werden vergeben, aber meine Borte vergeben nicht. Aber hütet euch, daß eure Bergen nicht beschweret, werden mit Freffen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, und tomme diefer Tag ichnell über euch; denn wie ein Fallftrid wird er tommen über alle, Die auf Erden wohnen. Co feid nun wader allezeit, und betet, daß ihr wurdig werden moget, zu entfliehen diefem allen, das geichehen foll, und zu fteben por des Menichen Cohn.

## Am 3. Sonntage bes Abvents.

## Cpiftel. 1 Ror. 4, 1-5.

Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Run sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn daß sie treu erfunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde, oder von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich zelbst nicht. Ich dien mir wohl nichts bewußt, aber darinnen bin ich nicht gerechtsertigt. Der Herr ist so der der kert tomme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren; alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerscheren.

#### Cbangelium. Matth. 11, 2-10.

Da aber Iohannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seiner Jünger zween und ließ ihm sagen: Bist du, der da sommen soll, oder sollen wir eines andern warten? Zesus antwortete und sprachzu ihnen: Gehet hin, und saget Johanni vieder, was ihr sehet und höret: Die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, die Aussählegen werden rein, und die Tauben hören, die Toten stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig sift, der sich nicht an mir ärgert. Da die hingingen, sing Jesus an zu reden zu dem Bolk von Johanne: Was seid dir hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Nohr sehen, das der Wind hin und her wehet? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siebe, die da weiche Kleidert ragen, sind in der Könige Hüldern. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? A, ich sage geangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ia, ich sage euch, der auch mehr ist, denn ein Prophet. Denn dieser ist 3, von dem geschrieben sehen: Seiche, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.

## Am 4. Sonntage bes Abvents.

#### Chiftel. Bhil. 4, 4-7.

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal fage ich: Freuet euch! Eure Lindigkeit sasset kund sein allen Menschen. Der herr ift nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksgung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu.

## Cbangelium. 30h. 1, 19-28.

Und dies ist das Zeugnis Johannis, da die Juden sandten von Zerusalem Kriester und Leviten, daß sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht; und er bekannte: Ab din nicht Christus. Und sie jragten ihn: Was denn? Bist du Clias? Er sprach: Ind sen sicht. Bist du ein Krophet? Und er antwortete: Kein. Da sprachen sie zu ihm: Was dist du denn? daß wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben; was sagst du von dir selbis? Er sprach: Ind die erimme eines Predigers in der Wüsse: Richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Zesans gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern, und fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum tausest du denn, so du nicht Christus dist, noch Clias, noch ein Brophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: In noch Clias, noch ein Brophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: In nicht kenent. Der ist, des er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kenent. Der ist, des er nach mir sommen wird, welcher vor mir gewesen ist, des ich nicht wert bin, daß ich seine Schuhriemen ausstie. Teis geschab zu Vertabara zusseit des Jordans, da Johannes tauste.

## Um erften Chriftfefttage.

## Cpiftel. Tit. 2, 11-14.

Es ift erschienen die heilsame Enade Gottes allen Menschen und züchtiget uns, daß wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, und warten auf die selige Hossung und Ericheinung der Herzlichteit des großen Gottes und unsers Heilandes Lesu Christi, der sich selbs für uns gegeben hat, auf daß er uns erlösete von aller Ungeerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Volk zum Eigentum, das steißig wäre zu guten Werten.

#### Cbangelium. But. 2, 1-14.

Es begab fich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Kaifer Au-guftus ausging, daß alle Welt geichätzet wurde. Und dieje Schatzung war die allererste und geichah zu der Zeit, da Cyrenius Landpsleger in Sprien mar. Und jedermann ging, daß er fich ichagen ließe, ein jeglicher in feine Stadt. Da machte fich auch auf Joseph aus Galilaa, aus der Stadt Nazareth, in das judifche Land zur Stadt Da-vids, die da heißt Bethlehem, darum, daß er von dem Haufe und Geschlechte Tavids war, auf daß er sich sichse mit Maria, jei= nem vertrauten Weibe; die war ichmanger. Und als fie dafelbft ma-ren, fam die Beit, daß fie gebaren follte. Und fie gebar ihren erften Sohn und widelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Rrippe; denn fie hatten fonft feinen Raum in der Berberge. Und es maren Birten in derfelbigen Gegend auf dem Welde bei den Burden, die hüteten des Rachts ihre Berde. Und fiehe, des Berrn Engel trat gu ihnen, und die Rlarheit Des herrn leuchtete um fie, und fie fürchteten nich fehr. Und der Engel fprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; fiche, ich verfündige euch große Freude, Die allem Bolte miderfahren wird; Denn euch ift beute Der Beiland geboren, welcher ift Chriftus, Der Berr, in der Ctadt Davids. Und das habt gum Beichen: 3hr wer= Det finden das Rind in Windeln gemidelt und in einer Rrippe liegen. Und alsbald mar da bei dem Engel die Menge der himmlijden Beer= icharen, die lobeten Bott und fprachen: Ehre fei Bott in der Sohe. und Friede auf Erden, und den Menichen ein Wohlgefallen!

## Um zweiten Chriftfefttage.

## Chiftel. Ap.=Geich. 6, 8-7,2; 51-59.

Stephanus aber, voll Glaubens und Kräfte, that Bunder und große Zeichen unter dem Bolt. Da flanden etliche auf von der Schule, die da heißt der Libertiner und der Chrener und der Alexandrier, und derer, die aus Eilicien und Nsen waren, und befragten sich mit Stephano; und sie vermochten nicht zu widersiehen der Weiseheit und dem Ecise, aus welchem er redete. Da richteten sie zu etliche Männer, die sprachen: Wir haben ihn gehöret Lästerworte reden wider Mojen und wider Gott. Und bewegten das Bolt und die Ütesten und die Schriftgelehrten; und traten herzu und rissen ihn hin und führten ihn vor den Kat; und fielseten saliche Zeugen dar, die sprachen: Dieser Mensch höret nicht auf, zu reden Lästerworte wider diese heilige Stätte und das Geseh. Denn wir haben ihn hören

fagen: Jesus von Nazareth wird Diese Stätte zerftören und andern Die Sitten, Die uns Mofes gegeben hat. Und fie faben auf ihn alle, Die im Rate fagen, und faben fein Angeficht, wie eines Engels Ange= ficht. Da fprach der Hohepriefter: Ift dem alfo? Er aber fprach: Liebe Bruder und Bater, boret qu: - Ihr Salsftarrigen und Unbe= ichnittenen an Bergen und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem beili= gen Geift, wie eure Bater, alfo auch ihr. Welche Propheten haben eure Bater nicht verfolget und fie getotet, die da zuvor verfundigten Die Butunft Diefes Berechten, welches ihr nun Berrater und Morder geworden feid? Ihr habt das Bejet empfangen durch der Engel Beschäfte, und habt es nicht gehalten. Da fie foldes höreten, ging es ihnen durchs herz, und biffen die Zähne zusammen über ihn. Als er aber voll heiligen Geistes war, sahe er auf gen himmel und sahe Die Serrlichteit Gottes und Jesum stehen gur Rechten Gottes, und fprach: Giebe, ich sehe ben himmel offen und bes Menichen Cohn jur Rechten Gottes ftehen. Gie fchrieen aber laut und hielten ihre Ohren ju und fturmten einmutiglich zu ihm ein, ftiegen ihn gur Stadt hinaus und fteinigten ihn. Und die Beugen legten ab ihre Rleider zu den Fugen eines Junglings, der hieß Caulus, und fteinigten Stephanum, der anrief und fprach: herr Jeju, nimm meinen Beift auf! Er tniete aber nieder und ichrie laut: Berr, be= halte ihnen diefe Gunde nicht! Und als er das gejagt, entschlief er.

#### Cbangelium. But. 2, 15-20.

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Last uns nun gehen gen Bethsehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, und die uns der Herr tund gethan hat. Und sie kamen eisend und kanden beide, Mariam und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegend. Ta sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, das sie gehöret und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

## Um Conntage nach bem Chriftfesttage.

#### Cpiftel. Gal. 4, 1-7.

Ich sage aber: Solange der Erbe ein Kind ift, so ist unter ihm und einem Knechte tein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter, sondern er ist unter den Bormindern und Psiegern bis auf die bestimmte Zeit dom Bater. Also auch wir, da wir Kinder waren, waren wir gesangen unter den äußerlichen Satungen. Da aber die Zeit erstüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Geset gethan, auf daß er die, so unter dem Geset waren, erlösete, das wir die Kindickaft empsingen. Weil ihr denn Kunder sein, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der scheiet: Abda, lieber Bater! Also ist nun hier tein Knecht mehr, sondern eitel Kinder; sind es aber Kinder, so sind es auch Erden Gottes durch Christium.

## Cbangelium. Lut. 2, 33-40.

Und sein Bater und Mutter wunderten sich des, das von ihm gerebet ward. Und Seimeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Seihe, dieser wird geselzt zu einem Fall und Muterstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, (und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen) auf daß vieler Jerzen Gedanten offenbar werden. Und es war eine Prophetin, hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Asers, die war wohl betaget, und hatte gelebt sieben Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfraussahl, und war eine Witwe bei vier und achzig Jahren; die fam nimmer vom Tempel, dienete Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Tieselbige trat auch hinzu zu derselbigen Stunde und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Und da sie es alles vollendet hatten nach dem Geseh des Herrn, tehrten sie wieder in Galisam zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs und ward start im Geist, voller Weisheit, voller Weisheit, und Gottes Enade war dei ihm.

## Um Neujahrstage.

#### Cpiftel. Gal. 3, 23-29.

Ehe denn aber der Claube tam, wurden wir unter dem Geset verwahret und verichlossen auf den Glauben, der da sollte geoffenbaret werden. Also ift das Geset unser Juchtmeister gewesen auf Christum, daß wir durch den Glauben gerecht würden. Run aber der Claube getommen ift, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid Meder Glauben der Glauben an Christum Zeum. Denn wie viele euer getauft sind, die Aben Christum angezogen. Hier ist tein Aude noch Grieche, hier ist tein Anecht noch Freier, hier ist tein Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Samen und nach der Verheigung Erben.

## Cbangelium. But. 2, 21.

Und da acht Tage um waren, daß das Kind beichnitten würde, da ward sein Rame genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.

## Am Conntage nach Renjahr.

#### Cpiftel. Tit. 3, 4-8.

Da aber erichien die Freundlichteit und Leutieligteit Gottes, unfers heilandes: nicht um der Berte willen der Gerechtigteit, die wir gethan hatten, sondern nach seiner Barmberzigteit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unsern heiland, auf daß wir durch deskelbigen Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens, nach der hoffnung. Das ist je gewistich wahr.

#### Cbangelinm. Matth. 2, 13-23.

Da fie aber hinmeg gezogen maren, fiehe, da erichien der Engel des herrn dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf, und nimm das Rindlein und feine Mutter zu dir, und fliehe in Agyptenland, und bleibe allda, bis ich dir fage; denn es ift vorhanden, daß Bero= des das Rindlein fuche, dasselbe umzubringen. Und er ftand auf und nahm das Rindlein und feine Mutter ju fich bei der Racht und entwich in Agyptenland, und blieb allda bis nach dem Tode Berodis, auf daß erfüllet wurde, das der Berr durch den Bropheten gejagt hat, der da fpricht: Aus Agupten habe ich meinen Cohn gerufen. Da Berodes nun fahe, daß er von den Beifen betrogen mar, mard er fehr zornig und ichidte aus und ließ alle Rinder zu Bethlehem toten und an ihren gangen Grengen, die da zweijahrig und darunter ma= ren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen erlernt hatte. Da ift erfüllet, das gefagt ift von dem Propheten Beremia, der da fpricht: Auf dem Gebirge hat man ein Beidrei gehöret, viel Rlagens, Beinens und heulens; Rahel beweinte ihre Rinder und wollte fich nicht tröften laffen, denn es mar aus mit ihnen. Da aber Berodes geftor= ben war, fiehe, da erschien der Engel des herrn dem Joseph im Traum in Agyptenland und fprach: Stehe auf, und nimm das Rindlein und feine Mutter ju dir, und giebe bin in das Land Brael; fie find ge= ftorben, die dem Kinde nach dem Leben ftanden. Und er ftand auf und nahm das Rindlein und feine Mutter zu fich und tam in das Land Israel. Da er aber hörete, daß Archelaus im judischen Lande König war anstatt seines Baters Herodes, fürchtete er fich, dahin zu tommen. Und im Traum empfing er Befehl bon Bott und gog in die Orter des galilaifden Landes. Und tam und wohnete in der Stadt, die da heißet Ragareth; auf daß erfullet wurde, das da ge= fagt ift durch die Propheten: Er foll Ragarenus heißen.

# Am Tefte der Ericheinung Chrifti, oder Epiphanias.

## Chiftel. Jefaia 60, 1-6.

Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht tommt, und die Herrlichteit des Herrn gehet auf über dir! Denn siehe, Finsternis besedet das Erdreich, und Duntel die Bölter. Aber über dir gehet auf der herr, und seine Herrlichteit erscheinet über dir. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln, und die Könige im Glanz, der über dir aufgehet. Hebe deine Augen auf, und siehe umher: diese alse versammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden von serne tommen, und deine Töchter zur Seite erzogen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehret, und die Macht der Heiden zu dir bekehret, und die Macht der Heiden zu dir bekehret, und die Macht der Heiden, die Läufer aus Midiam und Epha. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen.

#### Evangelium. Matth. 2, 1—12.

Da Jejus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande

gen Berufalem und fprachen: Bo ift der neugeborne Ronig der Juden? Wir haben feinen Stern geiehen im Morgenlande und find ge= tommen, ihn angubeten. Da das der Ronig Berodes horete, erichrat er, und mit ihm das gange Berufalem; und ließ versammeln alle Sobenpriefter und Schriftgelehrten unter bem Bolt und erforichte von ihnen, wo Chriftus follte geboren werden. Und fie fagten ihm: Bu Bethlehem im judifchen Lande. Denn alfo ftehet gefdrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im judischen Lande, bift mit nichten die kleinste unter den Fürsten Juda; denn aus dir soll mir tommen der Bergog, der über mein Bolt Brael ein Berr fei. berief Berodes die Beijen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern ericienen mare, und wies fie gen Bethlehem und fprach: Biebet hin, und forichet fleißig nach dem Rindlein; und wenn ihr es findet, fo faget mir's wieder, daß ich auch tomme und es an= bete. 2113 fie nun den Konig gehoret hatten, zogen fie bin. Und fiehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, dis daß er tam und stand oben über, da das Kindlein war. Da fie den Stern faben, murden fie hocherfreut, und gingen in das Saus und fanden das Rindlein mit Maria, feiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an, und thaten ihre Coage auf und ichenften ihm Gold, Weihrauch und Minrthen. Und Gott befahl ihnen im Traum, daß fie fich nicht follten wieder gu Berodes lenten. Und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr Land.

## Um 1. Sonntage nach ber Ericheinung Chrifti.

## Cpiftel. Rom. 12, 1-6.

Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gotets, daß ihr eure Leiber begebet zum Opier, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Belt gleich, sondern verändert euch durch Berneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüsen möget, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Enade, die mit gegeben ift, sedermann unter euch, daß niemand weiter von sich halte, denn sich s gedühret zu halten, sondern daß er von ihm mäßiglich halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilet hat das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise als wir in eine m Leibe viele Gieder haben, aber alle Gieder nicht einerlei Geschäfte haben: also sind wir viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des andern Glied, und haben mancherlei Gaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist.

#### Cbangelium. But. 2, 41-52.

Und seine Eltern gingen alle Jahre gen Jerusalem auf das Ofterfest. Und da er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf gen derusalem, nach Gewohnheit des Festes. Und da die Tage vollendet waren, und sie wieder zuhause gingen, blieb das Kind Zesus zu Derusalem, und seine Eltern wußten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und tamen eine Tagereise und suchten ihn unter den Gefenndeten und Befannten. Und da sie ihn nicht sanden, gingen sie wiederum gen Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich, nach dreien Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen mitten unter den Lehrern, daß er ihnen zuhörete und sie fragte. Und alle, die ihm zuhöreten, derwunderten sich seines Berstandes und seiner Antwort. Und da sie ihn sahen, entietzen sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum haft du uns das gethan? Siebe, dein Bater und ich haben dich mit Schwerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Was ist es, das ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, daß ich sein was in dem, das meines Baters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er mit ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam gen Kazareth und war ihnen unterthan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.

## Am 2. Sonntage nach ber Erscheinung Chrifti.

#### Cpiftel. Rom. 12, 6-16.

Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weisiagung, so sei sie dem Glauben ähnlich. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amnes. Lehret jemand, so warte er der Lehre. Ermahnet jemand, so warte er der Lehre. Ermahnet jemand, so warte er des Ermahnens. Giebt jemand, so gebe er einsättiglich. Regieret jemand, so sei er sorgsättig. Übet jemand Barmherzigkeit, so thue er es mit Lust. Die Liebe sei nicht falsch. Hasse, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Giner tomme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge, was ihr thun sollt. Seid brünftig im Geist. Schicket euch in die Zeit. Seid fröhelich in hoffnung, geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Nehmet euch der Heiligen Notdurft an. Herberget gerne. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucket nicht. Freuet euch mit den Fröhelichen, und weinet mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn unter einander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Riedrigen.

## Cbangelium. Joh. 2, 1-11.

Und am dritten Tage ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch saget, das thut. Es waren aber allda sechs steinenen Wasserfrüge geseht, nach der Weise der jüdlichen Reinigung, und gingen ze in einen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen: Hüllet die Wasserfrüge mit Wasser. Und sie füllten sie dis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun, und dringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister tostete den Wein, der Wasser gewesen war, (und wußte nicht, von wannen er kam; die Diener aber wußten es, die das Wasser geschöpft hatten,) ruset der Speise meister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann giebt zum

ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringeren; du hast den guten Wein bisher behalten. Tas ist das erste Zeichen, das Zejus that, geschehen zu Kana in Galisa, und offenbarte seine Gerrlickseit. Und seine Lünger glaubten an ihn.

## Mm 3. Sonntage nach ber Erscheinung Chrifti.

#### Chiftel. Rom. 12, 17-21.

Haltet euch nicht selbst für klug. Bergeltet niemand Bojes mit Bojem. Fleißiget euch der Chrbarkeit gegen jedermann. It es möglich, soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch selbst nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn; denn es stehet geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So nun deinen Feind hungert, so speife ihn; dürstet ihn, so tranke ihn. Benn du das thust, so wirt du feurige Rohlen auf sein Haupt sammeln. Lag dich nicht das Boje überwinden, sondern überwinde das Boje mit Gutem.

#### Cbangelium. Matth. 8, 1-13.

Da Jesus vom Berge herabging, folgte ihm viel Bolts nach. Und fiehe, ein Ausfähiger tam und betete ihn an und fprach: Berr, fo du willft, tannft du mich wohl reinigen. Und Jejus ftredte feine Sand aus, ruhrete ihn an und fprach: Ich will es thun, fei gereiniget. Und alfobald ward er von feinem Ausfalz rein. Und Jeius fprach ju ihm: Ciehe zu, fage es niemand; fondern gehe bin, und zeige Dich dem Priefter, und opfere die Babe, die Mofes befohlen hat, ju einem Beugnis über fie. Da aber Jejus einging ju Rapernaum, trat ein Sauptmann zu ihm, der bat ihn und fprach: Berr, mein Anecht liegt zuhause und ist gichtbrüchig und hat große Qual. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und fprach: Berr, ich bin nicht wert, daß du unter mein Dach geheft; fondern fprich nur ein Wort, fo wird mein Anecht gefund. Denn ich bin ein Menich, Dazu der Obrigteit unterthan und habe unter mir Rriegstnechte; noch wenn ich fage zu einem: Wehe bin! fo geht er, und jum andern: Romm ber! fo tommt er, und ju meinem Rnechte: Thue das ! fo thut er's. Da das Jejus hörete, vermunderte er fich und fprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich fage euch, folden Glauben habe ich in Berael nicht gefunden! Aber ich fage euch: Biele werden tommen bom Morgen und bom Abend und mit Abraham und Isaat und Jatob im himmelreich figen. Aber die Rinder des Reichs werden ausgestoßen in die außerfte Finfternis bin= aus; da wird fein Beulen und Bahnflappen. Und Jejus fprach gu dem Sauptmann: Behe hin; Dir gefchehe, wie du geglaubet haft. Und fein Rnecht mard gefund zu derfelbigen Stunde.

## Am 4. Sonntage nach ber Erscheinung Christi.

#### Cpiftel. Rom. 13, 8-10.

Seid niemand nichts iculoig, benn dag ihr euch untereinander liebet; benn mer den andern liebet, der hat das Gefeg erfullet. Denn

das da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht salzch Zeugnis reden; dich soll nichts gelüsten, und so ein ander Gebot mehr ist, das wird in diesem Worte verfasset: Du sollst deinen Rächsten lieben als dich selbst. Die Liebe thut dem Rächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetztullung.

Cbangelium. Matth. 8, 23-27.

Und Jesus trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein groß Ungestüm im Meer, also, daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und wecken ihn auf und sprachen: Serr, bilf uns, wir verderben! Ta sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohete den Wind und das Meer; da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunserten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam ist?

## Um 5. Sonntage nach der Erscheinung Chrifti.

#### Chiftel. Rol. 3, 12-17.

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichteit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den andern, und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Bolltommenheit. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in eine m Leibe, und seid dantbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichtich wohnen in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgefängen und geistlichen, lieblichen Liedern; und singet dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr thut mit Werten oder mit Werten, das thut alles in dem Ramen des Herrn Jestu, und dantet Gott und dem Vater durch ihr.

#### Cvangelium. Matth. 13, 24-30.

Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das himmelreich it gleich einem Menichen, der guten Samen auf seinen Acer stete. Da aber die Leute schliesen, tam sein Feind, und stete Untraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut muchs und Frucht brachte, da sand sich auch das Untraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Ader gesäet? Woher hat er denn das Untraut? Er sprach zu tinen: Das hat der Feind gethan. Da sprachen die Knechte: Wilst du denn, daß wir hingelen und es aussäten? Er sprach: Nein, auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so ihr das Untraut aussätet. Lasset dein mit einander wachsen die Ernte; und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuvor das Untraut, und diende in Bündlein, daß man es verdrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine Scheuern.

## Um 6. Sonntage nach ber Erscheinung Christi.

#### Chiftel. 2 Betr. 1, 16-21.

Wir haben nicht den klugen Fabeln gesolget, da wir euch kund gethan haben die Kraft und die Julunft unlers Herrn Iein Chrifti, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, da er empfing von Gott dem Bater Chre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm gesichah von der großen Herrlichkeit, dermaßen: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgesallen habe! Und diese Stimme haben wir gehöret, vom Himmel gebracht, da wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Wir haben ein festes prophetisches Wort; und ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen Ort, dis der Tag andreche und der Morgenstern aufgebe in euren Herzen. Und das sollt ihr für das erste missen, das keine Weissagung in der Schrift geschiehet aus eigner Auslegung. Tenn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Wilsen herzvorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem heiligen Geist.

## Cbangelium. Matth. 17, 1-9.

- Und nach fechs Tagen nahm Jejus zu fich Petrum und Jakobum und Johannem, feinen Bruder, und führete fie beifeits auf einen hohen Berg. Und ward verflaret vor ihnen, und fein Angeficht leuchtete wie die Conne, und feine Rleider murden weiß als ein Licht. Und fiebe, da ericienen ihnen Mojes und Elias, die redeten mit ihm. Betrus aber antwortete und fprach ju Jefu: Berr, hier ift aut fein; willst du, so wollen wir hier drei Gutten machen, dir eine, Moje eine, und Elias eine. Da er noch alfo redete, fiehe, da überichattete fie eine lichte Wolfe. Und fiebe, eine Stimme aus Der Wolfe fprach; Dies ift mein lieber Cohn, an welchem ich Wohlgefallen habe, Den follt ihr hören! Da das die Junger höreten, fielen fie auf ihr Un= genicht und erichraten fehr. Jejus aber trat zu ihnen, rührete fie an und sprach: Stehet auf, und fürchtet euch nicht. Da fie aber ihre Augen aufhoben, saben fie niemand, denn Jesum allein. Und da fie bom Berge herabgingen, gebot ihnen Jefus und iprach: Ihr follt dies Benicht niemand fagen, bis des Menichen Cohn bon den Toten auferstanden ift.

## Am Sonntage Septuagefimä.

## Chiftel. 1 Ror. 9, 24-10,5.

Wiffet ihr nicht, daß die, so in den Schranten laufen, die laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod? Laufet nun also, daß ihr esergreifet. Ein jeglicher aber, der da tämpfet, enthält sich alles Dinges, jene also, daß sie eine dergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also, nicht als aufs Ungewisse; ich sechte also, nicht als der in die Luftstreichet. Sondern ich betäube meinen Leib und zähme ihn, daß ich nicht den andern predige und felöst verwerstich werde. Ich will euch aber, siebe Brüder, nicht berhalten, daß uniere Bäter sind alle unter der Wolfe gewesen und sind alle durch das Meer gegangen, und sind alle unter Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer; und haben alle einerlei geistliche Speise gegesten und mit dem Meer; und haben alle einerlei geistliche Speise gegesen

und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken; sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitsolgte, welcher war Christus. Aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgesallen; denn sie sind nieders geschlagen in der Wüste.

#### Cvangelium. Matth. 20, 1-16.

Jefus fprach zu seinen Jüngern: Das himmelreich ift gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinen Beinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Grofchen jum Tagelohn, fandte er fie in feinen Beinberg. Und ging aus um Die dritte Stunde und fahe andere an dem Martte mußig ftehen und fprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermal ging er aus um die sechste und neunte Stunde und that gleich also. Um die elste Stunde aber ging er aus und fand andere mußig fteben und fprach: Was siehet ihr hier den ganzen Tag mußig ? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand gedinget. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg; und was recht fein wird, foll euch werden. es nun Abend ward, fprach der herr des Weinberges ju feinem Schaffner: Rufe Die Arbeiter, und gib ihnen den Lohn, und hebe an an den letten bis zu den erften. Da famen, die um die elfte Stunde gedinget waren, und empfing ein jeglicher feinen Grofchen. Da aber Die ersten tamen, meinten fie, sie wurden mehr empfangen, und fie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da fie den empfingen, murrten fie wider den Hausvater und sprachen: Diese letten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du haft fie uns gleich gemacht, Die wir des Tages Laft und Site getragen haben! Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen: Mein Freund, ich thue dir nicht unrecht. Bift du nicht mit mir eins geworden um einen Grofden ? Rimm, mas dein ift, und gehe hin. Ich will aber diefem letten geben, gleich wie dir. Der habe ich nicht Macht zu thun, was ich will, mit dem Meinen ? Siehest du darum scheel, daß ich so gütig bin ? Alfo werden die letten die erften, und die erften die letten fein. Denn viele find berufen, aber wenige find außermählt.

## Am Conntage Ceragefimä.

#### Cpiftel. 2 Aor. 11, 19-12,9.

Ahr vertraget gern die Narren, dieweil ihr klug seid. Ahr vertraget, so euch jemand zu Knechten machet, so euch jemand sinndet, so euch jemand nimmt, so euch jemand trotet, so euch jemand nimmt, so euch jemand trotet, so euch jemand in das Angesicht streichet. Das sage ich nach der Unehre, als wären wir schwach geworden. Worauf nun jemand tühn ift, sich rede in Thoreheit darauf bin ich auch tühn. Sie sind Erder, ich auch. Sie sind Ibrahams Samen, ich auch. Sie sind Vbrahams damen, ich auch. Sie sind Vbrahams damen, ich auch, sie sind viener Christi, sich rede thöricht) ich bin wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin öfter gesangen, oft in Todesnöten gewesen. Bon den Inden habe ich sünfmal empfangen vierzig Streiche weniger eins. Ich bin dreimal gestäupet, einmal gesteiniget, dreimal habe ich Schissburge erlitten, Tag und

Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. 3ch habe oft gereiset; ich bin in Gesahr gewesen zu Wasser, in Gesahr unter den Mördern, in Gesahr unter den Juden, in Gesahr unter den Beiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Bufte, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den faliden Brudern, in Mube und Arbeit, in viel Wachen, in hunger und Durft, in viel Fasten, in Frost und Blöße, ohne was sich sonst zuträgt, nämlich daß ich täglich werde angelaufen und trage Sorge für alle Gemeinen. Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird geärgert, und ich brenne nicht? So ich mich je rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott und der Vater unfers herrn Jefu Chrifti, welcher fei gelobet in Ewigfeit, weiß, daß ich nicht lüge. Bu Damastus, der Landpfleger des Königs Areta vermahrete die Stadt der Damaster und wollte mich greifen, und ich ward in einem Korbe zum Fenster aus durch die Mauer niedergelaffen und entrann aus feinen Sanden. Es ift mir ja das Ruhmen nichts nuge, doch will ich tommen auf die Befichte und Offenbarungen Des Serrn. Ich tenne einen Menichen in Chrifto, por vierzehn Jahren (ift er in dem Leibe gemejen, fo weiß ich es nicht, oder ift er außer dem Leibe gemejen, fo weiß ich es auch nicht, Gott weiß es,) berfelbe mard entjudt bis in den dritten Simmel. Und ich tenne denfelbigen Menichen (ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ift, weiß ich nicht, Cott weiß e 3); er ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprech-liche Worte, welche kein Mensch fagen kann. Tavon will ich mich rühmen, von mir felbit aber will ich mich nichts rühmen ohne meiner Schwachheit. Und fo ich mich rühmen wollte, thate ich barum nicht thoricht; denn ich wollte die Wahrheit fagen. Ich enthalte mich aber des, auf daß nicht jemand mich höher achte, denn er an mir fiehet, oder von mir höret. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offen= barung überhebe, ift mir gegeben ein Piahl ins Fleiich, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten ichlage, auf daß ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal den herrn geflehet habe, daß er von mir weiche; und er hat zu mir gejagt: Lag dir an meiner Bnade ge= nugen, denn meine Rraft ift in den Schwachen machtig. Darum will ich mich am allerliebsten ruhmen meiner Schwachheit, auf daß die Rraft Chrifti bei mir wohne.

#### Guangelium. Lut. 8, 4-15.

Da nun viel Bolfs beieinander war und aus den Städten zu ihm eileten, sprach er durch ein Gleichnis: Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen; und indem er säete, selectliches an den Weg und ward vertreten, und die Vögel unter dem himmel fraßen es auf. Und etliches fiel auf den Fels; und da es aufzing, verdorrete es, darum, daß es nicht Saft hatte. Und etliches siel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erkicken es. Und etliches siel auf ein gutes Land; und es ging auf und trug hundertsfältige Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger und fprachen, was dieses Gleichnis wäre? Er aber iprach: Ench jit gegeben, zu wissen das Gesheimnis des Reiches Gottes, den andern aber in Gleichnisen, daß üs

es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören; danach tommt der Teusel und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf daß sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, und die haben nicht Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und zur Zeit der Ansechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen siel, sind die, so es hören und gehen hin unter den Sorgen, Neichtum und Wollust dieses Lebens und erstiden und bringen teine Frucht. Das aber auf dem guten Lande sind, die das Wort hören und behalten in einem feinen guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

## Am Sonntage Oninguagefima ober Eftomibi.

#### Chiftel. 1 Ror. 13.

Wenn ich mit Menschen= und mit Engelzungen redete und hatte der Liebe nicht: so ware ich ein tonendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen konnte und wüßte alle Geheimniffe und alle Erfenntnis und hatte allen Glauben, alfo, daß ich Berge verjette, und hatte der Liebe nicht: fo mare ich nichts. Und wenn ich alle meine Sabe den Armen gabe und ließe meinen Leib brennen und hatte der Liebe nicht: fo mare es mir nichts nüte. Die Liebe ift lang = mutig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibet nicht Mutwillen. Sie blähet sich nicht, sie ftellet sich nicht ungebärdig, sie sucher nicht das Ihre, sie lässet sich nicht erbittern, sie trachtet nicht nach Schaden, sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Bahrheit. Sie verträget alles, fie glaubet alles, fie hoffet alles, fie buldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Beissagungen aufhören werden und die Sprachen aufhören werden und das Ertenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ift Studwert, und unser Weissagen ist Studwert. Wenn aber tommen wird das Bolltommene, fo wird das Studwert aufhören. Da ich ein Rind war, da redete ich wie ein Kind und war flug wie ein Kind und hatte tindische Anschläge; da ich aber ein Mann ward, that ich ab, was tindisch war. Wir sehen jett durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jett erkenne ich es ftüdweise, dann aber werde ich es erfennen, gleichwie ich erfannt bin. Kun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ift die größeste unter ihnen.

#### Cbangelium. Luf. 18, 31-43.

Jesus nahm zu sich die Zwölse und sprach zu ihnen: Sehet, wir geben hinauf gen Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verssprettet und geschmähet und verspeiet werden; und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Sie aber vernahmen der teines, und die Rede war ihnen verborgen, und wußten nicht, was das gesagt war.

Es geichah aber, da er nahe zu Jericho tam, jaß ein Blinder am Wege und bettelte. Ta er aber hörete das Bolk, das durchhinging, forichete er, was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Zejus von Nazareth ginge vorüber. Und er rief und sprach: Jesu, du Sohn Tavids, erbarme dich mein! Tie aber vornean gingen, bedrocheten ihn, er follte schweigen; er aber schrie viel mehr: Du Sohn Tavids, erbarme dich mein! Issus aber stand stille und hieß ihn zu sich fübren. Da sie ihn aber nahe bei ihn brachten, fragte er ihn und sprach; Was willst du, daß ich dir thun soll? Er sprach: Herr, daß ich sehen möge! Und Tesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholsen! Und assobald ward er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alsobald ward er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alsobald ward er sehend und folgte ihm nach und

## Am 1. Sonntage in ben Fasten, Invocavit.

#### Cpiftel. 2 for. 6, 1-10.

Wir ermahnen euch als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfahet. Tenn er ipricht: Ich habe dich in der angenehmen Zeit erhöret und habe dir am Tage des heils geholfen. Sehet, jest ist die angenehme Zeit, jest ist der Tag des heils geholfen. Sehet, jest ist die angenehme Zeit, jest ist der Tag des heils. Lasset uns aber niemand irgend ein Ürgernis geben, auf daß unser Umt nicht verlässert werde, sondern in allen Dingen lasset uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Tübstalen, in Roten, in Üngsten, in Koten, in Üngsten, in Koten, in Keufchet, in Grenntnis, in Langmut, in Preundlichseit, in dem heiligen Geist, in ungesävber Liebe, in dem Borte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Wassen, der Werechtigkeit zur Rechten und zur Linken; durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte; als die Berführer, und doch wahrehaftig; als die Underunten und doch bekannt; als die Eterbenden, und üehe, wir leben; als die Besüchtigken, und doch nacht die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Urmen, aber die doch viele reich machen; als die nichts inne haben, und doch alles haben.

#### Cbangelium. Matth. 4, 1-11.

Ta ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf daß er vom Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Rächte gesaltet hatte, hungerte ihn. Und der Bersucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, sosprid, daß diese Steine Vrot werden. Und er antwortete und sprach: Es stehet geschrieben: Ter Mensch lebet nicht vom Brot allein, sondern von einem jegtichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Ta führte ihn der Teuses mit sich in die heilige Stadt und stellete ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so laß dich hinad; denn es kehet geschrieben: Er wird seinen Engeln über die Desehl thun, und sie werden dich auf den Händen tragen, auf daß du deinen Fuß nicht an einen Stein soßest. Ta sprach Zesus zu ihm: Wiederum stehet auch geschrieben: Au solls Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederung sührte ihn der Teusel mit sich auf einen sern, nicht versuchen. Wiederung sihre ihn der Teusel mit sich auf einen sern vohrt verzuchen.

ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichteit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan; denn es stehet geschrieben: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein denen. Da verließ ihn der Teusel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dieneten ihm.

## Um 2. Sonntage in den Faften, Reminiscere.

#### Chiftel. 1 Theff. 4. 1-7.

Bir bitten euch und ermahnen in dem Herrn Teju, nachdem ihr und und empfangen habt, wie ihr sollt wandeln und Gott gefallen, daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesum. Denn daß ist der Wille Gotteß, eure Heiligung, daß ihr meidet die Kurerei, und ein jeglicher under euch wisse seiligung, daß ihr meidet die Kurerei, und ein jeglicher under euch wisse sein zu behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Lusseuche, wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und daß niemand zu weit greise, noch vervorteile seinen Bruder im Handel; denn der Herr ist der Kächer über daß alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat uns nicht berusen zur Unreinigsteit, sondern zur Apeiligung.

#### Cbangelium. Matth. 15, 21-28.

Und Jesus ging aus von dannen und extwich in die Gegend von Aprus und Sidon. Und siehe, ein kananäisides Weib ging aus dersselbigen Grenze und schrei ihm nach und sprach: Uch Herr, du Sohn Tavidd, erbarme dich mein! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprächen: Laß sie doch von dir, denn sie schreite uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nicht gesandt denn nur zu den verlorenen Schasen von dem Hause Israel. Sie kam aber und siel vor ihm nieder und sprach: His mir! Er antwortete aber und sprach: Ei ift nicht sein, daß man den Kindern ihr Prot nehme und werse es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herre aber doch essen die Hündlein von den Brosamen, die von ihrer Herren Tiche sallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Estude zu der selbigen Stunde, wie du willst! Und ihre Tochter ward gesund zu der selbigen Stunde.

## Um 3. Sonntage in ben Faften, Deuli.

#### Cpiftel. Eph. 5, 1-9.

So seid nun Gottes Nachsolger als die lieben Kinder, und wandelt in der Liebe, gleichwie Christus uns hat gesiebet und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. Hurerinigteit, oder Geiz sassen für nicht von euch gesagt werden, wie den Heiligen zustehet; auch schandbare Borte und Narrenteidinge, oder Schez, welche euch nicht ziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, daß kein Hurer, oder Unreiner, oder Geiziger, welcher ist ein Espendener, Erbe hat an dem Reich Christi und Gottes. Lasset euch niemand

verführen mit vergeblichen Worten; denn um dieser willen kommt der Zorn Gottes über die kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen; denn ihr waret weiland Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit.

## Cvangelium. But. 11, 14-28.

Jesus trieb einen Teufel aus, der war ftumm. Und es geschah. Da der Teufel ausfuhr, da redete der Stumme; und das Bolt verwunderte fich. Etliche aber unter ihnen fprachen: Er treibet Die Teufel aus durch Beelgebub, den Cherften der Teufel. Die andern aber versuchten ihn und begehrten ein Zeichen von ihm vom Simmel. Er aber vernahm ihre Gedanten und sprach zu ihnen: Gin jegliches Reich, fo es mit ihm felbft uneins wird, das wird mufte, und ein Saus fällt über das andere; ift denn der Caranas mit ihm felbit uneins, wie will fein Reich bestehen? Dieweil ihr faget, ich treibe Die Teufel aus durch Beelzebub. Co ich aber die Teufel durch Beelzebub aus= treibe, durch wen treiben fie eure Rinder aus? Darum werden fie eure Richter fein. Co ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe, fo tommt je das Reich Gottes zu euch. Wenn ein ftarter Bemappneter feinen Palaft bewahret, fo bleibt das Ceine mit Frieden. Wenn aber ein Stärterer über ihn tommt und überwindet ihn, fo nimmt er ihm feinen Sarnifch, Darauf er fich verließ, und teilet Den Raub aus. Wer nicht mit mir ift, der ift wider mich, und wer nicht mit mir fammelt, Der zerftreuet. Wenn der unfaubere Beift von dem Meniden ausfähret, jo durchwandelt er durre Stätten, fuchet Rube und findet fie nicht. Co fpricht er: 3ch will wieder umtehren in mein Saus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er tommt, jo findet er es mit Bejemen gefehret und geichmudet. Dann gehet er bin und nimmt fieben Beifter gu fich, Die arger find denn er felbit. Und wenn fie hineintommen, mohnen fie da, und wird bernach mit demfelbigen Meniden ärger denn borhin.

Und es begab fich, da er foldes redete, erhob ein Beib im Bolt die Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gejogen has! Er aber sprach: Ja, selig

find, die Gottes Wort hören und bewahren !

## Mm 4. Conntage in ben Fasten, Latare.

#### Cpiftel. Gal. 4, 21-31.

Saget mir, die ihr unter dem Gesch sein wollt, habt ihr das Gesch nicht gehöret? Denn es siebet geschrieben, das Abraham zwei Sohne hatte, einen von der Magd, den andern von der Freien. Aber der von der Magd war, ift nach dem Fleisch geboren; der aber von der Freien ist durch die Berheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas. Denn das sind die zwei Testamente, eines von dem Berge Sinai, das zur Knechtichaft gebierert, welches ist die Agar, (denn Agar heißt in Arabien der Berg Sinai) und langet dis gen Jerusalem, das zu dieser Zeit ist, und ist dienstdar mit seinen Kinden.

Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Denn es stehet geschrieben: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierest, und brich hervor und ruse, die du nicht schwanger bist; denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, lieben Brüder, sind, Isaaf nach, der Berschiebung Kinder.

Aber gleichwie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, versolgte den, der nach dem Geist geboren war, also gehet es jett auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohne; denn der Magd Sohn soll nicht erben mit dem Sohne der Freien. So sind wir nun, lieben Brüder, nicht der Magd Kin=

der, jondern der Freien.

#### Cbangelium. Joh. 6, 1-15.

Danach fuhr Jelus weg über das Meer, an der Stadt Tiberias in Galiläa. Und es zog ihm viel Bolts nach, darum, daß sie die Zeichen sahen, die er an den Kranten that. Zeius aber ging hinauf auf einen Verg und setz sich dasselbt mit seinen Tüngern. Es war aber nahe die Ostern, der Juden Fest. Da hob Zesus seine Augen auf und siehet, daß viel Bolts zu ihm kommt, und spricht zu Phistippo: Wo tausen wir Brot, daß diese essen Pas sagte er aber, ihn zu versuchen; denn er wußte wohl, was er thun wollte. Philippus antwortete ihm: Zweihundert Psennige wert Brots ist nicht genug unter sie, daß ein segticher unter ihnen ein weuig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Tünger, Andreas, der Bruder Einsonis Ketri: Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das unter so viele? Zelus aber sprach: Schaffet, daß sich das Volt lagere. Es war aber viel Gras an dem Orte. Da lagerten sich bei fünftausend Mann. Zesus aber nahm die Brote, dankete und gab sie den Tüngern, die Tünger aber denen, die sich geslagert hatten; desselbigengleichen auch von den Fischen, wieviel er wollte.

Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Procken, daß nichts umtomme. Da sammelten sie und stücken zwöss Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die überschieben denen, die gespeiset worden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jeius that, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt tommen soll. Da Jesus nun mertte, daß sie tommen würden und ihn haschen, daß sie ihn zum Könige machten,

entwich er abermal auf den Berg, er felbst allein.

## Am 5. Sonntage in den Fasten, Judica.

## Cpiftel. Hebr. 9, 11-15.

Christus aber ist gekommen, daß er sei ein Hoherpriester der zustünftigen Güter, durch eine größere und vollkommnere Hüte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht also gebauet ist. Auch nicht durch der Böde oder Kälder Blut, sondern er ist durch sein eigenes Blut einmal in das Heisige eingegangen und hat eine ewige Ersöjung erfunden. Denn so der Ochsen und der Böde Blut und die Asche von der Kuch gesprenget, heitet die Unreinen zu der leiblichen Keinige

teit: wieviel mehr wird das Blut Chrifti, der sich selbst ohne allen Wandel durch den heiligen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werten, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erfösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die, so berusen sind, das versheißene ewige Erbe empfangen.

#### Cbangelium. Joh. 8, 46-59.

Jejus iprach zu den Juden: Welcher unter euch fann mich einer Gunde zeihen? Co ich euch aber Die Wahrheit jage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer von Bott ift, der horet Gottes Wort; darum horet ihr nicht, denn ihr feid nicht von Bott. Da antworteten Die Juden und fprachen gu ihm: Cagen wir nicht recht, daß du ein Ca= mariter bift und haft den Teufel? Bejus antwortete: 3ch habe teinen Teufel, fondern ich ehre meinen Bater, und ihr unehret mich. 36 fuche nicht meine Chre; es ift aber einer, der fie fuchet und richtet. Bahrlich, mahrlich, ich fage euch: Co jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht feben emiglich. Da fprachen die Juden gu ihm: Run erfennen wir, daß du den Teufel haft. Abraham ift ge= ftorben und die Propheten, und du fprichit: Co jemand mein Wort halt, der wird den Tod nicht ichmeden ewiglich? Bift du mehr, Denn unfer Bater Abraham, welcher gestorben ift, und die Propheten find gestorben; mas machit du aus dir felbit? Befus antwortete: Co ich mich felber ehre, jo ift meine Ehre nichts. Es ift aber mein Bater, Der mich ehret, melden ihr iprecht, er fei euer Bott, und tennet ibn nicht. Ich aber tenne ihn; und fo ich wurde jagen, ich tenne ihn nicht, jo wurde ich ein Lugner, gleichwie ihr feid. Aber ich tenne ihn und halte fein Bort. Abraham, euer Bater, mar froh, daßer meinen Tag iehen follte; und er jahe ihn und freuete fich. Da iprachen die Juden zu ihm: Du bift noch nicht fünfzig Jahre alt und haft Abraham gefeben? Jejus fprach zu ihnen: Wahrlich, mahrlich, ich jage euch: Che denn Abraham ward, bin ich. Da hoben fie Steine auf, daß fie auf ihn murfen. Aber Beins verbarg fich und ging gum Tempel hinaus, mitten durch fie hinftreichend.

## Um Palmfonntage.

#### Cpiftel. Phil. 2, 5-11.

Ein jeglicher sei gesinnet, wie Zejus Christus auch war; welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht jur einen Raub, Gott gleich sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Menich und an Gebärden als ein Menich ersunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Tarum hat ihn auch Gott erböhet und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jeju sich beugen jollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Jungen betennen jollen, daß Jesus Christus der Herr jei, zur Ehre Gottes, des Baters.

(Das Evangelium fiehe am erften Sonntage des Advents.)

## Um beiligen Ofterfeft.

## Cviftel. 1 Ror. 5, 6-8.

Euer Ruhm ift nicht sein. Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig verläuert? Darum seget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig sein, gleichwie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasset uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süfteig der Lauterteit und der Mahrheit.

#### Cbangelium. Mart. 16, 1-8.

Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria Jatobi und Salome Spezerei, auf das sie kömen und salbeten ihn. Und sie kamen zum Grade an einem Sabbater sehr frühe, da die Sonne aufging. Und sie sprachen unter einander: Wer wälzet uns den Seien von des Grades Thür? Und sie sahen dahin und wurden gewahr, daß der Seien abgewälzet war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grad und sahen einen Jüngling zur rechten Hand siegen, der hatte ein langes weißes Kleid an; und sie entsetzten sich. Er aber prach zu ihnen: Entsetztend nicht. Ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gefreuzigten; er ist auferskanden und ist nicht hier. Siehe da die Stätte, da sie ihn hinslegten. Gebet aber hin, und saget Es seinen Jüngern und Betro, daß er vor euch hingehen wird in Galitäam; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesaget hat. Und sie gingen schnell beraus und sloben von dem Grade; denn es war sie Jittern und Entsetzen angefommen, und jagten niemand nichts; denn sie fürchteten sich.

## Am Ditermontag.

## Cpiftel. Apoftelg. 10, 34-41.

Petrus aber that seinen Mund auf und sprach: Nun ersahre ich mit der Wahrheit, daß Gott die Verson nicht ansiehet; sondern in allerlei Volt, wer ihn fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm. Ihr wisset wohl von der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, und verfündigen lassen den Frieden durch Jesum Christum (welcher ist ein Herr über alles), die durch das ganze jüdische Land geschehen ist und angegangen in Galissa nach der Tause, die Joshannes predigte: wie Gott denselben Zesum von Nazareth gesalbet hat mit dem heiligen Geist und Kraft, der umbergezogen ist und hat wohl gethan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles des, das er gethan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Den haben sie getötet und an ein Holz gehänget. Denselbigen hat Gott ausewecket am dritten Tage und ihn lassen offenbar werden, nicht allem Bolt, sondern uns, den vorerwählten Zeugen von Gott, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden ist von den Toten.

#### Evangelium. Lut. 24, 13-35.

Und fiehe, zween aus ihnen gingen an demfelbigen Tage in einen Fleden, Der war von Berufalem jedzig Feldmeges weit, Des Name heißt Emmaus. Und fie redeten mit einander von allen Diefen Beichichten. Und es geschah, da fie fo redeten und befragten fich mit einander, nahete Jefus zu ihnen und mandelte mit ihnen. Aber ihre Augen murden gehalten, daß fie ihn nicht tannten. ju ihnen: Was find das fur Reden, die ihr zwischen euch handelt unterweges, und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Rleophas und fprach zu ihm: Bift du allein unter den Fremdlingen ju Berufalem, der nicht wiffe, mas in diefen Tagen darinnen ge= ichehen ift? Und er fprach zu ihnen: Welches? Gie aber fprachen gu ihm: Das von Jeju von Nagareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Thaten und Worten bor Gott und allem Bolt, wie ihn unjere Sobenbriefter und Oberften überantwortet haben gur Berdammnis Des Todes und getreuziget. Wir aber hofften, er follte Israel erlojen. Und über das alles ift heute der dritte Tag, daß foldes ae= ichehen ift. Auch haben und erichrect etliche Beiber der Unfern, Die find fruhe bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, tommen und fagen, fie haben ein Beficht Der Engel gefeben, welche fagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen bin jum Grabe und fanden es alfo, wie die Weiber fagten, aber ihn fanden fie nicht. Und er fprach zu ihnen: Dihr Thoren und tragen Bergens, ju glauben alle dem, was die Propheten geredet haben! Dugte nicht Chriftus foldes leiden und gu feiner Berrlichkeit eingeben? Und fing an von Moje und allen Bropheten und legte ihnen alle Schrift aus, Die von ihm gejagt mar. Und fie tamen nahe zu dem Fleden, da fie bin= gingen. Und er stellte fich, als wollte er weitergeben. Und fie nötigten ihn und fprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat fich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geichah, da er mit ihnen gu Tijche faß, nahm er das Brot, dantte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und erfannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und fie fprachen unter einander: Brannte nicht unfer Berg in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Und fie ftanden auf zu derfelbigen Stunde, tehrten wieder gen Berufalem und fanden die Elfe verfammelt, und die bei ihnen waren, welche fprachen: Der Berr ift mahrhaftig auferstanden und Simoni ericienen. Und fie ergahlten ihnen, mas auf dem Wege ge= ichehen war, und wie er von ihnen erfannt mare an dem, da er das Brot brad.

## Um 1. Sonntage nach Oftern, Quafimodogeniti.

#### Cpiftel. 1. 30h. 5, 4-10.

Alles, was von Gott geboren ist, siberwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwinden hat. Wer ist aber, der die Velt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der da tommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist's, der da zeuget, daß Geist Wahrheit ist. Denn drei sind, die da zeugen im Himmel: der Vater, das Wort und der heitige

Geift, und diese drei sind eins. Und drei sind, die da zeugen auf Erden: der Geift und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. So wir der Menichen Zeugnis annehmen, so ift Gottes Zeugnis größer. Denn Gottes Zeugnis ist das, das er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei ihm.

#### Cbangelium. 30h. 20, 19-31.

Um Abend aber desjelbigen Sabbats, da die Jünger versammelt und die Thuren verichloffen maren aus Furcht vor den Juden, tam Jejus und trat mitten ein und fpricht zu ihnen: Friede fei mit euch! Und als er das fagte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, daß sie den Herrn sahen. Da sprach Zesus abermal zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie mich der Bater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er das jagte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Rehmet hin den heiligen Geift. Welchen ihr die Gunden erlaffet, denen find fie erlaffen, und welchen ihr fie behaltet, denen find fie behalten. Thomas aber, der 3wolfen einer, der da heißet Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jejus tam. Da bet but bei gendern Junger ju ihm: Wir haben den herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, daß ich in seinen händen sehe die Nägelmale, und lege meine Finger in die Nägelmale, und lege meine Sand in feine Seite, will ich's nicht glauben. Und über acht Tage waren abermalfeine Junger darinnen, und Thomas mit ihnen. Kommt Jejus, da die Thuren verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thoma: Reiche deinen Finger ber, und fiebe meine Sande; und reiche deine Sand her und lege fie in meine Seite, und fei nicht ungläubig, fondern gläubig. Thomas antwortete und iprach ju ihm: Mein herr und mein Gott! Spricht Jejus zu ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thoma, so glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Much viele andere Zeichen that Jefus vor seinen Jüngern, Die nicht geschrieben find in diesem Buch. Diese aber find geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sei Chrift, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in feinem Ramen.

# Am 2. Sonntage nach Oftern, Mifericordias Domini. Spiftel. 1 Betr. 2, 21—25.

Denn dazu seid ihr berufen; sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachsolgen seinen Fußtapfen; welcher teine Sünde gethan hat, ist auch tein Betrug in seinem Munde ersunden; welcher nicht wiederschalt, da er gescholten ward, nicht drohete, da er litt; er stellete es aber dem heim, der da recht richtet; welcher unsere Sünden selbst geopfert hat an seinem Leibe auf dem Holz, auf daß wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe; aber ihr seid nun bekehret zu dem Hitch und Vissos einer Geelen.

## Evangelium. 30h. 10, 12-16.

Ich bin ein guter hirte. Gin guter hirte laffet fein Leben für bie Schafe. Gin Mietling aber, ber nicht hirte ift, bes die Schafe

nicht eigen sind, siehet den Wolf tommen und verlässet die Schase und siehet; und der Wolf erhachet und zerstreuet die Schase. Der Mietling aber sliehet, denn er ist ein Mietling und achtet der Schase nicht. Ich bin ein guter hirte und ertenne die Meinen und bin bekannt den Meinen, wie mich mein Bater tennet, und ich kenne den Later, und ich lasse mein Leben für die Schase. Und ich habe noch andere Schase, die sind nicht aus diesem Stalle: und dieselbigen muß ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und wird eine Herbe und ein dirte werden.

## Am 3. Conntage nach Oftern, Inbilate.

Chiftel. 1 Betri 2, 11-20. Ich ermahne euch, als die Fremdlinge und Bilgrime: Enthaltet euch von fleifdlichen Luften, welche wider Die Seele ftreiten; und führet einen guten Wandel unter den Beiden, auf daß die, fo bon euch afterreden als bon übelthätern, eure guten Berte feben und Bott preisen, wenn es nun an den Tag tommen wird. Geid unter= than aller menichlichen Ordnung um des herrn willen, es fei dem Könige als dem Oberften, oder den hauptleuten als den Befandten bon ihm gur Rache über Die Abelthater und gu Lobe den Frommen. Denn Das ift der Wille Bottes, Dag ihr mit Wohlthun verftopfet Die Unwiffenheit der thörichten Menichen, als die Freien, und nicht als hattet ihr die Freiheit zum Dedel der Bosheit, fondern als die Anchte Gottes. Thut Chre jedermann. Sabt die Bruder lieb. Fürchtet Gott. Ehret den Ronig. 3hr Anechte, feid unterthan mit aller Furcht ben Berren, nicht allein den gutigen und gelinden, fondern auch den wunderlichen. Denn das ift Gnade, fo jemand um des Bewiffens willen gu Gott bas Ubel verträgt und leidet das Ilurecht. Denn mas ift das für ein Ruhm, jo ihr um Miffethat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohlthat willen leidet und erduldet, das ift Bnade bei Gott.

Cbangelium. 30h. 16, 16-23. Uber ein Rleines, fo merdet ihr mich nicht feben, und aber über ein Kleines, fo merdet ihr mich feben; denn ich gebe gum Bater. Da fprachen etliche unter feinen Jungern untereinander: Das ift bas, Dag er faget ju und; Aber ein Kleines, jo werdet ihr mich nicht feben, und aber über ein Kleines, fo werdet ihr mich feben, und daß ich jum Bater gebe! Da fprachen fie: Bas ift das, daß er faget: Über ein Rleines? Wir miffen nicht, mas er redet. Da mertte Jejus, dag fie ihn fragen wollten, und er fprach ju ihnen: Davon fraget ihr unter= einander, daß ich gefagt habe: Uber ein Aleines, fo werdet ihr mich nicht feben, und aber über ein Rleines, fo werdet ihr mich feben. Wahrlich, mahrlich, ich jage euch: Ihr werdet weinen und heulen, aber die Belt wird fich freuen; ihr aber merdet traurig fein, doch eure Traurigfeit foll in Freude vertehret werden. Gin Weib, wenn fie gebieret, so hat fie Traurigleit, denn ihre Stunde ist gekommen; wenn sie aber das Kind geboren hat, denket sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, daß der Menich zur Welt geboren ist. Und ihr habt auch nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Berg foll fich freuen, und eure Freude foll niemand von euch nehmen. Und an demfelbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen.

## Am 4. Sonntage nach Oftern, Cantate.

Cpiftel. 3af. 1, 17-21.

Alle gute Gabe und alle volltommene Gabe tommt von oben herab, von dem Bater des Lichts, bei welchem ist feine Beränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns gezeuget nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge seiner Kreaturen. Tarum, liebe Brüder, ein jegticher Mensch sei schwelt zu hören, langsam zum Zorn. Denn des Menichen Zorn thut nicht, was vor Gott recht ist. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Volheit; und nehmet das Wort an mit Sanstmut, das in euch gepslanzet ist, welches kann eure Seelen selig machen.

## Evangelium. Joh. 16, 5-15.

Run aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand unter euch fraget mich: wo gehest du hin? Sondern, dieweil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz vosst Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch gut, daß ich hingehe; denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch; so ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbige kommt, der wird die Welt krasen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht; um die Sünde und um die Gerechtigkeit aber, daß sich zum Vale sein, daß sie nicht glauben an mich; um die Gerechtigkeit aber, daß ich zum Vale sein, daß ser seit der wird kinsport nicht sehet; um das Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es zeit nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit seiten. Tenn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zustünstig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird wich verkündigen. Alles, was der Bater hat, das ist mein; darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen mehmen und euch verkündigen, er wird es von dem Meinen mehmen und euch verkündigen,

## Am 5. Sonntage nach Oftern, Rogate.

#### Cviftel. 3at. 1, 22-27.

Seid aber Thäter des Worts, und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrüget. Denn so jewand ift ein Hörer des Worts und nicht ein Thäter, der ist gleich einem Manne, der sein leibliches Angesicht in einem Spiegel beschauet. Denn, nachdem er sich beschauet hat, geht er von Stund an davon und vergisset, wie er gestaltet war. Wer aber durchschauet in das volltommene Geseh der Freiheit und darinnen beharret, und ist nicht ein vergestlicher Hörer, sondern ein Thäter, derselbige wird sellg sein in seiner That.

So aber sich jemand unter euch läßt dunken, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern verführet sein Gerz, des Gottesdient fif eitet. Gin reiner und unbestedter Gottesdienst vor Gott dem Bater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal

besuchen und sich von der Welt unbesteckt behalten.

## Cvangelium. 30h. 16, 23-30.

Wahrlich, mahrlich ich fage euch: Co ihr den Bater etwas bitten werdet in meinem Namen, jo wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, fo werdet ihr nehmen, daß eure Freude volltommen fei. Colches habe ich zu euch durch Sprichwort geredet. Es tommt aber die Zeit, daß ich nicht mehr durch Sprichwort mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verfündigen von meinem Bater. Un demjelbigen Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich fage euch nicht, daß ich den Bater für euch bitten will; denn er felbit, der Bater, hat euch lieb, darum, daß ihr mich liebet und glaubet, daß ich von Gott ausgegangen bin. 3d bin bom Bater ausgegangen und gefommen in Die Welt; wiederum verlaffe ich die Welt und gehe gum Bater. Sprechen gu ihm feine Junger: Giebe, nun redeft Du frei heraus und fageft tein Sprichwort. Run miffen wir, daß du alle Dinge weißt und bedarfft nicht, daß dich jemand frage. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bift.

# Um Tefte ber Simmelfahrt Chrifti.

Chiftel. Apoftelg. 1, 1-11.

Die erfte Rede habe ich zwar gethan, lieber Theophile, von alle dem, das Jejus anfing, beides zu thun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte ermählet, Durch den heiligen Beift Befehl gethan hatte; welchen er fich nach feinem Leiden lebendig erzeiget hatte durch mancherlei Er= weisungen, und ließ fich feben unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen bom Reich Bottes. Und als er fie versammelt hatte, befahl er ihnen, daß fie nicht von Bernfalem wichen, fondern marte= ten auf die Berheißung des Baters, welche ihr habt gehört - iprach er - von mir. Tenn Johannes hat mit Waffer getauft, ihr aber follt mit dem heiligen Beift getauft werden nicht lange nach Diefen Die aber, jo zusammengefommen maren, fragten ihn und iprachen: Berr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten das Reich Berael? Er aber fprach zu ihnen: Es gebühret euch nicht, zu wiffen Beit oder Stunde, welche der Bater feiner Dacht vorbehalten hat; fondern ihr werdet Die Kraft des heiligen Geiftes empfangen, welcher auf euch tommen wird, und werdet meine Beugen fein ju Berufalem und in gang Judaa und Camaria und bis an das Ende der Erde. Und da er foldes gejagt, mard er aufgehoben gufehends, und eine Bolte nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als fie ihm nach= faben gen himmel fahrend, fiebe, da ftanden bei ihnen zween Manner in weißen Kleidern, welche auch fagten: Ihr Dlanner von Galilaa, was fiehet ihr und schet gen Simmel? Diefer Jejus, welcher bon euch ift aufgenommen gen himmel, wird fommen, wie ihr ihn gesehen habt gen himmel fahren.

## Evangelium. Mart. 16, 14-20.

Aulett, da die Else zu Tische saßen, offenbarte sich Jesus und schaft ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, das sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn geschen hatten auserstanden; und sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt, und prediget das Evange=

lium aller Areatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird felig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammet werden.

selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammet werden. Die Zeichen aber, die da jolgen werden denen, die da glauben, sind die: In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Jungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tötzliches trinten, wird es ihnen nicht schaden; auf die Kranten werden sie die Händte kegen, so wird es besser mit ihnen werden. Und der herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen himmel und siget zur rechten Hand Gottes. Sie aber gingen aus und predigten an allen Orten; und der Kerr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitsolgende Zeichen.

## Um 6. Sonntage nach Oftern, Erandi.

#### Cpiftel. 1. Betri 4, 8-11.

So seid nun mäßig und nüchtern zum Gehet. Bor allen Dingen aber habt untereinander eine brünftige Liebe; denn die Liebe bedet auch der Sünden Menge. Seid gatifrei untereinander ohne Murmenlen; und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Inade Gottes. So jemand redet, daß er es rede als Gottes Wort. So jemand ein Umt hat, daß er es thue als aus dem Bermögen, das Gott darreichet, auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Zeium Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigteit. Amen.

#### Cvangelium. 30h. 15, 26-16,4.

Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Bater, der Geist der Wahrheit, der vom Bater ausgeset, der wird zeugen von mir. Und ihr werdet auch zeugen; denn ihr seid von Antang bei mir gewesen. Soldes habe ich zu euch geredet, daß ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann thun. Es kommt aber die Zeit, daß, wer euch tötet, wird meinen, er thue Gott einen Deinst daran. Und solches werden sie euch darum thun, daß sie weder meinen Bater noch mich erkennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf daß, wenn die Zeit kommen wird, daß ihr daran gedenstet, daß ich es euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Ansang nicht gesagt; denn ich war bei euch.

## Um heiligen Pfingstfeft.

## Chiftel. Apostelg. 2, 1-13.

Und als der Tag der Bfingsien erfüllet war, waren sie alle einsmütg bei einander. Und es geschah schnell ein Brausen vom himmet, als eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze haus, da sie sanen gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze haus, da sie sagen. Und man sahe an ihnen die Zungen zereilet, als wären sie seurig. Und er setze sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und wurden alle voll des heiligen Geises und fingen an, zu bredigen mit andern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. Es waren aber Juden zu Zerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Bolt, das unter dem himmel ift. Da nun diese Stimme

geschab, !am die Menge zusammen, und wurden verstürzt, denn es hörte ein jeglicher, daß ie mit seiner Sprache redeten. Sie entjegten sich aber alle, verwunderten siechen, dus Galiläa? Wiehdren wir denn ein jeglicher seine Sprache, darinnen wir geboren sind? Aarther und Meder und Clamiter, und die wir wohnen in Melopotamien und in Judäa und Kappadocien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ügypten und an den Enden der Libyen bei Kyrene, und Ausländer von Kom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie mit unsern Jungen die großen Thaten Gottes reden. Sie entsehten sich aber alle und wurden irre und sprachen einer zu dem andern: Was will das werden? Die andern aber hatten es ithen Spott und brachen: Sie sind voll süßen Beins.

## Cbangelium. 30h. 14, 23-31.

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten; und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden gu ihm fommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, Der halt meine Worte nicht. Und bas Bort, bas ihr horet, ift nicht mein, fondern des Baters, Der mich gefandt hat. Colches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewefen bin. Aber der Trofter, der heilige Geift, welchen mein Bater fenden wird in meinem Namen, derfelbige wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gejagt habe. Den Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt giebt. Guer Berg erichrede nicht und fürchte fich nicht. habt gehört, daß ich euch gejagt habe: Ich gehe hin und tomme wieder gu euch. Battet ihr mich lieb, fo murdet ihr euch freuen, daß ich geiagt habe: 3ch gehe gum Bater; benn der Bater ift größer denn ich. Und nun habe ich es euch gelagt, ehe denn es geichieht, auf daß, wenn es nun geichehen wird, daß ihr glaubet. Ich werde hinfort nicht mehr viel mit euch reden; denn es tommt der Fürft Diefer Welt und hat nichts an mir. Aber auf daß die Welt ertenne, daß ich den Bater liebe und ich alio thue, wie mir der Bater geboten hat: Stehet auf, und laffet uns von hinnen geben.

## Am Pfingstmontag.

## Cpiftel. Apostelg. 10, 42-48.

Der Herr hat uns geboten, zu predigen dem Bolt und zu zeugen, daß er ist verordnet von Gott ein Richter der Lebendigen und der Toten. Bon diesem zeugen alse Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn glauben. Bergebung der Sänden empfangen sollen. Da Betrus noch diese Worte redete, siel der heilige Geist auf alle, die dem Borte zuhöreten. Und die Gläubigen aus der Beidneidung, die mit Petro getommen waren, entietzen sich, daß auch auf die Seiden die Gabe des beiligen Gesines ausgegossen ward. Denn sie höreten, daß sie mit Jungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Mag auch jemand das Basser wehren, daß eile nicht geto nit werden, die den heiligen Geist empfangen haben, gleichwie auch wirklud befahl, sie zu taufen in dem Namen des Herrn.

#### Cbangelium. 30h. 3, 16-21.

Jesus sprach zu Nitodemus: Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gefandt in die Welt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schongerichtet, denn er glaubet nicht an den Ramen des eingebornen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gesommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht; denn ihre Werte waren böse. Wer Arges thut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werte nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit thut, der kommt an das Licht, daß seine Werte offenbar werden; denn sie sind in Gott gethan.

## Am Sonntage Trinitatis, oder am Feste der heiligen Dreieinigkeit.

#### Cpiftel. Rom. 11, 33-36.

O welch eine Tiefe des Reichtums, beide der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreistich sind seine Gerichte und unersorschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergotten? Denn von ihm und durch ihn und in ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.

## Cbangelium. 3oh. 3, 1-15.

Es war ein Mensch unter den Pharifäern, mit Namen Ritode= mus, ein Oberfter unter den Juden. Der tam ju Jefu bei der Racht und fprach ju ihm: Meifter, wir miffen, daß du bift ein Lehrer von Gott gefommen; denn niemand tann die Zeichen thun, die du thuft, es fei denn Bott mit ihm. Jejus antwortete und fprach zu ihm: Bahrlich, mahrlich, ich fage dir: Es fei denn, daß jemand von neuem geboren werde, tann er das Reich Gottes nicht feben. Nitodemus fpricht zu ihm: Wie fann ein Menich geboren werden, wenn er alt ift? Rann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jejus antwortete: Wahrlich, mahrlich, ich fage dir: Es fei Denn, daß jemand geboren werde aus dem Waffer und Beift, fo tann er nicht in das Reich Gottes tommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ift Fleisch, und mas vom Beift geboren wird, das ift Beift. Lag dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: Ihr muffet von neuem geboren werden. Der Wind blafet, wo er will, und du hörest fein Saufen wohl; aber du weißt nicht, von wannen er tommt und wohin er fahrt. Also ift ein jeglicher, der aus dem Beift geboren ift. Nitodemus antwortete und fprach zu ihm: Wie mag foldes zugeben? Jefus antwortete und fprach ju ihm: Bift du ein Meifter in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, mahrlich, ich fage dir: Wir reden, das wir miffen, und zeugen, das wir gefehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von

irdischen Dingen sage, wie wurdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen jagen wurde? Und niemand sahretgen himmel, benn der vom himmel hetnieder getommen ift, namlich des Menschen Sohn, der im himmel ist. Und wie Mojes in der Buste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

## Am 1. Conntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. 1. 30h. 4, 16-21

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und Gott in ihm. Taran ist die Liebe völlig bei uns, auf daß wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts; denn gleichwie er ift, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus; denn die Furcht hat Bein; wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasset uns ihn lieben; denn er hat uns erst geliebet. So jemand spricht: Ich siebe Gott, und hasset sienen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, den er nicht siehet? Und dies Gelot haben wir von ihm, daß wer Gott liebet, daß der auch seinen Bruder siebe.

#### Cbangelium. But. 16, 19-31.

Es war ein reicher Mann, der fleidete fich mit Burpur und toft= licher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Urmer, mit Namen Lagarus, Der lag vor feiner Thur voller Schwären und begehrte, fich ju fättigen von den Broiamen, die von des Reichen Tijde fielen. Doch tamen die Sunde und lecten ihm feine Schwaren. Es begab fich aber, daß der Urme ftarb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoft. Der Reiche aber farb auch und ward begraben. Als er nun in der Solle und in der Qual mar, hob er feine Augen auf und fah Abraham bon ferne und Lazarum in feinem Chog, rief und fprach: Bater Abraham, erbarme dich mein, und fende Lagarum, bag er das Augerfte feines Fingers ins Waffer tauche und tuble meine Zunge; benn ich leide Bein in Diefer Flamme! Abraham aber fprach: Gedente, Cohn, Daß Du dein Gutes empfangen haft in beinem Leben, und Lagarus dage= gen hat Bojes empfangen; nun aber wird er getroftet, und du wirft gepeinigt. Und über das alles ift zwischen uns und euch eine große Rluft befestiget, daß, die da wollten von hinnen hinabfahren gu euch, tonnen nicht, und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. fprach er: Go bitte ich Dich, Bater, daß du ihn fendeft in meines Baters Saus; denn ich habe noch fünf Bruder, dag er ihnen bezeuge, auf das fie nicht auch tommen an Diefen Ort der Qual. Abraham aber fprach zu ihm: Gie haben Moien und die Bropheten, lag nie die= felbigen horen. Er aber fprach: Rein, Bater Abraham, jondern wenn einer von den Toten ju ihnen ginge, fo murden fie Buge thun. Er fprach ju ihm: Boren fie Mojen und die Propheten nicht, jo merben fie auch nicht glauben, ob jemand von den Toten auferfiande.

# Am 2. Sonntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. 1. Joh. 3, 13-18.

Berwundert euch nicht, meine Brüder, ob euch die Welt hasset. Wir wissen, das wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebet, der bleibet im Tode. Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totichläger; und ihr wisset, das ein Totschässer nicht hat das ewige Leben bei ihm bleibend. Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und siehet seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm? Meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Junge, sondern mit der That und mit der Wahrheit.

#### Cvangelium. But. 14, 16-24.

Es war ein Menich, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu. Ind sandte seinen Knnecht aus zur Stunde des Abendsmahls, zu sagen den Gesadenen: Kommet; denn es ist alse dereit. Und sie fingen an alse nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muß hinausgehen und ihn besehen; ich ditte dich, entschuldige mich. Und der andere sprach: Ich habe füns Joch Ochsen getauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich ditte dich, entschuldige mich. Und der driete zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der driete zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und der driete flerach: Ich der necht kam und jagte das seinem Kern wieder. Ta ward der Haushberr zornig und sprach zu seinem Knechte: Gehe aus bald auf die Straßen und Gassen der Sad, au seinem Knechte: Gehe aus bald auf die Straßen und Gassen der Sad, ind der Knecht sprach: Hand der Knecht sprach: Her und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Here, es ist geschehen, was du besphlen hast; es ist aber noch Raum da. Und der Her sprach zu dem Knechte: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune, und nötige sie hereinzutommen, auf daß mein Haus voll werde. Ich sie geie hereinzutommen, auf daß mein Haus voll werde. Ich sie geie hereinzutommen, auf daß mein Haus voll ind, mein Abend is dienen wird.

# Um 3. Sonntage nach Trinitatis.

### Cpiftel. 1. Betr. 5, 6-11.

So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, daß er euch erhöbe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er forget sur einer Abert. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er forget sur euch. Seid nücktern und wachet; denn euer Widerlacker, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge. Dem widerstehet fest im Glauben, und wisset, daß eben dieselbigen Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aber aller Gnade, der und berusen hat zu seiner ewigen Herselichte in Christo Leju, derselbige wird euch, die ihr eine kleine Zeit keidet, vollbereiten, stärken, früstigen, gründen. Demselbigen sei Chre und Macht von Ewigleit zu Ewigleit. Amen.

39

#### Cbangelium. But. 15, 1-10.

Es nabeten aber ju ihm allerlei Bollner und Gunder, daß fie ihn Und die Pharifaer und Schriftgelehrten murreten und fprachen: Diefer nimmt die Gunder an und iffet mit ihnen. Er aber fagte zu ihnen dies Bleichnis und fprach: Welcher Menich ift unter euch, der hundert Schafe hat, und fo er deren eins verlieret, der nicht laffe die neun und neunzig in der Bufte und hingehe nach dem ber-lornen, bis daß er's finde? Und wenn er es gefunden hat, fo legt er es auf feine Uchfeln mit Freuden. Und wenn er heimfommt, ruft er feine Freunde und Nachbarn und fpricht zu ihnen: Freuet euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren mar. 3ch fage euch: Alfo wird auch Freude fein im himmel über einen Gun= der, der Buge thut, bor neun und neunzig Gerechten, die der Buge nicht bedürfen. Dder welches Weib ift, die gehn Grofden hat, fo fie Deren einen verlieret, Die nicht ein Licht angunde und tehre bas Saus und fuche mit Fleiß, bis daß fie ihn finde? Und wenn fie ihn gefun= den hat, ruft fie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und fpricht: Freuet euch mit mir; denn ich habe meinen Grofchen gefunden, den ich verloren hatte. Alfo auch, fage ich euch, wird Freude fein vor den Engeln Gottes über einen Gunder, der Buge thut.

# Mm 4. Conntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. Rom. 8, 18-23.

Ach halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlickeit nicht wert sei, die an uns soll geoffenbaret werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen ist der Citelkeit ohne ihren Wilsen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur sei werden wird don dem Dienst des der gänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, daß alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstiget sich noch immerdar; nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Die wir haben des Geistes Erklinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindert auch wir kindschaft und warten auf unseres Leides Erklöung.

### Cbangelium. Qut. 6, 36-42.

Darum seid barmherzig, wie auch einer Bater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Berdammet nicht, so werdet ihr auch nicht verdammet. Bergebet, so wird euch vergeben. Sin voll, gedrückt, gerüttelt und überstüffig Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, da ihr mit messe, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Mag auch ein Alinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Erube sallen? Ter Jünger ist nicht über seinen Meister; wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er volltommen. Was siehest du abereinen Splitter in deines Pruders Auge, und den Balten in deinem Auge wirt du nicht gewahr? Oder wie tannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen; und du siehest selbst nicht

den Balten in deinem Auge? Du heuchter, ziehe zuvor den Balten aus deinem Auge, und besiehe dann, daß du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.

# Am 5. Sonntage nach Trinitatis.

Chiftel. 1. Betr. 3, 8-15.

Endlich aber seid allesamt gleich gesinnet, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Bergettet nicht Böses mit Bösen, oder Scheltwort mit Scheltwort; sondern dagegen segnet, und wisset, daß ihr dazu berusen seid, daß ihr den Segen ererbet. Denn wer seben wiss und gute Tage sehen, der schweige seine Junge, daß sie nicht Wösen. Er wende sich vom Bösen und thue Gutes, er suche krieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren auf ihr Gebet. Tas Angesicht aber des Herrn siehet auf die, so Böses thun. Und wer ist, der euch schaden tönnte, so ihr dem Guten nachstomnt? Und vo ihr auch seidet um der Gerechtigkeit wissen, so seid ihr dehe feig. Fürchtet euch aber vor ihrem Troge nicht, und erschreckt nicht. Holliget aber Gott den Herrn in euren Herzen.

### Cbangelium. Luf. 5, 1-11.

Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm drang, zu hören das Wort Gottes, und er stand am See Genegareth und jahe zwei Schiffe am See klehen; die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze. Trat er in der Schiffe eines, welches Simonis war, und bat ihn, daß er es ein wenig vom Lande führete. Und er setzte sich und lehrete das Volk aus dem Schiffe. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Hahre auf die Höhe, und werfet eure Retze aus, daß ihr einen Zug thut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Weister, wir haben die ganzs Nacht gearbeitet und nichts gesanzen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das thaten, bescholen kort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das thaten, bescholen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz zerz. Und sie wintten ihren Gesellen, die im andern Schiffe waren, daß sie kämen und hüssen ihnen ziehen; und sie kamen und fülleten beide Schisse voll, also daß sie sanken. Ta das Simon Ketrus setz, sich, siel er Zein zu den Kniesen und sprach: Herr, gehe von mir hinaus; ich din ein sündiger Mensch. Tenn es war ihn ein Schreden angestommen und alle, die mit ihm waren, über diesen Rischan, datedum und Johannen, die Söhne Zebedäi, Simonis Gesellen. Und Teus sprach zu Simon: Kurchte dich nicht; denn von nun an wirst du Menichen fangen. Und sie führeten die Schiffe zu Lande und verließen alles und jolgten ihm nach.

# Um 6. Sonntage nach Trinitatis.

Chiftel. Rom. 6, 3-11.

Wiffet ihr nicht, daß alle, die wir in Jesum Christ getauft sind, die find in seinen Tod getauft? So find wir je mit ihm begraben durch

die Taufe in den Tod, auf daß, gleichwie Christus ist auferwedet von den Toten durch die Herrlichteit des Baters, also sollen auch wir in einem neinen Leben wandeln. So wir aber samt ihm geptslanzet werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Auferstehung gleich sein; dieweil wir wissen, daß unser alter Menich samt ihm getreuziget ist, auf daß der fündliche Leib aufhöre, daß wir hinsort der Sünde nicht dienen. Tenn wer gestorben ist, der ilt gerechtsertigt von der Sünde nicht dienen. Tenn wer gestorben ist, der ilt gerechtsertigt von der Sünde nicht wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, und wissen, daß Christus, von den Toten erweckt, hinsort nicht stirbt: der Tod wird hinsort über ihn nicht herrichen. Tenn das er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem Mal; das er aber lebet, das lebet er Gott. Also auch ihr, haltet euch das ihr dar Eünde gestorben sein und lebet Gott in Christo Zein, unserm Herrn.

### Evangelium. Matth. 5, 20-26.

Ich sage cuch: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser, denn der Schriftgelehrten und Kharisäer, so werdet ihr nicht in das himmelreich kommen. Ihr habt gehört, daß zu den Alten gelagt ist. Du sollst nicht idten; wer aber kötet, der ioll des Gerichts schuldig sein. Ich ader lage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sarnet, der ist des Katsschuldig; Wer aber gagt: Tu Naur, der ist des höllischen Keuers schuldig. Tarum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eindensen, daß dein Bruder etwas wider dich habe: so laß allda vor dem Altar deine Gabe, und gese zuvor hin und verföhne dich mit deinem Bruder, und alsdann komm und opsere deine Gabe. Sei willsährig deinem Widerlacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bis, auf daß dich der Widerlacher nicht dermaleinst überantworte dem Richter, und der Richter überantworte dich dem Tiener, und werdest in den Kerker geworsen. Ich sage dir: Wahrlich, du wirst nicht von dannen herauskommen, dis du auch den letzten Heller bezahleit.

# Am 7. Conntage nach Trinitatis.

### Chiftel. Rom. 6, 19-23.

Ich muß menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zum Dienke der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der andern, also begebet nun auch eure Glieder zum Dienke der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden. Tenn da ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Bas hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Belcher ihr euch jetzt schwacht denn das Eude derielben ist der Tod. Nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet; das Ende aber das ewige Leben. Tenn der Tod ist der Sünden Sold, aber die Gabe Gottes in das ewige Leben in Christo Jeju, unserm Gerrn.

#### Cbangelium. Mart. 8, 1-9.

Bu der Zeit, da viel Bolts da war und hatten nichts zu essen, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert des Bolts; denn sie haben nun drei Tage bei mir verharret und haben nichts zu essen, mud wenn ich sie ungegessen von mir heim ließe gehen, würden sie auf dem Wege verschmachten. Tenn etliche waren von ferne gefommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wohre nehmen wir Brot hier in der Wüste, daß wir sie sättigen? Und er fragte sie: Weviel habt ihr Brote? Sie sprachen: Sieben. Und er gebot dem Bolte, daß sie sich auf die Erde lagerten. Und er nahm die sieben Brote und dankete und brach sie und gab sie seinen Jüngern, daß sie dieselwigen vorlegten; und sie legten dem Bolte vor. Und hatten ein wenig Fischein; und er dankete und hieß dieselbigen auch vortragen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Broten aus, sieben Körbe. Und ihrer waren bei viertausend, die da gegessen hatten. Und er ließ sie von sich.

# Mm 8. Sonntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. Rom. 8, 12-17.

So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch, daß wir nach dem Fleische leben; denn wo ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr sterben mußen; wo ihr aber durch den Geische Scheisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Tenn welche der Geist Gottes Kruder. Tenn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, das ihr end, abermal sürchten müßetet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rusen: Abba, lieber Bater! Zerselbige Geist geugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mit seiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichteit erhoben werden.

### Cvangelium. Matth. 7, 15-23.

Sehet euch vor vor den jalichen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reizende Wösse. An ihren Krücken follt ihr sie ertennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen, oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte, aber ein sauler Baum bringet arge Früchte. Ein guter Paum tann nicht arge Früchte brungen, und ein sauler Baum tann nicht gute Früchte bringen. Gin jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erteunen. Es werden nicht alse, die zu mirsagen: Herr, Herr! in das himmelreich sommen, sondern die den Willen thun meines Vaters im himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teutel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Zhaten gethan? Tann werde ich ihnen betennen: Ich habe euch noch nie erfannt; weichet alse von mir, ihr Übelthäter!

# Um 9. Sonntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. 1. Ror. 10, 6-13.

Das ist aber uns zum Vorbitde geschehen, daß wir uns nicht gestüsten læssen des Besen, gleichwie jene gelüstet hat. Werdet auch nicht Abgötrische, gleichwie jener etliche wurden, als geschrieben stehet: Das Volt setze sich nieder, zu essen und zu trinken, und stand auf zu spielen. Auch lasset und sicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen durerei trieben und sielen auf einen Tag drei und zwanzig tausend. Lasset und aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murret auch nicht, gleichwie jener etliche murreten und wurden umgebracht durch den Berderber. Solches alles widersich ihnen zum Borbitde. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Darum, wer sich lässet dünten, er stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht salte. Es hat euch noch keine denn menschliche Berjuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht läst verzuchen über euer Verwögen, sondern macht, daß die Verzuchung se in Ende gewinne, daß ihr es könnet ertragen.

#### Cbangelium. Lut. 16, 1-9.

Befus iprach ju feinen Jungern: Es mar ein reicher Mann, ber hatte einen Saushalter; der ward vor ihm berüchtigt, als hatte er ihm feine Buter umgebracht. Und er forderte ihn und ibrach ju ihm: Wie hore ich das von dir? Thue Rechnung von beinem Saushalten; denn du fannft hinfort nicht mehr Saushalter fein. Der Saushalter fprach bei fich felbit: Was foll ich thun? Dein herr nimmt das Umt bon mir; graben mag ich nicht, jo ichame ich mich zu betteln. 3ch weiß mohl, mas ich thun will, wenn ich nun bon dem Umt gefett werde, daß fie mich in ihre Saufer nehmen. Und er rief zu fich alle Schuld= ner feines berrn und fprach zu dem erften; Wieviel bift du meinem herrn ichuldig? Er fprach: hundert Tonnen Cla. Und er fprach ju ihm: Rimm beinen Brief, fege dich und fchreibe flugs funfgig. Da= nach fprach er zu dem andern: Du aber, wieviel bift du jchuldig? Er fprach: hundert Malter Weizen. Und er fprach zu ihm: Rimm deinen Brief und ichreibe achtzig. Und der Berr lobte den ungerechten Saushalter, daß er flüglich gethan hatte; denn die Kinder Diefer Welt find tluger, denn die Kinder des Lichts in ihrem Geschlechte. Und ich fage euch auch: Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn ihr nun darbet, fie euch aufnehmen in die ewigen Bütten.

# Am 10. Conntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. 1. Ror. 12, 1-11.

Bon den geistlichen Gaben aber will ich ench, liebe Brüder, nicht verhalten. Ihr wisset, daß ihr Heiden seid gewesen und hingegangen au den stummen Göben, wie ihr gesühret murdet. Tarum thue ich euch tund, daß niemand Jesum verstuchet, der durch den Geist Gottes

redet. Und niemand kann Jesum einen Herrn heißen ohne durch den heitigen Geist. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ander, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Aräste, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allem. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Rutzen. Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden von der Beischeit; dem andern wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis, nach demselbigen Geist; einem andern der Glaube, in demselbigen Geist; einem andern dei Gabe, gesund zu machen, in demselbigen Geist; einem andern Munder zu thun, einem andern Weistgaung, einem andern Geister zu unterscheiden, einem andern macherleichen, einem andern macherleichen, einem andern deister zu unterscheiden, einem andern macherleichen, einem andern macherleichen, einem andern macherleichen, einem andern deister zu, nachdem er will.

#### Cvangelium. But. 19, 41-49.

Als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach: Benn du es wüßteft, so würdest du auch bedenten zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Heinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagendburg sichlagen, dich belagern und an allen Orten ängten; und werden dich schliefen und teinen Stein auf dem andern lassen, darum, daß du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. — Und er ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die darinnen verkauften und kauften, und sprach zu ihnen: Es stehet geschrieben: Mein Haus ist ein Bethaus; ihr aber habt es gemacht zur Mördergaube. Und er lehrete täglich im Tempel. Aber die Hohen priester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volf trachteten ihr ach, daß sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie ihm thun follten; denn alles Volf sing ihm an und hörete ihn.

# Am 11. Sonntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. 1. Ror. 15, 1-10.

Ich erinnere euch, liebe Brüder, des Evangelii, das ich ench verfündiget habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet, welcherestalt ich es euch verfindiget habe, jo ihr es behalten habt; es wäre denn, daß ihr es umjouit geglaubet hättet. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch empiangen habe, daß Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift; und daß er auferestünden sei am dritten Tage nach der Schrift; und daß er gesehen worden ist von Kephas, darnach von den Zwölsen. Darnach ist er gesehen worden von mehr denn sinfunudert Brüdern auf einmal, deren noch viele leben, etliche aber sind entschlaften. Tarnach ist er gesehen worden don Jatobo, darnach von allen Aposteln. Am letzen nach allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, gelezhen worden. Tenn ich din der Geringste unter den Aposteln, als der ich nicht wert bin, daß ich ein Apostel seize, darum, daß ich die Gemeine Gottes verfolget habe. Aber von Gottes Gnaden bin ich, das

ich bin, und seine Unade an mir ift nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist

#### Cbangelium. But. 18, 9-14.

Der Herr sagte zu etlichen, die sich selbst vermaßen, daß sie fromm wären, und verachteten die andern, ein solches Gleichnis: Es gingen zween Menschen hinaus in den Tempel zu beten, einer ein Phariser, der andere ein Jöllner. Der Phariser stand und betete bei sich selbst also: Ich dante dir, Gott, daß ich nicht die wie andere Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Jöllner. Ich fate zweismal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, das ich habe Und der Jöllner stand von serne, wollte auch seine Augen nicht aufsehen gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging hinab gerechsterzigt in sein Laus vor senem. Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget werden, und wer sich selbst erniedriget, der wird erhöhet

# Am 12. Conntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. 2. Ror. 3, 4-9.

Ein solches Bertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Richt daß wir tüchtig sind von uns selber; eiwas zu denten, als von uns selber; jondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher uns auch tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So aber das Amt, das durch die Buchstaben tötet und in die Seine ist gebildet, Klarbeit hatte, also daß die Kinder Israel nicht tonnten ansehen das Angesicht Moss um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhöret: wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist glebt, Klarheit haben? Denn so das Amt, das die Berdammnis prediget, Klarheit hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigteit brediget, Klarheit hat, vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigteit brediget, Klarheit hat, vielmehr hat

### Cbangelium. Mart. 7, 31-37.

Da Jesus wieder ausging von den Grenzen von Tyrus und Sidon, tam er an das galisaische Meer, mitten unter die Grenze der zehn Etädte. Und sie drachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie daten ihn, daß er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Bolte beionders und legte ihm die Kunger in die Ohren und spügete und ribrete seine Zunge und sah auf gen himmel, seusset und sprach zu ihm: Hend das in, thue dich auf! Und alsobald thaten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Zunge ward los, und redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Ze mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten. Und vervounsderten sich siber die Maße und sprachen: Er hat alles wohlgemacht; die Tauben macht er hörend und die Sprachsofen redend!

# Am 13. Sonntage nach Trinitatis.

Cviftel. Gal. 3, 15-22.

Liebe Bruder, ich will nach menschlicher Beise reden: Berachtet man doch eines Menichen Testament nicht, wenn es bestätigt ift, und thut auch nichts dazu. Nun ift je die Berheifung Abraham und fei= nem Samen zugesagt. Er spricht nicht, durch die Samen, als durch viele, fondern als durch einen, durch deinen Samen, welcher ift Chrif= 3ch fage aber davon: das Testament, das von Gott guvor beftätiget ift auf Chriftum, wird nicht aufgehoben, daß die Berheißung follte durch das Gefet aufhören, welches gegeben ift über vierhundert und dreigig Jahre hernach. Denn fo das Erbe durch das Gefet erworben wurde, fo murde es nicht durch Berheigung gegeben. Bott aber hat es Abraham durch Berheißung frei geschentt. Was foll denn das Gejet? Es ift dazugetommen um der Gunde willen, bis der Same fame, dem die Verheißung geichehen ift, und ift gestellet von den Engeln durch die Sand des Mittlers. Gin Mittler aber ift nicht eines Ginigen Mittler, Bott aber ift einig. Wie? Ift denn das Befet mider Bottes Berheikungen? Das fei ferne. Wenn aber ein Bejet gegeben mare, das da tonnte lebendig machen, fo tame die Berechtig= feit mahrhaftig aus dem Gejet. Aber die Schrift hat es alles beichloffen unter die Gunde, auf daß die Berheigung tame durch den Blauben an Jejum Chriftum, gegeben denen, Die da glauben.

#### Cbangelium. Lut. 10, 23-37.

Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sprach insonderheit: Selig sind die Augen, die da sehen, das ihr sehet. Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen. das ihr sehet, und haben es nicht gesehen, und hören, das ihr höret, und haben es nicht geboret.

Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und iprach: Meister, was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Wie stehet im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er antwortete und sprach: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Kächsten als dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du halt recht geantwortet; thue das, so wiest du leben.

Er aber wollte sich selbst rechtsertigen und sprach zu Tesu: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Menich, der ging von Jerusalem hinab gen Jerischo und siel unter die Mörder, die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber ungesähr, daß ein Prieser dieselbige Straße hinabzog, und da er ihn sahe, ging er vorüber. Desselbigengleichen auch ein Levit, da er kam bei die Stätte und sahe ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reisete und kam dahin; und da er ihn sahe, jammerte ihn sein, ging zu ihm, verband ihm seine Bunden und goß darein Öl und Wein und hob ihn auf sein Tier und sübrete ihn in die Herberge und psegete sein. Des andern Tages reisete er, und zog heraus zween Groschen und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Pksege sein, und spochen with dare

thun, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiedertomme. Welcher dünstet dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm that. Da sprach Jesus zu ihm: Sogehe hin und thue desgleichen!

# Um 14. Conntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. Gal. 5, 16-24.

Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Tenn das Fleisch gelüstet mider den Geist, und den Geist wider das Fleisch; dieselbigen sind wider einanzder, daß ihr nicht thut, was ihr wollt. Regieret euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gelet. Disenbar sind aber die Werte des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurreri, Unreinigteit, Unzucht, Abegötterei, Jauberei, Feindschaft, dader, Reid, Jorn, Jant, Zwiestracht, Notten, Haß, Mord, Sausen, Fressen und dergleichen; von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß, die solles sie Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichteit, Gütigsteit, Glaube, Sanstmut, Keuscheit. Wider solche ist das Geleh nicht. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüssen und Begierden.

#### Cbangelium. But. 17, 11-19.

Und es begab sich, da Jesus reisete gen Jerusalem, zog er mitten durch Samaria und Galistäa. Und als er in einen Martt tam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von serne und erhoben ihre Simme und sprachen: Jesu, sieber Meiser, erdarme dich unser! Und da er sie sahe, sprach er zu ihnen: Gehet hin und zeiget euch den Priestern. Und es zeigichah, da sie hingingen, wurden sie rein. Giner aber unter ihnen, da er sah, daß er gesund geworden war, tehrete er um und pries Gott mit lauter Stimme und siel auf sein Ungesicht zu seinen Füßen und dantse ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neune? Hat sind sonst feiner gesunden, der wieder umtehrete und gabe Gott die Chre, denn dieser Fremdeling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat die aeholsen!

# Am 15. Sonntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. Gal. 5, 25-6,10.

So wir im Geifte leben, so lasset uns auch im Geiste wandeln. Lasset uns nicht eitter Ebre geizig sein, unter einander zu entrüsten und zu hassen. Liebe Brüder, so ein Menich etwa von einem Fehler übereilet würde, so bestet ihm wieder zurecht mit sanstmätigem Geist, die ihr geistlich seid; und siehe auf dich selbst, daß du nicht auch versuchet werdelt. Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Geieg Christi erfüllen. So aber jemand sich lässet disset durch, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrüget sich selbst. Ein jeglicher aber

prüse sein selbst Werk, und alsdann wird er an ihm selber Ruhm haben und nicht an einem andern. Denn ein jeglicher wird seine Last trasen. Der aber unterrichtet wird mit dem Worte, der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten. Denn was der Mensch säet, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch säet, der wird von dem Fleisch das Berderben ernten; wer aber auf den Geist fäet, der wird von dem Geist das ewige Leben erneten. Lasset uns aber Wutes thun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aushören. Als wir denn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.

#### Cvangelium. Matth. 6, 24-34.

Jefus fprach zu feinen Jungern: Riemand fann zween Berren Dienen; entweder er mird einen haffen und den andern lieben, oder er wird einem anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Deib, was ihr anziehen werdet. Ift nicht das Leben mehr denn die Speife, und der Zeib mehr denn die Kleidung? Sehet die Bögel unter dem himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheuern, und euer himmlischer Bater nähret sie doch. Seid ihr Denn nicht viel mehr benn fie? Wer ift unter euch, Der feiner Lange eine Elle zusehen möge, ob er gleich darum forget? Und warum forget ihr für die Kleidung? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie fie wachfen; fie arbeiten nicht, auch fpinnen fie nicht. Ich fage euch, daß auch Salomo in aller feiner Berrlichteit nicht betleidet gewesen ift, als derselbigen eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute siehet und morgen in den Osen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch thun? O ihr Kleingläubigen! Darum sollt ihr nicht forgen und fagen: Was werden wir effen? Was werden wir trinten? Womit werden wir uns fleiden? Rach foldem allen trachten Die Beiden. Denn euer himmlischer Bater weiß, daß ihr des alles bedürfet. Trachtet am erften nach dem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigfeit, so wird euch foldes alles zufallen. Darum forget nicht für den andern Morgen; denn der morgende Tag wird für das Seine forgen. Es ift genug, daß ein jeglicher Tag feine eigene Blage habe.

# Am 16. Sonntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. Ephef. 3, 13-21.

Darum bitte ich, daß ihr nicht müde werdet um meiner Trübsal willen, die ich für euch leide, welche euch eine Chre sind. Derhalben beuge ich meine Aniee gegen den Bater unsers Herrn Jesu Christi, der der rechte Bater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, daß er euch Kraft gebe nach dem Neichtum seiner Herrlicksteit, start zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, und Christum zu wohnen durch den Clauben in euren Herzen, und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden, auf daß ihr begreisen möget mit allen Heisigen, welches da sei die Breite und die

Länge und die Tiefe und die Höhe, auch ertennen, das Chriftum lieb haben viel besser ist denn alles Wissen, auf daßihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfulle. Dem aber, der überschwenglich thun tann über alles, das wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirtet, dem sei Ehre in der Gemeine, die in Christo Jesu ift, zu aller Zeit, don Ewigteit zu Ewigteit. Umen.

#### Cbangelium. But. 7, 11-17.

Es begab sich darnach, daß Jejus in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seiner Jünger gingen viele mit ihm und viel Bolfs. Als er aber nahe an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der eine einiger Sohn war seiner Mutter, und sie war eine Bitwe, und viel Bolfs aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr jahe, jammerte ihn derselbigen und sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu und rührete den Sarg an; und die Täger kanden. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, siehe auf! Und der Tote richtete sich auf und sing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie alle eine Furcht an und priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns ausgestanden, und Gott hat sein Bolf heimgesucht. Und deie Kede von ihm erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder.

# Am 17. Conntage nach Trinitatis.

#### Cbiftel. Ephef. 4. 1-6.

So ermahne nun euch ich Wefangener in dem herrn, daß ihr wandelt, wie sich's gebühret eurem Beruf, darinnen ihr berufen seid, mit aller Temut und Sanftmut, mit Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe; und seid steißig, zu halten die Einigfeit im Geist durch das Band des Friedens. Gin Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid auf einerlei hoffnung eures Berufs. Gin herr, ein Claube, eine Taufe, ein Gott und Vater unser aller, der da ift über euch alle und durch euch alle und in euch allen.

### Cbangelium. But. 14, 1-11.

Und es begab sich, daß Jesus tam in ein Haus eines Obersten der Ihn. Und siehe, da war ein Menich vor ihm, der war wasselfen, und sie hielten auf ihn. Und siehe, da war ein Menich vor ihm, der war wasserischund Jesus antwortete und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharistern und sprach: Aft es auch recht, auf den Sabbat heilen? Sie aber schwiegen stille. Und er griff ihn an und heite ihn und tieß ihn gehen; und antwortete und sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, dem sein Ochse oder Gelt in den Brunnen fällt und er nicht alsobald ihn herausziehet am Sabbattage? Und sie tonnten ihm darauf nicht wieder Untwort geben. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, da er merkte, wie sie erwählten obenau zu siehen, und sprach zu theen: Wenn du von jemand gesaden wirk zur Hochzeit, so setze dich nicht obenau, daß nicht etwa ein Chesschurd zu hoch wat, sprech zu die; und so dann kommt, der dich und ihn gesaden set, spreche zu die: Meiche diesen; und du müssel dann mit Scham untenan siten. Sondern wenn du gesaden wers, so gese hin, und setze dich untenan siten.

auf daß, wenn da fommt, der dichgeladen hat, spreche zu dir: Freund, rude hinauf; dann wirft du Ghre haben vor denen, die mit dir zu Tische sitzen. Denn wer fich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden; und wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden.

# Am 18. Sonntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. 1. Ror. 1, 4-9.

Ich danke meinem Gott allezeit eureihalben für die Inade Gottes, die euch gegeben ift in Chrifto Tein, das ihr seid durch ihn an allen Stüden reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erfenntnis, wie denn die Predigt von Christo in euch frästig geworden ist, also, daß ihr teinen Mangel habt an irgend einer Gade und wartet nur auf die Offenbarung unsers Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch seische leten die ans Ende, daß ihr unsträssich dein Zag unsers Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist getren, durch welchen ihr berusen seis aus Gude, daß ihr unfträssich der und welchen ihr berusen seis Aufru Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi, unsers herrn.

#### Cvangelium. Matth. 22, 34-46.

Da aber die Pharifäer hörten, daß er den Sadduzäern das Maul gestoptet hatte, versammetten sie sich; und einer unter ihnen, ein Schriftgetehrter, verluchte ihn und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Getek? Teins aber sprach zu ihm: Du solls Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Ferzen, von ganzer Seese und von ganzem Gemüte; dies ist das vornehmste und größeste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächken lieben als dich selbst. In diesen zweien Geboten hanget das ganze Geset und die Propheten. Da nun die Pharisäer bei einander waren, tragte sie Jesus und sprach: Wie dünket euch um Christo? Wes Sohn ist er? Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennet ihn denn David im Gest einen Herrn, da er sagt: Der Herr hat gelagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich sege dein Feinde zum Schemel deiner Früße? So nun Tavid ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn sein Sohn? Und niemand bonnte ihm ein Wort antworten, und durste auch niemand von dem Tage an hinsort ihn fragen.

# Um 19. Sonntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. Ephef. 4, 22-28.

So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste in Irrtum sich verderbet. Grneuert euch aber im Beist eures Gemütz, und ziehet den neuen Menichen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lügen ab, und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind. Jürnet, und sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht über eurem Zorne untergeben. Gebet auch nicht Maum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der siehelt nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den händen etwas Gutes, auf daß er habe zu geben dem Türftigen.

#### Cbangelium. Matth. 9, 1-8.

Da trat Isius in das Schiff und fuhr wieder herüber und tam in seine Stadt. Und siehe, da drachten sie zu ihm einen Gichtbrückigen, der lag auf einem Bette. Da nun Zesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrückigen: Sei getroft, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Tieser läsker Wott. Da aber Zesus ihre Gedansten sich sprach er: Warum denket ihr so Arges in euren Hexzen? Welches ist leichter, zu sagen: Tir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandle! Auf daß ihr aber wisset, sprach er zu bem Gichtbrückigen: Stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim! Und er stand auf und ging heim. Da das Volt das sah, verwunderte es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben nat.

# Am 20. Sonntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. Ephef. 5, 15-21.

· So sehet nun zu, wie ihr vorsichtiglich wandelt, nicht als die Unmeilen, sondern als die Weisen, und schiede euch in die Zeit; deun es ist bose Zeit. Daxum werder nicht unwerständig, sondern verstänzdig, was da sei des Herrn Wille. Und saufet euch nicht voll Weins, daxaus ein unordentliches Wesen folget; sondern werdet voll Geistes, und redet untereinander von Plalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, und saget Tant allezeit für alles Gott und dem Kater in dem Namen unlers Herrn Zesu Christi, und seid untereinander unterthan in der Furcht Gottes.

### Cbangelium. Matth. 22, 1-14.

Und Jesus antwortete und redete abermal durch Gleichnisse zu ihnen und sprach: Tas himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohne Hochzeit machte und sandte seine Knechte aus, daß sie die Gäse zur Hochzeit riefen; und sie wollten nicht tommen. Abermal sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen: Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Schien und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit; kommt zur Hochzeit. Aber siederachteten das und gingen hin, einer auf seinen Ader, der andere zu seiner Hantserung. Etsiche aber griffen seine Knechte, höhneten und töteten sie. Da das der König hörte, ward er zornig und schieße seere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an.

Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäse waren es nicht wert. Darum gehet hin auf die Straßen, und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie kanden, Böse und

Bute; und die Tifche murden alle voll.

Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah allda einen Menschen, der hatte tein hochzeitliches Kleid an, und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen, und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummete. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, und werfet ihn in die äußerste Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähntlapven. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählet.

# Um 21. Sonntage nach Trinitatis.

#### Chiftel. Ephef. 6, 10-17.

Aulest, meine Brüder, seid start in dem Herrn und in der Macht seiner Stärte. Ziehet an den Harnisch Gottes, das sich vesteben tonnet gegen die stiftigen Ansäuse des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrichen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen so ergreiset den Harnisch Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widersland thun und alles wohl ausrichten und das Feld behalsten möget. So stehet nun, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Krchs der Gerechtigteit und an Beinen gestieselt, als sertig zu treiben das Gvangeslum des Friedens, damit ihr berettet seid. Vor allen Dingen aber ergreiset den Schild des Claubens, mit welchem ihr auslösichen tönnet alle seurigen Pseile des Bösewichts. Und nehmet den Hortes.

#### Evangelium. 30h. 4, 47-54.

Und es war ein Königischer, des Sohn lag trant zu Kapernaum. Dieser hörte, daß Zejus tam aus Judäa in Galitäa, und ging hin zu ihm und bat ihn, daß er hinabtäme und hüsse seinem Sohn; dem er war tottrant. Und Tejus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm: Herr, fomm hinab, ehe denn mein Kind firbt! Jejus spricht zu ihm: Gert, fomm hinab, ehe denn mein Kind firbt! Jejus spricht zu ihm: Gert, som hinab, ehe denn mein Kind flirbt! Jejus spricht zu ihm: Gest ihm, dein Sohn lebet! Der Mensch glaubte dem Wort, das Jejus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinabging, begegeneten ihm seine Knechte, vertümdigten ihm und sprachen: Tein Kind lebet! Da sorichte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die siedente Stunde verließ ihn das Hieber. Da mertte der Bater, daß es um die Stunde verließ ihn das Kieber. Da mertte der Bater, daß es um die Stunde wäre, in welcher Zejus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebet. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Zeichen, das Tejus that, da er aus Judäa in Galitäa kan.

# Um 22. Sonntage nach Trinitatis.

# Cpiftel. Phil. 1, 3-11

Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, (welches ich allezeit thue in allem meinem Gebet für euch alle, und thue das Gebet mit Freuden) über eurer Gemeinschaft am Evangelio vom ersten Tage an bisher. Und bin desselben in guter Zwersicht, daß, der in euch angesangen hat das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an

den Tag Jesu Christi. Wie es denn mir billig ift, daß ich dermaßen von euch allen halte, darum, daß ich euch in meinem Gerzen habe in duesem meinem Gesangnis, darinnen ich das Evangelium verantworte und beträftige, als die ihr alle mit mir der Enade teilhastig seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlanget von Herzensgrund in Christo Zeiu. Und darum bete ich, daß eure Liede je mehr und mehr reich werde in allerlei Erfenntnis und Ersahrung, daß ihr prüsen möget, was das beste sei, auf daß ihr seid lauter und unantößig dis auf den Tag Christi, ersüllet mit Früchten der Gerechtigteit, die durch Zesum Christum geschehen (in euch) zur Ehre und Lobe Gottes.

Cbangelium. Matth. 18, 23-35.

Tas himmelreich ist gleich einem Könige, der mit feinen Anechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, tam ihm einer vor, der war ihm zehntausend Pfund ihuldig. Ta er es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr vertausen ihn und sein Weib und seine Knisder und alles, was er hatte, und bezahlen. Ta siel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will die Bezahlen. Ta jammerte den Herrn desselbigen Anechts und sieß ihn los, und die Schuld erließ er ihm auch.

Da ging derielbige Knecht hinaus und fand einen seiner Mitfnechte, der war ihm hundert Groichen schuldig. Und er griff ihn an und würgete ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bift. Da siel sein Mittnecht nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis daß er bezahlte, was er

fouldig war.

Da aber seine Mittnechte solches sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren herrn alles, mas sich begeben hatte. Da sorderte ihn sein herr vor sich und sprach zu ihm: Du Schaltetenecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweit du mich batest; solltest du denn dich nicht auch erdarmen über deinen Mittnecht, wie ich mich über dich erbarmet habe? Und sein herr ward zornig und überantwortete ihn den Peinigern, die dah er bezahlete alles, was er ihm schuldig war. Also wird euch mein himmlicher Vater auch thun, so ihr nicht vergebet von euren Herzen, ein jeglicher seinem Bruder seine Vehler.

### Am 23. Sountage nach Trinitatis.

### Chiftel. Bhil. 3, 17-21.

Folget mir, liebe Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilde. Tenn viele wandeln, von welchen ich ench oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit Beinen, die Feinde des Kreuzes Christi; welcher Ende ist die Berdammnis, welchen der Bauch ihr Gott ist und ihre Ehre zu schanden wird, derer, die irdisch gesinnet sind. Unser Wandel aber ist im himmel, von dannen wir auch warten des heilandes Iesu Christi, des herrn, welcher unsern nichtigen Leid verklären wird, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirtung, damit er tann auch alle Dinge ihm unterstänig machen.

#### Cvangelium. Matth. 22, 15-22.

Da gingen die Pharifäer hin und hielten einen Rat, wie sie ihn singen in seiner Kede. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt herosdis Dienern und prachen: Meisker, wir wissen, daß du wahrhaftig bist und lehrest den Weg Gottes recht, und du fragest nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was dünket dich? As es recht, daß man dem Kaiser Zins gede, oder nicht? Da nun Zesus mertte ihre Schaltheit, sprach er: Ihr heuchler, was versuchet ihr mich? Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen: Wes ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihnen Des kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ift, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und aingen davon.

# Am 24. Conntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. Rol. 1, 9-14.

Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir es gehöret haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllet werdet mit Ertenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit nund Berstand; daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gejallen, und fruchtbar seid in allen guten Werten, und wachset in der Ertenntnis Gottes, und gestärtet werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht in aller Geduld und Langmütigteit mit Freuden, und dantsaget dem Bater, der und tüchtig gemacht hat zu dem Erbtell der Heiligen im Licht; welcher und errettet hat von der Obrigteit der Finsernis und hat und versehet in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Ersöjung durch sein Blut, nämlich die Beregebung der Sünden.

#### Cvangelium. Matth. 9, 18-26.

Da Jejus solches mit ihnen redete, siehe, da tam der Obersten einer und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, meine Tochter ist jest gestorben; aber tomm, und lege deine hand auf sie, so wird sie lebensdig. Und Jejus fand auf und folgte ihm nach und feine Jünger.

Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührete leines Kleides Saum an; denn sie fprach dei sich jelbs: Möche ich nur sein Kleid anrühren, jo würde ich gefund. Da wandte sich Jesus um und sahe sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholsen! Und das Weib ward gezund zu derseldigen Etunde.

Und als er in des Obersten haus tam und sahe die Pfeiser und das Getümmel des Botts, sprach er zu ihnen: Weichet; denn das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber das Bott ausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der hand. Da stand das Mägdlein auf. Und dies Gerücht

ericoll in dasselbige gange Land.

# Am 25. Sonntage nach Trinitatis.

#### Cpiftel. 1. Theff. 4, 13-18.

Bir wollen euch aber, liebe Drüder, nicht verhalten von denen, die da schlasen, auf daß ihr nicht traurig seid wie die andern, die teine Hossinung haben. Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, asso wir Gott auch, die da eutschlasen sind durch Jesum, mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und überbleiben in der Jutunft des Herrn, werden denen nicht vorsommen, die da schlasen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniedersommen vom himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst; danach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselbigen hingerickt werden in den Wolten, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander.

#### Evangelium. Matth. 24, 15-28.

Wenn ihr nun jehen werdet den Greuel der Bermuftung, davon gejagt ift durch den Bropheten Daniel, daß er ftehe an der beiligen Stätte, (wer das liefet, der merte darauf!) alsdann fliehe auf die Berge, wer im judifchen Lande ift. Und wer auf dem Dache ift, ber fleige nicht hernieder, etwas aus seinem Saufe zu holen. Und wer auf dem Felde ift, der tehre nicht um, feine Rleider zu holen. Webe aber den Schwangern und Säugern zu der Zeit! Bittet aber, daßeure Rlucht nicht geschehe im Winter, oder am Cabbat; denn es wird als= Dann eine große Trubial fein, als nicht geweien ift von Unfang Der Welt bisher, und als auch nicht werden wird. Und mo dieje Tage nicht wurden verfürzet, fo murde fein Menich felig; aber um der Ausermählten willen werden die Tage verfürget. Co alsdann jemand au euch wird fagen: Siehe, hier ift Chriftus, oder da: jo jout ihr es nicht glauben. Denn es werden faliche Chrifti und faliche Propheten aufftehen und große Zeichen und Bunder thun, daß verführet mer= den in den Irrtum (mo es möglich mare) auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch guvor gejagt. Darum, wenn fie euch fagen werden: Giebe, er ift in der Bufte, fo gehet nicht hinaus; fiebe, er ift in der Rammer, jo glaubet es nicht. Denn gleichwie der Blig aus= gehet vom Aufgang und scheinet bis jum Riedergang, also wird auch fein die Zukunft des Menschensohnes. Wo aber ein Aas ift, da sam= meln fich die Adler.

#### Am 26. Sonntage nach Trinitatis.

### Cpiftel. 2. Betri 3, 3-14.

Und wisset das aufs erste, daß in den letzten Tagen kommer wersen Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Boist die Berheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Bäter entschlaftes sen sind, bleibt es alles, wie es von Ansang der Kreatur gewesen ist. Wer mutwillens wollen sie nicht wissen, das der Himmel vorzeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Basser bestanden durch Gottes Wort; dennoch ward zu der Zeit die Welt durch dieselbigen mit der

Sündflut verderbet. Also auch der himmel jest und die Erde werden durch fein Wort gesparet, daß fie gum Teuer behalten werden am Tage des Gerichts und Berdammnis der gottlojen Menichen. Gins aber fei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem herrn ift wie taufend Jahre, und taufend Jahre wie ein Tag. Der Berr verziehet nicht die Berheißung, wie es etliche für einen Bergug achten; fondern er hat Geduld mit uns und will nicht, daß jemand verloren werde, fondern daß fich jedermann gur Buge tehre. Es wird aber des herrn Tag tommen als ein Dieb in der Racht, in welchem die himmel ger= gehen werden mit großem Rrachen, Die Elemente aber werden vor Hike zerichmelzen, und die Erde und die Werke, die darinnen find, werden verbrennen. So nun das alles soll zergeben, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gotiseligem Wesen, daß ihr wartet und eilet zu der Zufunst des Tages des Herrn, in welchem Die himmel vom Feuer zergeben und die Elemente vor Bike ger= ichmelzen werden! Wir warten aber eines neuen himmels und einer neuen Erde nach seiner Berheißung, in welchen Gerechtigfeit wohnet. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten follet, fo thut Fleiß, daß ihr vor ihm unbefledt und unfträflich im Frieden erfunden werdet.

#### Cvangelium. Matth. 25, 31-46.

Benn aber des Mehichen Sohn kommen wird in seiner Herrlichete. und alle heitigen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Etuhl seiner Hertichkeit, und werden dor ihm alle Bölker verlammelt werden, und er wird sie von einander scheiden, gleich als ein hirte die Schafe von den Böden scheidert, und wird die Schafe zu seiner Recheten stellen und die Böde zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommet her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich din hungrig gewesen, und ihr habt mich gespesier. Ich din durstig gewesen, und ihr habt mich getränket. Ich din dist gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din trank gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din trank gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din trank gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din trank gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din trank gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din trank gewesen, und ihr habt mich betleidet. Ich din gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeijet? oder durstig und haben dich getrantet? Wann haben wir dich einen Gaft gesehen und beherberget? oder nackend und haben dich betleidet? Wann haben wir dich trank oder gesangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Was ihr aethan habt einem unter diesen mei-

nen geringften Brudern, das habt ihr mir gethan!

Dann wird er auch sagen zu benen zur Linten: Gehet hin von mir, ihr Berfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ift dem Teussel und seinen Engeln! Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket. Ich bin ein Saft gewesen, und ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich nicht bekreberget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich nicht besteleidet. Ich bin krank und gesangen gewesen, und ihr habt mich nicht besteleidet.

Da werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durtig, oder einen Gast, oder nadend, oder frank, oder gesangen, und haben dir nicht gediever! Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht gethan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht gethan! Und sie werden in die ewige Bein gehen, aber die Gerechen in das ewige Leben.

# Um 27. Sonntage nach Trinitatis.

### Chiftel. 1. Theff. 5. 1-11.

Bon den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht not euch zu ichreiben. Denn ihr selbs wisset gewiß, daß der Tag des Herrn wird fommen wie ein Tieb in der Nacht. Tenn wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat teine Gesahr! so wird sie das Verderben schnell übersallen, gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entsliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, daß euch der Tag wie ein Tieb ergreise. Ihr seid alsumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages; wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasset uns nun nicht solgen wie die andern, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die die andern, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Denn die da ichlasen, die schlasen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchstern sein, angethan mit dem Kreds des Glaubens und der Liebe und mit dem Helbs des Glaubens und der Liebe und mit dem helbs des Glaubens und der Liebe und mit dem Helbs sicht, auf daß, wir wachen oder zeit zum Kortsum, der für uns gestorben ist, auf daß, wir wachen oder zeit mutern, wir zugleich mit ihm leben sollen. Tarum ermahnet euch untereinander, und bauet einer den andern, wie ihr denn thut.

#### Cvangelium. Matth. 25, 1-13.

Dann mird bas Simmelreich gleich fein gebn Jungfrauen, Die ibre Lampen nahmen und gingen aus dem Brautigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren thöricht, und fünf maren tlug. ten nahmen ihre Lampen, aber fie nahmen nicht DI mit fich. Die flugen aber nahmen El in ihren Gefäßen famt ihren Lampen. nun der Brautigam verzog, wurden fie alle ichläfrig und entichliefen. Bur Mitternacht aber mard ein Beichrei: Giebe, der Brautigam tommt, gehet aus ihm entgegen! Da ftanden die Jungfrauen alle auf und ichmudten ihre Lampen. Die thörichten aber fprachen zu den flugen: Gebet uns pon earem DI: benn uniere Lampen perloiden. Da antworteten die flugen und fprachen: Richt alfo, auf daß nicht uns und euch gebreche; gehet aber bin zu den Krämern, und faufet fur euch felbit. Und da fie hingingen gu faufen, fam der Brautigam; und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein gur Sochzeit, und die Thur ward verichloffen. Bulett tamen auch die andern Jungfrauen und iprachen: Berr, Berr, thue uns auf! Er antwortete aber und iprach: Wahrlich, ich jage ench, ich tenne euch nicht! Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn tommen wird!

# Die Leidensgeschichte Jesu Christi,

aus den vier Evangelien zusammengezogen.



# 1. Eingang.

Sechs Tage bor Oftern tam Jejus gen Bethanien, da Lazarus war, der Berftorbene, welchen Jejus auferwecket hatte von den Toten. Dajelbst machten fie ihm ein Abendmahl in dem Bauje Simonis des Aussätzigen, und Martha dienete; Lazarus war aber der einer, die mit ihm zu Tijche jagen. Da trat zu ihm Maria, die hatte ein Glas mit einem Pfund Calbe von ungefälichter, toitlicher Rarde. Und fie zerbrach das Glas, gog es auf fein haupt und falbete feine Füße und trodnete mit ihrem Haare seine Füße; das Haus aber ward voll vom Geruch der Calbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas, Simonis Sohn, Ifchariotes, der ihn hernach verriet: Warum ift Dieje Calbe nicht verfauft um dreihundert Groiden und den Armen gegeben? Das fagte er aber nicht, daß er nach den Armen fragte, fondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug, mas gegeben mard. Es maren auch etliche der andern Junger, die murden unwillig und fprachen: Bas foll doch diefer Unrat? Diefes Waffer hatte mogen teuer vertauft und den Armen gegeben werden. Und fie murreten über fie. Da das Jejus merkte, iprach er zu ihnen: Laffet fie mit Frieden, was betummert ihr das Beib? Gie hat ein gut Wert an mir gethan. Denn Urme habt ihr allezeit bei euch, und wann ihr wollt, tonnet ihr ihnen Gutes thun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Gie hat gethan, was fie tonnte. Dag fie dies Baffer hat auf meinen Leib gegoffen, ift fie zuvorgetommen, meinen Leib zu falben zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich fage euch: Wo dies Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das fagen zu ihrem Gedachtnis, das fie jest gethan hat.\*)

Des andern Tages, da viel Bolts, das auf das Fest gekommen war, hörete, daß Jeius kommt gen Jerusalem, nachmen sie Valmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrieen: Hosianna! Gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, ein König von Istaael! Jesus aber ibeerkam ein Eselein und ritt daraus, wie denn geschrieben stehet: Fürchte dich nicht, du Tochter Jion; siehe, dein König kommt, reitend auf einem Eseksfüllen. Das Volk aber, das mit ihm war, du er Lazarum aus dem Eraks rief und von den Toten auferweckete, rühmte die That: Tarum aina ihm auch das Volk enter

<sup>\*)</sup> Joh. 12, 1-8. Matth. 26, 6-13. Mart. 14, 3-9.

gegen, da fie höreten, er hatte foldes Zeichen gethan. Die Pharifaer aber fprachen unter einander: 3hr febet, daß ihr nichts ausrichtet:

fiehe, alle Welt läuft ihm nach.")

Es war aber nahe das Fejt der fugen Brote, das da Oftern beiget. Und Jeins fprach zu feinen Jungern: Ihr miffet, daß nach zween Tagen Oftern wird, und des Menichen Cohn wird überantwortet werden, daß er gefreuziget werde. Damals versammelten fich die Sohenpriefter und Schriftgelehrten und die Alteften im Bolfe in dem Balafte des Hohenpriefters, der da hieg Kaiphas, und hielten Rat, wie fie Jeium mit Lift griffen und toteten. Gie fprachen aber: Ja nicht auf das Weft, auf daß nicht ein Aufruhr werde im Bolt! Und fürchteten fich por dem Bolf. \*\*)

Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas Ischariot, und redete mit den Sohenprieftern und Sauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Da fie das höreten, murden fie froh und gelobten ihm Geld zu geben, und fie boten ihm dreißig Gilberlinge. Und er veriprach fich, und von dem an juchte er Gelegenheit, daß er ihn über-

antwortete ohne Rumor. †)

# Das lette Mabl Jein mit feinen Jungern.

Aber am erften Tage der fugen Brote, da man mußte opfern Das Ofterlamm, traten Die Junger ju Jeju und fprachen gu ihm: 200 willft Du, daß wir dir bereiten das Diterlamm gu effen? Und er fandte fei= ner Junger zween, Betrum und Johannem, und fprach ju ihnen: Behet in Die Stadt. Siehe, wann ihr hineinfommt, wird euch ein Menich begegnen, der trägt einen Krug mit Baffer; folget ihm nach in das haus, da er hineingeht, und jaget dem hausherrn: Der Dei= fter läßt dir fagen: meine Zeit ift hie, ich will bei dir Oftern halten mit meinen Jüngern; wo ift die Berberge, darin ich das Ofterlamm effen moge? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der bereitet ift; dafelbit richtet für uns gu. Und die Junger gingen aus und famen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gejagt hatte, und bereiteten Das Citerlamm, ++)

Um Abend aber tam er mit den Zwölfen, feste fich nieder und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlanget, Dies Ofterlamm mit euch ju effen, ehe denn ich leide. Denn ich fage euch, daß ich hinfort nicht mehr davon effen werde, bis daß es erfüllet werde im Reiche Gottes. Und er nahm den Relch, dantete und iprach: Nehmet denielbigen und teilet ihn unter euch; denn ich jage euch: Ich werde nicht trinken von dem Gewächje des Weinflods,

bis das Reich Gottes tomme. †††)

Es erhub fich auch ein Zant unter ihnen, welcher unter ihnen follte für den Größeiten gehalten werden. Er aber iprach zu ihnen: Die weltlichen Könige herrichen, und die Gewaltigen heißet man gnädige

<sup>\*)</sup> Joh. 12, 12—15 und 17—19. \*\*) Matth. 26, 1—5. Mart. 14, 1. 2. Lut. 22, 1. 2. †) Matth. 26, 14—16. Mart. 14, 10, 11. Lut. 22, 4—6. †) Matth. 26, 17—19. Mart. 14, 12—16. Lut. 22, 7—13.

<sup>†††)</sup> Lut. 22, 14-18. Matth. 26, 20. Mart. 14, 17.

Herren. Ihr aber nicht also; sondern der Größeste unter euch soll sein wie der Aungste, und der Bornehmste wie ein Diener. Denn welcher ist der Erößeste, der zu Tische sitzet, oder der da dienet? Ist's nicht also, daß der zu Tische sitzet? Ist aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid's, die ihr beharret habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich beschehen, wie mir's mein Bater beschieden hat. daß ihressen und trinken sollt über meinem Tisch in meinem Neich und sitzen auf Stühlen und richten die zwölf Ge-

ichlechter Israels.\*)

Und Jejus, da er ertannte, daß feine Zeit getommen war, daß er aus diefer Belt ginge jum Bater, wie er hatte geliebet die Seinen, die in der Welt maren, fo liebete er fie bis ans Ende. Und nach dem Abendeffen, da ichon der Teufel hatte dem Juda Simonis Ifchariot ins herz gegeben, daß er ihn verriete, wußte Zejus, daß ihm der Bater hatte alles in seine hände gegeben und daß er von Gott gesom= men war und zu Bott ging; ftund er vom Abendmahl auf, legte feine Aleider ab und nahm einen Schurz und umgurtete fich. Danach goß er Baffer in ein Beden, hub an, den Jungern die Fuße zu maschen, und trodnete fie mit dem Schurg, damit er umgürtet war. Da tam er zu Simon Petro, und derfelbige fprach zu ihm: Herr, solltest du mir meine Ruge majden? Jefus antwortete und iprach ju ihm: Was ich thue, das weißt du jest nicht, du wirft es aber hernach erfahren. Dafprach Petrus zu ihm: Nimmermehr follft du mir die Fuße majchen! Jejus antwortete ihm: Werde ich dich nicht maschen, jo haft du fein Teil mit mir! Spricht zu ihm Simon Petrus: herr, nicht die Füße allein, sondern auch die hände und das haupt! Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ift, der darf nicht, denn Die Fuße waschen, fondern et ift gang rein. Und ihr feid rein, aber nicht alle. Denn er mußte fei-nen Berrater wohl; darum fprach er: Ihr feid nicht alle rein. Da er nun ihre Fuge gewaschen hatte, nahm er feine Rleider und feste fich wieder nieder und sprach abermal zu ihnen: Wiffet ihr, was ich euch gethan habe? Ihr heißet mich Meister und herr und saget recht daran, denn ich bin's auch; fo nun ich, euer herr und Meifter, euch die Fuße gewaschen habe, fo follt ihr auch euch unter einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr thut, wie ich euch gethan habe. Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer, benn sein Herr, noch der Apostel größer, denn der ihn gesandt hat. So ihr joldes wisset, selig seid ihr, so ihr's thut. Richt jage ich von euch allen — ich weiß, welche ich erwählet habe — sondern daß die Schrift erfüllet werde: Der mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen. Best fage ich's euch, ehe denn es geschiehet, auf daß, wann es geschehen ift, ihr glaubet, daß ich es bin. Wahrlich, mahrlich, ich fage euch: Wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. \*\*) mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gefandt hat.

Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im Geist und zeugete und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten! Da sahen sich die Jünger unter einander an, und ward ihnen bange, von welchem er redete. Und sie wurden sehr

<sup>\*)</sup> Lut. 22, 24—30. \*\*) Joh. 13, 1—20.

betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und fagten zu ihm: Berr, bin ich's? und der andere: Bin ich's? Er antwortete und iprach: Einer aus den Zwölfen, der mit mir in die Schuffel tauchet. Da fie aber agen, nahm Jeius das Brot, dantete und brach's und gab's den Jungern und fprach: Rehmet, effet, das ift mein Leib, der für euch gegeben wird, das thut zu meinem Gedachtnis. Desielbigengleichen nahm er auch den Relch nach dem Abendmahl, dantete und gab ihnen den und fprach: Trinfet alle Daraus! Das ift mein Blut Des neuen Teftamentes, meldes für euch und für viele vergoffen wird gur Bergebung der Gunden. Colches thut, fo oft ihr's trintet, gu meinem Gedächtnis. Und fie tranten alle daraus. Und er fprach zu ihnen: Wahrlich, ich fage euch, daß ich hinfort nicht trinten merde bon diesem Gewächs des Weinftod's bis auf den Tag, da ich's neu trinten werde mit euch in meines Baters Reich!") Es war aber einer unter feinen Jungern, der gu Tijde fag an der Bruft Jeju, melden Jejus lieb hatte; den mintete Simon Petrus, daß er foriden follte, wer es mare, von dem er fagte, daß er ihn verriete. Derfelbige aber, der an der Bruft Bein lag, fprach ju ihm: Berr, mer ift's? Jejus antwortete: Der ift's, dem ich den Biffen eintauche und gebe. Und er tauchte ben Biffen ein und gab ihn Juda Cimonis Jichariot. Und er fprach: Zwar des Menichen Cohn gehet dahin, wie es beichloffen ift und wie von ihm geschrieben ftehet; doch webe demselbigen Menschen Durch welchen des Menichen Cobn verraten wird! Es mare demielben Menschen besser, daß er nie geboren märe. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Nabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest es. Und nach dem Biffen fuhr der Satan in ihn. Da fprach Jefus ju ihm: Was du thuft, das thue bald. Dasjelbige aber mußte nie= mand über dem Tijche, wozu er's ihm fagte. Etliche meinten, Die= weil Judas den Beutel hatte, Jejus fprache ju ihm: Raufe, mas uns not ift auf das Reft, oder daß er den Urmen etwas gabe. Da er nun den Biffen genommen hatte, ging er fobald hinaus. Und es war Macht. \*\*)

Da aber Judas hinausgegangen war, lpricht Jefus: Run ift des Menliden Sohn vertläret, und Gott ist vertläret in ihm. Ik Gott vertläret in ihm, jo wied ihn Gott auch vertläret in ihm felds und

wird ihn bald verflären. f)

Wiebe Kindlein, ich bin noch eine fleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingebe, da tönnet ihr nicht hinkommen. Und ich sage euch nun, ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch unter einander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf daß auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erfennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter einander habet. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehest du hin? Jesus antwortete ihm: Da ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen; aber du wirst mir hernachmals folgen. Vetrus pricht zu ihm: Peerr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ad will mein Leben für dies dies licht falgen! Jesus antwortete ihm: Solltest du dein Leben für mich

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 26—29. Mart. 14, 22—25. Lut. 22, 19. 20. \*) Joh. 13, 21-30. Matth. 26, 21-25. Mart. 14, 18-21. Lut. 22, 21. 22. \*) Joh. 13, 31, 32.

laffen? Simon, Simon, fiehe, Satanas hat euer begehret, daß er euch möchte fichten wie den Beigen! Ich aber habe für Dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du dermaleinst dich beteh= reft, fo ftarte beine Bruder. Er fprach aber ju ihm: Berr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Betrus, ich sage dir, der hahn wird heute nicht frühen, ehe Denn du dreimal verleugnet haft, daß du mich tenneft!")

# 3. Rampf in Gethjemane und Gefangennehmung.

Und da fie den Lobgefang gesprochen, und Jesus noch vieles (Joh. Rap. 14-17) zu ihnen geredet hatte, ging er hinaus über den Bat Ridron an den Olberg nach feiner Gewohnheit. Es folgten ihm aber feine Junger nach an denfelbigen Ort. Da fprach Jefus zu ihnen: Ihr werdet euch in Diefer Racht alle an mir argern. Denn es fichet geidrieben: 3ch werde den Sirten ichlagen, und die Chaje der Berde werden fich zerftreuen. Wann ich aber auferstehe, will ich bor euch hingehen in Galilaam. Betrus aber antwortete und fprach zu ihm: Wenn fie auch alle fich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern! Und Jesus sprach ju ihm: Bahrlich, ich fage dir: Seute in dieser Nacht, ehe der Sahn zweimal trähet, wirst du mich dreimal verleugnen! Petrus aber redete noch weiter: Ja wenn ich mit dir auch fterben mußte, wollte ich dich nicht verleugnen! Desfelbigengleichen fagten auch alle Jünger. \*\*)

Und er fprach zu ihnen: Co oft ich euch gefandt habe ohne Beutel. ohne Tajde und ohne Schuhe, habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie iprachen: Rie feinen. Da fprach er zu ihnen: Aber nun, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desfelbigengleichen auch die Taiche; wer aber nicht hat, vertaufe fein Rleid und taufe ein Schwert. Denn ich sage euch: Es muß auch das noch vollendet werden an mir, das geichrieben ftehet: Er ift unter die Ubelthater gerechnet. Denn mas bon mir gefdrieben ift, das hat ein Ende. Gie fprachen aber: Berr, fiebe, hier find zwei Schwerter. Er aber iprach zu ihnen: Ge ift

genug!†)

Da tam Jejus mit ihnen zu einem Sofe, der hieß Bethsemane: da war ein Garten, darein ging Jeins und seine Junger. Judas aber, der ihn verriet, wußte den Ort auch; denn Jesus versammelte fich oft dafelbft mit feinen Jungern. Und als er dahin tam, fprach er ju ihnen: Cetet euch hier, bis ich dorthin gehe und bete. Betet, auf daß ihr nicht in Unfechtung fallet! Und nahm ju fich Betrum und Satobum und Johannem, die zween Cohne Zebedai, und fing an gu trauern, ju gittern und ju gagen, und fprach zu ihnen: Meine Seefe ift betrübt bis in den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir! Und ging bin und riß fich bon ihnen einen Steinwurf weit und fnieete nieder, fiel nieder auf fein Angesicht und betete, daß, fo es möglich ware, die Stunde vorüberginge, und fprach: Abba, mein Bater! es if dir alles möglich: willft du, fo nimm diefen Relch von mir; doch

<sup>\*)</sup> Joh. 13, 33—38. Luf. 22, 31—34. \*) Motth. 26, 30—35. Marf. 14, 26—31. Luf. 22, 39. Joh. 18, 1. 1) Luf. 22, 35—38.

nicht wie ich will, fondern wie du willft! Und er tam au feinen Jungern und fand fie ichlafend, und fprach zu Betro: Simon, ichläfft du? Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir machen? Wachet und betet, Daß ihr nicht in Berfuchung fallet; Der Beift ift willig, aber Das Rleifch ift ichwach. Bum andern Mal ging er wieder hin, betete und fprach: Mein Bater, ift's nicht moglich, daß Diefer Relch von mir gebe, ich trinte ihn denn: fo geschehe Dein Wille! Es ericien ihm aber ein Engel vom himmel und ftartte ihn. Und es tam, daß er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es war aber fein Schweiß wie Bluts= tropfen, die fielen auf die Erde. Und er tam wieder und fand fie abermals ichlafend bor Traurigfeit; benn ihre Augen maren voll Echlafs, und wußten nicht, mas fie ihm antworteten. Und er ließ fie und ging abermal bin und betete zum dritten Mal und redete diejel= bigen Worte. Und er ftand auf von dem Gebet und tam jum dritten Mal zu feinen Jüngern und fprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun ichlafen und ruben? Es ift genug! Giebe, Die Stunde ift bie, daß des Meniden Cohn in der Gunder Bande überantwortet wird. Stehet

auf, laffet uns geben; fiebe, der mich verrat, er ift da. \*)

Und alsbald, da er noch redete, fiebe, da fam Judas, der Zwölfen einer, welcher zu fich genommen hatte die Schar und der Sohenpriefter und Pharifaer Diener mit Fadeln und Lampen, mit Comertern und mit Stangen, und ging por ihnen ber. Als nun Jefus mußte alles, was ihm begegnen follte, ging er hinaus und fprach zu ihnen: Wen fuchet ihr? Sie antworteten ihm: Besum von Nazareth. Besus spricht zu ihnen: 3ch bin's! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jejus gu ihnen fprach: Ich bin's, wichen fie gurud und fielen gu Boden. Da fragte er fie abermal; Wen fuchet ihr? Gie aber fpra= chen: Jejum von Ragareth. Bejus antwortete: 3ch habe es euch gejagt, daß ich's fei. Cuchet ihr denn mich, fo laffet dieje geben! Auf daß das Wort erfüllet murde, welches er fagte: 3ch habe derer teinen verloren, Die du mir gegeben haft. Der Berrater aber hatte ihnen ein Beichen gegeben und gelagt: Welchen ich füssen werde, der ist 3, den greiset und führet ihn gewiß! Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßest seist du Rabbi, Rabbi! und tüsset ihn. Zesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Zuda, verrätst du Des Menichen Cohn mit einem Rug?\*\*)

Da traten fie hingu und legten die Bande an Jejum und griffen Da aber fahen, die um ihn waren, was da werden wollte, fpra= den fie gu ihm herr, follen wir mit dem Schwert drein ichlagen? Und einer aus ihnen, Simon Betrus, hatte ein Schwert und gog es aus und ichlug nach des Sobenpriefters Knecht und hieb ihm fein rechtes Chrab Und der Knecht hieß Malchus. Jejus aber antwortete und iprach: Laffet fie doch jo ferne machen. Und er rührete fein Dhr an und heilete ihn. Und zu Betro fprach er: Stede bein Schwert in Die Scheide; benn wer das Schwert nimmt, ber foll Durchs Schwert umtommen. Goll ich den Relch nicht trinten, den mir mein Bater gegeben hat? Oder meineft du, daß ich nicht fonnte meinen Bater

<sup>\*)</sup> Foh. 18, 1. 2. Matth. 26, 36-46. Mart. 14, 32-42. Lut. 22, 40-46. \*\*) Foh. 18, 3-9. Matth. 26, 47-50. Mart. 14, 43-45. Lut. 22, 47. 48.

bitten, daß er mir aufchidte mehr benn awolf Legionen Engel? Die

wurde aber die Schrift erfullet? Es muß alfo geben! \*)

Bu der Stunde fprach Sejus zu den Sohenprieftern und Saupt= leuten des Tempels und den Altesten, die über ihn getommen maren: Ihr feid ausgegangen als zu einem Morder mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Bin ich doch täglich gesessen bei ench und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen und keine Sand an mich gelegt. Aber Dies ift eure Ctunde und Die Macht der Finfternis. Dies ift alles geicheben, daß erfüllet wurden die Schriften der Propheten.

Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der blogen Haut, und die Junglinge griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und flohe blog von ihnen. \*\*)

# 4. Jefu Berhör vor dem hohen Rate. - Betri Berlengnung.

Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jejum und banden ihn und führten ihn aufs erfte ju Sannas, der mar Raiphas Edmaber, welcher des Jahres Sober= priefter mar. Es waraber Raiphas, der den Juden riet, es mare aut, Dag ein Menich wurde umgebracht für das Bolf. Aber der Sobeprie= fter fragte Zejum um seine Jünger und um seine Lehre. Jejus ant= wortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden aufammen tommen, und habe nichts im Berborgenen geredet. frageft du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, mas ich zu ihnen geredet habe; fiehe, Diefelbigen wiffen, was ich gejagt habe. Als er aber foldes redete, gab der Diener einer, die dabet ftanden, Jeju einen Badenstreich und sprach: Collst du dem Hohenpriester also antworten? Jejus antwortete: &abe ich übel geredet, fo beweise es, daß es boie sei; habe ich aber recht geredet, mas schlägest du mich?+) Und Sannas fandte ihn gebunden zu dem Sohenpriefter Raiphas, Dahin zusammentommen waren alle Sohenpriefter und Alteften und Schriftgelehrten. Gimon Betrus aber folgete Jefu nach und ein anderer Junger. Derfelbige Junger mar dem Sobenpriefter befannt und ging mit Jefu hinein in des Sobenpriefters Balaft. Betrus aber ftand draußen vor der Thur. Da ging der andere Junger, der dem Hohenpriester befannt war, hinaus und redete mit der Thurhuterin und führete Betrum hinein. Und er ging hinein und fette fich bei den Anechten, auf daß er fahe, wo es hinaus wollte. Da fprach die Magd, Die Thurhuterin, ju Betro: Bift du nicht auch Diefes Menichen Junger einer? Er leugnete aber und iprach: Ich bin's nicht, ich tenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du fagest! Und er ging hinaus in den Borhof, und der Sahn frabete. Es ftanden aber die Anechte und Diener

†) 3oh. 18, 19-23.

<sup>\*)</sup> Foh. 18, 10. 11. Matth. 26, 50-54. Mart. 14, 46, 47. Lut. 22, 49-51. \*) Matth. 26, 55. 56. Mart. 14, 48—52. Lut. 22, 52. 53.

und hatten ein Kohlenfeuer gemacht mitten im Palast (denn es war falt) und wärmeten sich. Betrus aber stand bei ihnen und wärmete

fich. \*)

Tie Hohenpriester aber und Altesten und der ganze Rat suchten salid Zeugnis wider Beium, auf daß sie ihn zum Tode brächten; und sanden eines. Und wiewohl wie so also die Zeugnis ninzutraten, kanden sie doch teines; ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Zuletz traten herzu zween saliche Zeugen und sprachen: Wir haben gehört, daß er sagte: Ich will dem Tempel, der mit Handen gemacht ift, abbrechen und in dreien Tagen einen andern bauen, der nicht mit handen

gemacht fei. Aber ihr Zeugnis frimmte noch nicht überein.

Ta ftand der Hohepriester auf unter sie und fragte Jesum und pracht. Untwortest du nichts zu dem, das diese wider dichzeugen? Aber Besus schwick sichwider glisse und antwortete nichts. Und die Altesten des Boletes, die Hoheprester und Schristigelehrten sprachen: Bist du Christis, so sage est uns! Er aber sprach zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubet ihr's nicht; frage ich aber, so antwortet ihr nicht und lasset mich doch nicht los. Ta fragte ihn der Hoheprester abermal und sprach: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daßdu und sagest, ob du seiest Chrisus, der Schn Gottes, des Hochgelobten? Zeius sprach zu ihm: Tu sagest, ebn Gottes, des Hochgelobten? Zeius sprach zu ihm: Tu sagest es, denn ich bin 3! Toch ich sage euch. Bon nun an wird's geschehen, daß ihr sehen werdet des Menschen Schn sigen zur rechten der Krast Gottes und kommen in den Welken des himmels. Ta zerriß der Schepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott geläster! Was bedursen wer weiter Zeugnis? Seiche, jest habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dunketeuch? Sie aber verdammeten ihn alse und sprachen; Er ist des Zodes schuldig! \*\*)

Simon Betrus aber ftand und warmte fich. Da fah ihn eine andere Magd und fprach zu denen, Die da maren: Diefer mar auch mit dem Jefu von Ragareth. Da fprachen fie zu ihm: Bift du nicht feiner Junger einer? Und er leugnete abermal und ichwur dagu: 3ch tenne des Menichen nicht! Und über eine tleine Weile traten bingu, Die da ftanden, und fprachen ju Betro; Wahrlich, Du bift auch einer pon denen, ein Galilaer: Denn Deine Sprache verrat Dich und lautet gleich affo. Epricht des Sobenpriefters Rnechte einer, ein Befreundter Des, Dem Betrus Das Chr abgehauen hatte: Cah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Betrus abermal, hub an, fich ju verfluchen und zu ichworen, und iprach: 3ch tenne des Menichen nicht, von dem ihr faget! Und alfobald frabete der hahn gum andernmal. Und der herr wandte fich und fahe Betrum an. Da gedachte Betrus an die Worte Jeju, da er gu ihm jagte: Che der Sahn zweimal frabet, wirft du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus, bub an gu meinen und meinete bitterlich. +)

Die Männer aber, die Joinm hielten, verspotteten ihn, speieten aus in sein Angesicht und ichtugen ihn mit Fäusten. Etsiche aber schlugen ihn ins Angesicht, verdeckten ihn und sprachen: Weissage uns,

<sup>\*)</sup> Joh. 18, 12-14. 24, 15-18. Matth. 26, 57. 58. 69-70.

Mart. 14, 53. 54. 68. Lut. 22, 54—56. \*\*) Watth. 26, 59—66. Mart. 14, 55—64. Lut. 22, 67—71.

t) 30h. 18, 25-27. Matth. 26, 71-75. Mart. 14, 69-72. Lut. 22, 58-63.

Chrifte, wer ift's, der dich schlug? Und viele andere Läfterungen fagten sie wider ihn.\*)

Des Morgens aber hielten alle Sohenpriefter und die Alteffen des

Bolts einen Rat über Jefum, daß fie ihn toteten. \*\*)

Da das fahe Judas, der ihn verraten hatte, daß er verdammet war jum Tode, gereuete es ihn und brachte her wieder die dreißig Silberlinge den Sohenprieftern und den Altesten und sprach: 3ch habe übel gethan, daß ich unichuldig Blut verraten habe! Gie fprachen: Bas geht uns das an? da fiehe du zu! Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub fich davon, ging hin und erhentte fich felbst. Aber die Sohenpriefter nahmen die Gilberlinge und sprachen: Es taugt nicht, daß wir fie in den Gottestaften legen; denn es ift Blut= geld! Sie aber hielten einen Rat und tauften einen Töpfersader darum jum Begräbnis der Bilger. Daher ist derselbige Ader ge-nannt der Blutader bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ift durch den Propheten Jeremia, da er fpricht: Sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlt mard der Bertaufte, welchen fie tauften von den Rindern IBrael; und haben fie gegeben um einen Töpfersader, als mir der Berr befohlen hat. †)

# 5. Berhandlungen vor Bilatus.

Und der ganze haufe ftand auf und banden Jesum und führeten ihn von Raiphas vor das Richthaus und überantworteteu ihn dem

Landpfleger Bontius Bilatus. Und es war frühe. ††)

Die Juden gingen aber nicht in das Richthaus, auf daß fie nicht unrein wurden, fondern Oftern effen möchten. Da ging Pilatus gu ihnen heraus und fprach: Was bringet ihr für Rlage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bare diefer nicht ein Übelthäter, wir hatten dir ihn nicht überantwortet. Da fprach Pilatus zu ihnen: Co nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Befet. Da fprachen die Juden zu ihm: Wir durfen niemand toten; auf daß erfüllet würde das Wort Jefu, welches er jagte, da er deutete, welches Todes er fterben würde. +++)

Und die Sobenpriefter und Alteften fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Diefen finden wir, daß er das Bolt abmendet und ver= bietet, den Schof dem Raifer ju geben, und fpricht, er fei Chriftus, ein Rönig. Da ging Bilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesum und sprach zu ihm: Bift du der Juden König? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Bolt und die Hohenpriefter haben dich mir überantwortet; mas haft du gethan? Jesus antwortete: Mein Reich ift nicht bon Dieser Welt; mare mein Reich bon diefer Welt, meine Diener murden Darob tämpfen, daß ich den Juden nicht überantwortet murde; aber nun ift

<sup>\*)</sup> Matth. 26, 67. 68. Mart. 14, 65. Lut. 22, 63—65. \*\*) Matth. 27, 1. Mart. 15, 1. 1) Matth. 27, 3—10.

<sup>30</sup>h. 18, 28. Matth. 27, 2. Mart. 15, 1. But. 23, 1. ttt) 30h. 18, 28-32.

mein Reich nicht von dannen. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Zelus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gefommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich sinde teine Schuld an diesem Menschen.

Die Hohenpriester aber und Altesten beschuldigten ihn hart. Und da er verklagt ward von ihnen, antwortete er nichts. Da fragte ihn Pilatus abermal und sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Horst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also dak sich auch der Landvisearsellt verwunderte. \*\*)

Sie aber hielten an und sprachen: Er hat das Bolf erreget damit, daß er gelehrt hat hin und her im ganzen jüdichen Lande, und hat in Galilaa angejangen, bis hierher. Da aber Pilatus Galilaa hörete, fragte er, ob er aus Galilaa wäre? Und als er vernahm, daß er unter herodis Obrigteit gebörete, überlandte er ihn zu Herode, welcher in denielbigen Tagen auch zu Zerusalem war. Da aber Herodes Jejum sah, ward er fehr froh, denn er hätte ihn längst gerne gesehen; denn er hatte viel von ihm gehöret und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei; er antwortete ihm aber nichts. Die Hohenvriester aber und Echritgelehrten standen und vertlagten ihn hart. Aber Herodes mit seinem Hospessinde versachte und verspottete ihn, segte ihm ein weiß Kleid an und sandte ihn wieder zu Pilato. Auf den Tag wurden Pilatus und Herodes Kreunde mit eingnder; denn zuvor waren sie einander seind.

Pilatus aber rief die Hohenpriester und Obersten und das Bolt zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als der das Bolt abwende. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhöret und finde an dem Menschen der Sachen keine, der ihr ihn beschuldiget. Herodes auch nicht; denn ich habe euch zu ihm gestandt, und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, das des Todes

wert sei. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. ††)

Auf das Csterfest aber hatte der Landpsleger die Gewohnheit, dem Bolte einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehreten. Es war aber zu der Zeit ein Gefangener, genannt Barradas, ein sonderlicher vor andern, welcher war um des Aufruhrs willen, so in der Stadt geschehen war, und um eines Mordes willen ins Gefängnis geworsen. Und das Bolt ging hinauf und bat, daß er thäte, wie er psiegte. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Ihr habt eine Gewohnheit, daß ich euch einen auf Cstern loszebe; welchen wollet ihr, daß ich euch loszebe, Barradam oder Jesum, von dem gesagt wird, er sei Christus, der Arbeid sieden König? Denn er wußte wohl, daß ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten.

<sup>· \*)</sup> Joh. 18, 33—38. Matth. 27, 11. Mark. 15, 2. Luk. 23, 2—4. \*\*) Mark. 15, 3—5. Matth. 27, 12—14.

<sup>†)</sup> Lut. 23, 5—12. ††) Lut. 23, 13—16.

Und da er auf dem Richtstuhl faß, schidte fein Weib zu ihm und ließ ihm fagen: Sabe du nichts zu schaffen mit Diefem Gerechten; ich

habe heute viel erlitten im Traum von feinetwegen.\*)

Aber die Hohenpriester und Ültesten überredeten und reizten das Bott, daß sie um Barradas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete der Landpsleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen zween, den ich euch soll losgeben? Da schrie der ganze Haufe und sprach: Hinweg mit diesem, und gied und Barradam sos! Barradas aber war ein Wörder. Da rief Pilatus abermal zu ihnen und wollte Jesum loslassen und sprach: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie riesen alse und schrieen: Kreuzige, treuzige ihn! Er aber sprachzum drittenmal zu ihnen: Was hat denn dieser übels gethan? Ich sinde keine Ursach des Todes an ihm. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Aber sie schreen noch vielmehr: Kreuzige ihn! Und ihr und der Hochenpriester Gethrei nachm überhand. \*\*)

Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Und die Kriegsfnechte des Landpstegers nahmen Jesum zu sich und führeten ihn hinein in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar. Und zogen Jesum aus und legten ihm einen Burpurmantel an und flochten eine Krone von Dornen und setzen sie auf sein Haupt und ein Nohr in seine rechte Hand. Und beugten die Kniee vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßet, lieber Judentsting, und gaben ihm Backenstreiche und speieten ihn an und nahmen das Rohr

und ichlugen damit fein Saupt. †)

Da ging Bilatis wieder heraus und sprach zu ihnen: Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, daß ihrertennet, daß ich keine Schuld an ihm sinde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornentrone und Burpurtleid. Und er spricht zu ihnen: Sehet, welch ein Mensch! Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrieen sie und sprachen: Kreuzige, treuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Rehmet ihr ihn hin und freuziget ihn; denn ich sinde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Geset, und nach dem Geset soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.

Da Pilatus das Wort hörete, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Kichthaus und spricht zu Jesu: Bon wannen bist du? Aber Zesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm; Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, daß ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich los zu geben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Bon dem an trachtete Pilatus, wie er ihn los ließe. Die Juden aber schrieben und sprachen: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum Könige macht, der ist wider den Kaiser!

Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum heraus und sette sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpslaster, auf

<sup>\*)</sup> Matth. 27, 15-19. Mark. 15, 6-14. Luk. 23, 17-19. Soh. 18, 39. \*\*) Matth. 27, 20-23. Mark. 15, 11-14. Luk. 23, 19-23. Soh. 18, 40. †) Joh. 19, 1—3. Matth. 27, 27-30. Mark. 15, 16-19.

ebräifch aber Babbatha. Es war aber der Rufttag in Oftern. Und er fpricht gu den Juden: Cehet, das ift euer Konig! Gie ichrieen aber: Weg, weg mit dem, freuzige ihn! Epricht Bilatus zu ihnen: Goll ich euren König freuzigen? Die Sobenpriefter antworteten: Wir haben

feinen Rönig, denn den Raifer.")

Da aber Vilatus fabe, daß er nichts ichaffete, fondern daß viel ein größer Betummel ward, nahm er Waffer und muich die Bande vor dem Bolt und sprach: Ich bin unichuldig an dem Blut Diefes Berech= ten; febet ihr gu! Da antwortete Das gange Bolt und fprach: Cein Blut tomme über uns und über unfere Rinder! Bilatus aber gedachte dem Bolte genug zu thun und gab ihnen Barrabam los, der um Auf= ruhrs und Mordes willen war ins Befängnis geworfen, um welchen fie baten; Jejum aber, den er hatte geißeln laffen, übergab er ihrem Willen, daß er gefreuziget murde. \*\*)

# 6. Areuzigung und Tod Jesu.

Und da fie ihn verspottet hatten, zogen fie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm feine eigenen Rleider an, nahmen ihn und führe= ten ihn hin, daß fie ihn freugigten. Und er trug fein Rreug und ging hinaus jur Stätte, die da heißet Schadelftatte, auf ebraifch Golgatha. Und als fie ihn hinführten, ergriffen fie einen Menichen, der vorüber= ging, mit Ramen Cimon bon Agrene, der bom Felde tam, der ein Bater mar Alexandri und Rufi; den zwangen fie, daß er Jesu sein Kreuz trüge, und legten das Kreuz auf ihn. †)

Es folgte ihm aber nach ein großer haufe Volks und Weiber, die flagten und beweineten ihn. Befus aber wandte fich um zu ihnen und fprach: Ihr Töchter von Berufalem, weinet nicht über mich, fondern weinet über euch felbst und über eure Rinder! Denn fiebe, es wird die Beit tommen, in welcher man fagen wird: Selig find die Unfrucht= baren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brufte, die nicht gefäuget haben! Dann werden fie anfangen, zu fagen zu den Bergen: Fallet über uns! und ju den Sugeln: Dedet uns! Denn fo man das thut am grünen Holz, was will am durren werden?

Es wurden aber auch hingeführt zween andere Ubelthater, daß fie

mit ihm abgethan würden. ††)

Und da fie an die Stätte tamen mit Ramen Golgatha, gaben fie ihm Myrrhen in Wein zu trinten; und da er's ichmedte, wollte er's

nicht trinten und nahm's nicht ju fich. †††)

Allda freuzigten fie ihn und mit ihm zween Morder, einen zu feiner Rechten und einen gur Linten, Jesum aber mitten inne. Da ward Die Schrift erfüllet, Die Da fagt: Er ift unter Die Ubelthater gerechnet. Und es war um die dritte Stunde, da fie ihn freuzigten.1)

Jesus aber sprach: Bater! vergieb ihnen; denn sie

miffen nicht, mas fie thun.2)

2) Lut. 23, 34.

<sup>\*)</sup> Joh. 19, 4—15. \*\*) Matth. 27, 24—26. Mart. 15, 15. Lut. 23, 24. 25. Joh. 19, 16. †) Matth. 27, 31. 32. Mart. 15, 20. 21. Lut. 23, 26. Joh. 19, 16. 17. ††) Lut. 23, 27—32. ††) Matth. 27, 38. Lut. 23, 33. Joh. 19, 18. Mart. 15, 25. 27. 28.

Die Rriegstnechte aber, da fie Jesum gefreuziget hatten, nahmen fie feine Rleider und machten vier Teile, einem jeglichen Rriegstnechte ein Teil, dazu auch den Rod. Der Rod aber mar ungenäht, von oben an gewirket durch und durch. Da sprachen fie unter einander: Laffet uns den nicht gerteilen, fondern darum lofen, wes er fein foll, auf daß erfüllet wurde die Schrift, die da fagt: Sie haben meine Rleider unter fich geteilet und haben über meinen Rod das Los geworfen. Solches thaten die Kriegstnechte. Und fie fagen allda und hüteten fein.\*)

Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beidrieben. Bilatus nämlich ichrieb eine überichrift und fekte fie auf das Rreug; und war geschrieben: Jejus von Ragareth, der Juden Ronig. Diese überschrift lafen viele Juden; denn die Statte mar nabe bei der Stadt, da Jejus getreuziget ift. Und es mar geichrieben auf ebraifche, griechische und lateinische Sprache. Da fprachen die Soben= priefter der Juden zu Pilato: Schreibe nicht, der Juden König; sondern, daß er gesagt habe: Ich bin der Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.\*\*)

Das Bolt aber ftand und fahe zu. Und die borübergingen, läfterten ihn und ichuttelten ihre Röpfe und fprachen: Pfut dich, wie fein zerbrichst du den Tempel Gottes und bauest ihn in drei Tagen! Silf dir nun felber; bift du Gottes Cohn, fo fteige herab vom Rreng; Desgleichen auch die Sobenpriefter fpotteten fein famt den Schriftge= lehrten und Altesten und sprachen: Andern hat er geholfen und tann ihm selber nicht helfen! Ift er Christus, der Auserwählte Gottes, der Ronig von Berael: fo fteige er nun vom Rreuz, daß wir feben, fo wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, der erlose ihn nun, luftet's ihn; denn er hat gejagt: Ich bin Gottes Cohn. †)

Aber der Übelthäter einer, Die da gehentet waren, lästerte ihn und fprach: Bift du Chriftus, fo hilf dir felbft und uns. Da antwortete Der andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Berdammnis bift? Und gmar wir find billig darinnen, denn wir empfahen, mas unfere Thaten wert find; Diefer aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Und sprach ju Befu: Herr! gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommft! Und Jesus fprach zu ihm; Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Baradiese sein! ††)

Es ftand aber bei dem Kreuze Jefu feine Mutter und feiner Mut= ter Schwester, Maria, Kloophas Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jejus feine Mutter fahe und den Junger dabei fteben, den er lieb hatte, fpricht er zu seiner Mutter: Weib, fiehe, das ift deine Cohn! Danach spricht er zu dem Junger: Siehe, das ift deine Mutter! Und von der Stunde an nahm fie der Junger gu fich. †††)

Und es war um die fechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das gange Land bis an die neunte Stunde, und die Sonne verlor

<sup>\*)</sup> Fob. 19, 23. 24. Matth. 27, 35. 36. Mark. 15, 24. Lut. 23, 34. 
\*\*) Matth. 27, 37. Lut. 23, 38. Mark. 15, 26. Fob. 19, 19—22. 
†) Lut. 23, 35. 36. Matth. 27, 39—43. Mark. 15, 29—32. 
††) Lut. 23, 39—43.

tit) 30h. 19, 25-27.

ihren Schein. Und um die neunte Stunde rief Jejus laut und fprach: Eli, Gli, lama ajabthani? das ift: Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen? Und etliche, Die Dabei ftanden, da fie das höreten, fprachen fie: Giehe, er rufet dem Elias.")

Danach, als Jejus wußte, daß icon alles vollbracht mar, daß die Schrift erfüllet murde, fpricht er: Dich durftet! Daftand ein Gefaß voll Gifig; und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Gjug und ftedte ihn auf ein Rohr von Djopen und trantete ihn. Die andern aber fprachen: Salt, laffet feben, ob Glias fomme und ihm helfe?\*\*)

Da nun Jejus den Effig genommen hatte, fprach er: Es ift

pollbract!

Und rief abermal laut und iprach: Bater! ich befehle mei= nen Beift in Deine Sande! Und als er das gejagt, neigte er

das Saupt und verichied. †)

Und fiehe da, der Borhang im Tempel gerriß in zwei Stude, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Relien ger= riffen, und die Braber thaten fich auf, und ftanden auf viele Leiber der Beiligen, die da ichliefen, und gingen aus den Grabern nach feiner Auferftehung und tamen in die heilige Stadt und ericienen vielen. ††)

Aber der Sauptmann, der Dabei ftand gegen ihm über, und die bei ihm waren und bewahreten Jejum, da fie jahen das Erdbeben, und daß er mit foldem Beidrei veridied, eridraten fie fehr und prie= fen Bott und fprachen: Fürmahr, Diefer ift ein frommer Menich und Bottes Cohn geweien! Und alles Bolt, das dabei mar und guiahe, da fie jahen, mas da geichah, ichlugen fie an ihre Bruft und mandten mieder um.1)

Es ftanden aber alle feine Bermandten von ferne und die Weiber. die ihm aus Galilaa waren nachgefolget und hatten ihm gedienet, und sahen das alles; unter welchen war Maria Magdalena und Maria, des kleinen Jakobs und Joses Mutter, und Satome, die Mutter der Rinder Zebedai, und viele andere, die mit ihm hinaufgen

Jerufalem gegangen waren.2)

Die Juden aber, Dieweil es der Rufttag mar, daß nicht die Leich= name am Rreuze blieben den Cabbat über, (denn desielbigen Cabbats Tag war groß) baten sie Pilatum, daß ihre Beine gebrochen, und sie abgenommen würden. Da tamen die Kriegstnechte und brachen dem ersten die Beine und dem andern, der mit ihm getrenziget war. 213 fie aber zu Jeju tamen, da fie fahen, daß erichon gestorben mar, brachen fie ihm die Beine nicht; fondern der Rriegstnechte einer öffnete seine Seite mit einem Speer, und alsbald ging Blut und Waffer heraus. Und der das geichen hat, der hat es bezeuget, und fein Zeugnis ift mahr; und derfelbige meiß, daß er die Wahrheit fagt, auf daß auch ihr glaubet. Denn joldes ift geichehen, auf daß die

<sup>\*)</sup> Luf. 24, 44, 45. Matth. 27, 45—47. Marf. 15, 33—35.

\*\*) Formula and Angle and Angl

Schrift erfüllet wurde: Ihr sollt ihm tein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift: Sie werden sehen, in welchen fie gestochen haben.\*)

# 7. Begrabnis.

Und siehe, am Abend, dieweil es der Rüstag mar, welches ist der Borsabbat, kam ein reicher Mann von Arimathia, der Juden Stadt, mit Ramen Joseph, ein ehrbarer Katsherr. Der war ein guter, frommer Mann und hatte nicht gewilliget in ihren Kat und Handeliger wartete auch auf das Reich Gottes und war ein Jünger Jehn, doch heimlich, aus Hurd vor den Juden. Der magte es und ging hinein zu Pilato und bat ihn um den Leid Jesu. Pilatus aber verwunderte sich, daß er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er längst gestorben wäre? Und als er's erfundet von dem Hauptmann, besahl er, man sollte Joseph den Leichnam geben. Und er tauste eine reine Leinwand, kam und nahm den Leichnam Jesu herab. "")

Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu gekommen war, und brachte Myrrhen und Aloen unter einander bei hundert Pjunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücker mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu

begraben.t)

Es war aber an der Stätte, da er gekrenziget ward, ein Garten, und in dem Garten ein neu Grad, das eigene Grad des Jojeph, welsches er hatte lassen in einen Fels hauen, in welches niemand je geleget war. Daselbst hin legten sie Leinm um des Rüstags willen der Juden, weil der Suden aubrach und das Grad nahe war. Es solgsten aber die Meiber nach, die mit ihm gekommen waren aus Galisa, Maria Magdalena und Maria Joses; die setzen sich gegen das Grad und schanzie mag, wo und wie sein Leib geleget ward. Und Joseph wälzte einen großen Stein vor die Thür des Grades. Und sie kehreten um und bereiteten die Spezerei und Salben. Und den Sabat über waren sie stille nach dem Gese, tit

Des andern Tages, der da folgt nach dem Rüstage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer kämtlich zu Pilato und sprachen: Hert, wir haben gedacht, daß dieser Berführer sprach, da er noch lebte: Ich will nach dreien Tagen auferstehen. Darum besieht, daß man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf daß nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Bolt: Er ist auserstanden von den Toten; und werde der letzte Betrug ärger, denn der erste. Bilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hiter; gehet hin und verwahret es, wie ihr wisset. Seie gingen hin und verwahret es, wie ihr wisset.

und verfiegelten den Stein. †††)

<sup>\*)</sup> Foh. 19, 31—37. \*\*) Matth. 27, 57-59. Mart. 15, 42–46. Lut. 23, 50–53. Foh. 19, 38.

<sup>†)</sup> Fob. 19, 39, 40. †) Hob. 19, 41, 42. Matth. 27, 60, 61. Mart. 15, 46, 47. Lut. 23, 53-56. †††) Matth. 27, 62—66.

# Bebete für die häusliche Undacht.

# Morgengebet am Conntage.

O du Bater des Lichts, der du das natürliche Licht dieser Welt und scheinen lässelt, sende doch auch heute und allegeit das mahrhaftige Licht, Zehum Christum, in unsere Herzen, und laß ihn darin leuchten un dalle Finsternis vertreiben, damit wir dich, ewiger Gott, in deinem lieben Sohne erkennen und lieb gewinnen mögen. Siebe, wir sind durch die Eünde in der Finsternis der Citelfeit gesangen und verduntelt; darum lehre du unsselber durch deinen heitigen Geist aus deinem Worte, wie wir uns zu dir bekehren und dir im Glauben gehorsam werden können. So werden wir uns erft recht mit Lob und Dant zu dir wenden und dir in deinem Lichte dienen und gefallen fönnen.

Lieber himmlischer Bater! Birdanten dir im Namen Jesu Chrifti, deines lieben Sohnes, durch deinen heiligen Geift, daß du uns in dieser vergangenen Nacht durch den Schut deiner heiligen Engel aus unverdienter Liebe vor allem Unfall jo väterlich bewahret und gesund

an diesen Tag haft tommen laffen.

D getreue Liebe! Lag doch mit der vergangenen Racht das Gedachtnis unferer Gunden bor beinem Ungeficht bergangen fein. Erwede uns nun in diejer Frühftunde bom Echlaf der Thorheit und Tragheit unfers Bergens gu einem neuen Loben durch die Auferftehung Jefu Chrifti von den Toten. D Bater des Lichtes und Geber aller guten und polltommenen Gaben! Gonne und heute bein gutiges Bort, und lag es uniers Bergens höchfte Freude und Wonne fein. Beuge uns durch dasjelbige als durch das Wort der Wahrheit nach deinem Willen, daß wir Erftlinge werden Deiner Rreaturen. Bieb uns ju Diejem Ende reichlich die Gnade deines heiligen Beiftes, daß wir ichnell und aufmertiam feien, ju horen dein tontliches Wort, langjam aber, ju reden allerlei eitle Dinge, faule Beichmage, Die nicht gur Befferung nötig und nicht holdfelig find gu hören, fondern nur den heiligen Beift betrüben in unfern Bergen, sowohl in dem Saufe Bottes, als außer demielben. Ach, allmächtiger Bater! Chente uns febende Augen, hörende Ohren, verständige Bergen, ju merten, mo es uns fehlet, und ju nehmen, mas deine Sand heute für uns ausgestreuet hat. Pflange Dein Wort felbft in uns, daß es unfere Seelen auch heute felig mache. Bieb allen denen, Die hier und an andern Orten der gangen Chriften=

heit deinen Namen predigen, die Gabe des heiligen Beiftes, daß fie

Deine und nicht ihre Worte predigen.

Ja, tomme selbst mit deinem lieben Sohn und heiligen Geist zu uns, und halte deinen Sabbat-, Nuhe- und Feiertag in unsern Seelen. Lag unser derz deinen Tempel sein, in welchem der heilige Geist Jesum mit allen seinen Verdeienten im wahren Glauben uns zueigne, uns in wahrer Liebe gegen dich entzünde und zu dankbarem Gehorfam anführe, und wir also den dir gefälligen Gottesdienst unabläsig verrichten. Führe uns aus Glauben in Glauben, aus Liebe in Liebe, aus Kraft in Kraft, aus Leben in Leben, aus Licht in Licht bis an das Ende unserer Wallfahrt, die wir würdig werden, jene Welt zu erlangen und den ewigen Sabbat mit dem Bolte Gottes, allen heiligen Engeln und Auserwählten in der stolzen Ruhe, in den sicher Wohlsnungen des Friedens zu seiern; so wollen wir dich für alse deine Liebe und Wohlthaten herzlich lieben, loben und preisen ewiglich, durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen.

#### Abendgebet am Conntage.

Wir loben und preisen dich, o Gott und Bater, Berr des Simmels und der Erden, daß du uns an Diejem Tage aus lauter Gute und Barmherzigkeit reichlich verforget haft, nicht allein dem Leibe nach mit bem täglichen Brote, fondern auch der Scele nach mit der himmlischen Speife Deines Wortes. Berleihe, o treuer Gott, daß es bleibe in unfern Bergen und großen Rugen ichaffe gu beiner Chre und unferer Celiafeit. Wir bitten auch deine väterliche Gnade, du wollest uns Dein lauteres Bort und den reinen Rirchendienft nicht entziehen; wollest uns auch unsere Schuld und Gunden, mit welchen mir ben heutigen Tag möchten verunheiliget haben, nicht entgelten laffen, fondern uns dieselbigen nach deiner großen Bute und um des bittern Leidens und Sterbens deines Cohnes Jeju Chrifti millen gnädiglich vergeben. Lag uns auch, barmherziger Bater, Die gange übrige Reit unjeres Lebens in Diefem Jammerthal Dir in Deinen göttlichen Schuk und Gegen befohlen fein, und thue Befehl beinen heiligen Engeln, daß fie fich um uns her lagern, auf daß der boje Feind teine Macht über uns habe.

Meil aber der Abend dieser Welt mehr und mehr herannahet und for Tag geneiget hat, so verseihe uns die Gnade deines Geistes, damit wir stets wachen und in lebendigem Glauben, in brünstiger Liebe, sester hossenung und seligem Wandel warten der seligen Erscheinung der Hertigen Erscheinung der Hertigkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jein Christi, wann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten; auf daß wir ihn alsdaun würdig und mit Freuden empfangen, ins ewige Leben mit ihm eingehen und an den ewigen Feierund Freudenlag mit alsen Auserwählten gelangen mögen. Erbarwe dich, o herr, der ganzen Christenseit, und befreie deine arme, vertalzte Gemeine von aller Vedrängnis, Spott und Tyrannei. Tröste Abe geängsteten, betrübten Gewissen denn Hrieden durch deinen Schu Kelum. Umen.

#### Morgengebet am Montage.

Barmherziger, emiger Gott und Bater! Wir danten dir, daß du uns die Racht jo gnädiglich behütet und uns wieder den Tag haft erleben laffen, und bitten dich, du wolleft uns nun diefen Zag behüten und uns deine Onade erzeigen, daß wir benfelben gang in beinem Dienft mogen gubringen, alfo dag wir nichts denten, reden, noch thun, als mas dir mohlgejällig ift und zu beiner Ghre, ju unferer Geligfeit und zur Erbauung unferes Rachften gereicht. Und wie du, Berr, jest wunderbarlich beine Conne aufgehen und icheinen laffeft, ju erleuch= ten dieje Erde, aljo wollest du auch durch das Licht deines heiligen Beiftes unfern Berftand und unfere Bergen erleuchten, Damit mir auf den rechten Weg deiner Gerechtigfeit geführt werden und ftets in allen Dingen den festen Borfat haben, zu mandeln in deiner Furcht, dir gu dienen und dich zu ehren und all unfer Gut und unfere Wohlfahrt allein von deinem göttlichen Gegen zu erwarten. Berleihe uns denn deine Gnade, daß wir auch bei unfrer Arbeit für den Leib und das zeitliche Leben allezeit am erften nach deinem Reiche und nach deiner Gerechtigfeit trachten und nicht zweiseln, es werde uns alles andere auch gufallen. Behute uns an Leib und Geele, und ftarte uns gegen alle Unfechtungen und gegen alles Boje. Rimm uns jest und alle fünftigen Tage unferes Lebens in Deinen beiligen Schuk, und bestätige und vermehre in uns täglich beine Bnade, bis du uns wirft gebracht haben ju der volltommenen Bereinigung mit deinem Cohne Sefu Chrifto, unferm herrn, der da ift unfere mahrhaftige Conne und unfer Licht und Leben ohne Aufhören bis in Emigteit. Gieb auch Deinen Gegen ju der Berfundigung des Evangeliums; gerftore die Werte des Teufels überall; fiarte alle Diener der Kirche und die Obrigkeit deines Bolks; trofte alle betrübten Gerzen, und hilf allen Rotleidenden nach Deiner paterlichen Barmbergiateit. Damit wir aber foldes alles von dir erlangen mögen, jo wollest du uns, o Gott, alle unfere Gunde verzeihen um Jeju Chrifti willen, welcher uns ver= heißen hat, daß du uns alles, mas wir von dir in feinem Namen bitten, gewißlich geben werdeft. Gei uns gnädig, herr unfer Bott, und erhöre uns um deines lieben Cohnes, Jeju Chrifti, willen. Umen.

### Abendgebet am Montage.

Herr Gott, himmlischer Bater! Wir danken dir, daß du uns diejen Tag und alle Zeit unseres Lebens dis auf diese Etunde so gnädiglich behütet und uns so viele und große Wohlthaten erzeiget haft. Und weil du nach deiner göttlichen Weisheit die Nacht haft erschaffen dem Menschen zur Aube, gleichwie du den Tag verordnet haft zur Arbeit: so bitten wir dhe, du wollest uns deine Enade verleiben, daß, wenn auch unser Leib rubet, doch unsere Hersen in deiner Liebe wacer bleiben und wir deiner Güte und Enade nimmermehr vergessen. Und wie der Leib seine äußerliche Rube empfähet, so verleibe auch unserm Gemüte die innere, geistliche Rube, und stille unser ders und Enwisen durch deine Barmberzigteit und Enade in Christo Jesu, unserm Gern

Wollest uns auch, getreuer Gott, unbefleckt an Leib und Seele bewahren und uns behüten vor aller Gefahr, auf daß auch unser Schlaf zu deiner Ehre gereichen möge. Und da auch dieser Tag nicht vorüber gegangen ist ohne vielsache Übertretung, weil wir arme und elende Sünder sind: so bitten wir dich, daß, gleichwie die Nacht mit Finsternis alles verdirgt, du auch also wollest alle unsere Sünden bededen durch deine Barmherzigkeit, damit wir nicht um unserer Sünden willen derstoßen werden von deinem Angesicht.

Bieb auch Ruhe und Troft allen Kranten und Notleidenden, allen Betrübten und Verfolgten. Grauide alle angefochtene Seelen, und laß uns alle erfahren, daß du nahe bijt denen, die dich anrufen, durch

Jefum Chriftum. Umen.

#### Morgengebet am Dienstage.

Herr, himmlischer Vater, ewiger Gott! Gelobet sei deine göttliche Krast und Almacht, deine grundlose Güte und Barmherzigkeit, deine ewige Weisheit und Wahrheit, daß du mich in dieser Nacht mit deiner Hand bedeckt und unter dem Schatten deiner Flügel hast sicher ruhen und ichlasen lassen, auch vor dem bösen Feind bewahrt und ganz dietelsche beschrt und ganz dietelsche beschrt und um deine Güte und um deine Wunder. Der um lobe ich die und eine Wüte und um deine Wunder, die du an den Menschenkindern thuss, und will dich in der Gemeine preisen. Dein Sob soll allewege in meinem Munde sein. Meine Seele soll allezeit dich, meinen Herrn, rühmen, und was in mir ist, deinen heitigen Namen preisen; ninmermehr will ich verzessen, was du mir Gutes gethan hast. So laß nun dir gefallen das Lobopser aus meinem Munde, welches ich dir des Morgens früh in Sinsalt meines Herzens bringe.

Ich ruse zu dir von ganzem Gemüt: Du wollest mich heut diesen Tag behüten vor aller Gesahr Leibes und der Seele und deinen lieben Engeln über mir Besehl thun, daß sie mich behüten auf allen meinen Wegen. Umgieb mich rings mit deinem Schild, und führe mich auf den Steig deiner Gebote, daß ich unsträssisch wandte in deinem Dieust, wie die Kinder des Tages, zu deinem Wohsgesallen. Wehre dem bösen Feind und allen Argernissen Dieser Welt; dazu steure meinem Fleisch und Blut, daß ich nicht, von ihnen überwältigt, wider dich handle und dich mit meinen Sünden erzürne. Regiere mich mit deinem Molegen Geist, daß ich nichts vornehme, thue, rede oder dente, denn allein was dir gefällig ist und zu Ehren deiner öbtlichen Maie-

ftät gereicht

Siehe, mein Gott, ich übergebe und opfere mich ganz und gar zu eigen in deinem Willen, mit Leib und Seele, mit allem Vermögen und Kräften, innerlich und äußerlich. Mache du mich dir zu einem Opfer, das da lebendig, heilig und dir wohlgefällig sei, damit ich dir einen vernünstigen und angenehmen Gottesdienst leiste. Tarum, du hei-liger Vater, allmächtiger Gott, laß mich dein Eigentum sein, regiere mein herz, Seele und Gemitt, daß ich nichts denn dich wisse und versstehe. Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir schieden und darauf merken, frühe will ich dich loben und des Abends nicht aufhören, durch Jesum Christum. Amen.

#### Abendgebet am Dienstage.

Barmherziger, gnädiger Gott und Bater! Ich fage dir Lob und Dant, daß du Tag und Nacht geschaffen, Licht und Finsternis unter-schieden hast, den Tag zur Arbeit und die Racht zur Ruhe, auf daß fich deine Rreatur darin erquiden mochte. 3ch lobe und preife dich in allen deinen Wohlthaten und Werten, daß du mich durch deine gott= liche Bnade und Edut den vergangenen Tag haft vollenden und feine Laft und Plage überwinden und gurudlegen laffen. Es ift ja genug, lieber Bater, daß ein jeder Tag feine eigene Plage habe. ja immer eine Last nach der andern ablegen, bis wir endlich zur Ruhe und zu dem ewigen Tage kommen, da alle Plage und Not aufhören wird. Ich dante dir bon Bergen für alles das Gute, das ich Diefen Tag von deiner Sand empfangen habe. Uch Berr, ich bin zu geringe aller deiner Barmbergiafeit, Die du taglich an mir thuft. 3d dante dir auch für die Abwendung des Bofen, fo mir diefen Tag hatte begegnen fonnen, und dafür, daß ich unter dem Schirm des Sochften und dem Schatten des Allmächtigen por allem Unglud und por ichweren Sunden behütet geblieben bin. Ich bitte dich herzlich und findlich: Bergieb mir alle meine Gunde, die ich diefen Tag begangen habe mit Gedanten, Worten und Werten. Biel Bojes habe ich gethan, viel Gutes habe ich verfaumt. Uch, fei mir gnadig, mein Gott, fei mir gnadig! Lag heute alle meine Gunde mit mir absterben, und gieb, daß ich immer gottesfürchtiger, heiliger, frommer und gerechter wieder aufftehe; daß mein Schlaf tein Sundenschlaf fei, fondern ein beiliger Schlaf: daß meine Seele und Beift immer zu dir mache, mit dir rede Segne meinen Schlaf wie den des Erzvaters Jatob, und handle. Da er im Traume Die SimmelBleiter fah und Die heiligen Engel und Den Segen empfing; daß ich von dir rede, wenn ich mich zu Bette lege, an dich gedente, wenn ich erwache; daß dein Rame und Gedächtnis in meinem Gerzen bleibe, ich wache oder schlafe. Gieb mir, daß ich nicht erschrede vor dem Grauen des Nachts, daß ich mich nicht fürchte vor dem plöglichen Schrecken, sondern janft schlafe. Behüte mich vor ichredlichen Traumen, bor Ginbruch der Beinde, bor Feuers= und Baffersgefahr. Siehe, der uns behütet, ichlaft nicht; fiehe, der Buter Braels ichlaft noch ichlummert nicht! Gei du, o Gott, mein Schatten über meiner rechten Sand, daß mich des Tages Die Sonne nicht fteche, noch der Mond des Rachts. Lag Deine beiligen Bachter mich behüten und Deine Engel fich um mich lagern und mir aushelfen. Wede mich morgen zur rechten Zeit wieder auf zu deinem Lobe und Breife, daß ich mit neuen Kräften dir dienen moge. Wenn aber nach Deinem unerforichlichen Ratichlug Dieje Racht Die lette fein joll und mein Stündlein vorhanden ift, fo verleihe mir einen feligen Schlaf und eine felige Rube in Jeju Chrifto, meinem Berrn. Umen.

#### Morgengebet am Mittwoch.

Lieber himmlischer Later! Ich lobe und preise dich auch für diese Racht, die du mich hast überleben, und für diesen Tag, den du mich haft erleben laffen.

Laß das rechte göttliche, geistliche und himmlische Leben, das aus dir ift, durch den Geist der Enaden in mir neu werden, damit nicht ich

lebe, sondern Christus in mir, und ich im Glauben des Sohnes Gottes stets erneuert werde, als eine Pstanze der Gerechtigkeit zu grünen und zu blühen, dir zum Preise, und auszubrechen in lebendige und dir wohlgefällige Früchte des Geistes, meinem Nächsten zu Nutz und Dienst. Ich ergebe mich dir aufs neue, o Bater; mache mit mir, was dir wohlgefällt. Reinige, läutere und bewähre mich, daß ich ein rechtschaffener Christ sei und zu dem Israel Gottes gehöre, über welchen ist Friede und Barmberzigteit. Ich begehre teine Chre, als deine Kindichaft; teinen Reichtum, als die Gerechtigkeit Ich Christi; teine Freude, als die gnadenreiche Einwohnung des heitigen Geises.
Für mein Leibliches wirst du wohl sorgen; denn du hast gesat:

Kür mein Leibliches wirst du wohl sorgen; denn du hast gesagt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Doch bewahre mich vor Mißiggang. Laß mich arbeiten, nicht aus Geiz, sondern aus berz-

licher Liebe gegen meinen Nächsten.

Laß deine Barmherzigteit sich ausbreiten über alle Menschen, die auf dem ganzen Erdbodoen wohnen, und deine Güte über alle deine Geschöpfe. Gedente deiner kinder, die dich kennen und in der Einigeteit des Geistes verbunden sind als lebendige Glieder an ihrem hochgesobten Oberhaupte Jesu Christo. Laß unser aller Gebet ein Gebet sein vor dir durch Christon, in weldem du uns dir selbst angenehm gemacht hast. Sei du selbst eine ewige Bergeltung allen denen, die mir Liede beweisen. Meine Beleidiger siehe mit erdarmendem Auge an, und vergied ihnen, gleich wie ich ihnen von Herzen vergede. Alle meine Anverwandten lege ich in deine Liedesarme. Kricken und Schulen, Odrigkeit und Unterthauen besehle ich dir, mein Gott. Ach, siebe an den elenden Zustand in allen Ständen; mache dich auf und hilf uns, daß deine Ehre gerettet und des gottlosen Wefens ein Ende werde. Hil den, daß den Ehre gerettet und des gottlosen Wefens ein Ende werde. Hil den Armen und Genden, die zu dir schreien. Gert, mein Gott, verschmähe mein Gebet nicht, sondern erhöre mich um Zesu Christin willen. Amen.

#### Abendgebet am Mittwoch.

Herr Jesu, mein Heiland und Seligmacher! Nachdem die liebe Sonne mit ihrem Glanz von uns gewichen ist, treten an ihrer Stelle so viel tausend hellteuchtende, liebliche Sterne auf, welche mir alle von deiner unbegreistichen, großen Aufe predigen. Denn die Himmel erzählen deine Ehre, und die Feste verkündiget deiner Hände Wert! So stimme denn nun auch ich billig ein in den Preis deiner Kreaturen mit Lob und Dank für deine überschwengliche Inade, welche auch diesen Tag mein Himmel, meine Dede und mein Schutz gewesen ist. Denn von Rechts wegen hätten meine mannigsaltigen Sünden und Übertretungen nichts denn eitel Strafe verdeint. Die wollest du mir aber um deiner heiligen Bunden, deines verzossenn Aluts und ganzen teuren Verdienstes willen gnädiglich vergeben und mir diese Nacht eine friedliche Ruhe und einen sansten Schlaf verleihen. Ich lege mich schlassen, mein Herr Zeiu, mit dem Leib ins Vette, mit der Seele aber an dein gnädiges Herz. Du bist bei mir auch in der Kinsternis der Racht mit deiner Macht und Enade. Wolltest du aber etwa diese Racht mit deiner Macht und Enade.

Willen zu meinem eigenen Besten nicht wissen kann: so wollest du mich, erhöhter Heiland, gezeichnet mit deinem Blut zum ewigen Leben einstühren. Wo nicht, soll ich nach deinem göttlichen Gesallen noch länger leben: so laß mich morgen durch deine Inade gesund und fröhlich wieder auswachen und aufstehen und dich mit freudigem Gerzen loben und preisen. His, daß die höllsichen Feinde, die du selbst überwunden haft, in dieser Nacht und allezeit weder an mir, noch an den sieben Meinigen, noch an allen frommen Christen einige Macht und Gewalt sinden mögen.

So segne mich denn nun, Gott Bater, der du mir Leib und Seele gegeben und mich disher gnädig erhalten hast. Es segne mich Gottes Sohn, Christus Jesus, der meinen Leib und Seele durch sein Plut sich jum Eigentum erkauft hat. Es segne mich Gott der heilige Geist, der meinen Leib und Seele durch sich selbs une wigen Leben dersiegelt hat. Dem dreieinigen Gott sei Lob, Breis und Dant in Ewigkeit.

Umen.

#### Morgengebet am Donnerstage.

Bache auf, der du ichläfft, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten! O du barmherziger Gott, dessen Güte und Trène alle Morgen neu ist! Ich sage dir mit Herz und Mund Lob und Dant, daß du mich diefen Morgen wiederum gefund haft laffen bon meinem Lager aufstehen und meinen Leib vor Schaden und meine Seele vor Sünden bewahret hast. Wie groß ist deine Güte, Herr, daß Menschen unter dem Schatten deiner Flügel trauen und unter demfelben jo mächtig bewahret werden! Ich schaue nach der Finsternis wiederum das Connenlicht. Bieb mir Bnade, daß ich diefen gangen Tag in Deinem Lichte mandle und alle Werte der Finfternis fliebe. Ich achte den Tag für verloren, an welchem ich der Welt gedient und mich nach der Welt Gewohnheiten und Thorheiten gerichtet habe, wofür ich einft bor beinem Bericht eine ichwere Rechenicaft geben muß. Ich opfere mich hingegen dir gang gu beinem Dienft mit Leib und Lak mich nichts wollen, nichts vornehmen und gedenten, als was dir gefällt, auf daß der gange Tag dir moge geheiliget fein. 3a, lag mich allezeit fo leben, reden und thun, als ob ich heut noch fterben mußte. Und da ich nach der finftern Racht, darin ich als dein Rind in deinen Urmen gelegen, nun wiederum von neuem lebe: fo weiß ich nirgends bin, als zu dir. Ich flopfe an deine Gnadenthur; ich wende mich wieder zu der Segensquelle, aus welcher ich nehme einen Segen nach dem andern, eine Silfe nach der andern; denn mas du, Berr, fegneft, das ift gesegnet emiglich; wenn du deine Sand aufthuft, fo wird alles gefättiget mit Wohlgefallen. Gieb mir guten Rat, wenn ich Rat bedarf; richte meine Anichläge und Bornehmen nach deinem Billen. Entzünde in mir die Flamme Deiner gottlichen Liebe, daß ich diesen Tag meinen Glauben in den Werten zeige und in mahrer Liebe gegen dich und den Rächsten verharre, auf daß ich ohne Bewiffenswunden den Abend erreiche. Wenn ich rufe gu dir, Berr, mein Bott, fo fcmeige mir nicht. Sore Die Stimme meines Riebens, wenn ich die Bande aufhebe gu beinem beiligen Chor. Lag das Bebet ber Elenden, Traurigen, Rranten und auch das Webet ber Meinigen und aller Frommen bor deinem Gnadenstuhl Erhörung finden. Umen.

#### Abendgebet am Donnerstage.

Durch deine Gnade, o Gott, habe ich den heutigen Tag glüdlich ju Ende gebracht. Große Barmherzigfeit haft du auch heute an mir bewiesen. Wie soll ich dir vergelten alle deine Wohlthat, die du an mir gethan haft? Nimm gnädig an das Dankopfer meines Herzens. Schenke mir aber auch immer mehr Luft und Rraft, alle von dir empfangenen Guter und Baben nach deinem Wohlgefallen anzumen= Bergeihe mir alle Sunden, Fehltritte und Berfaumniffe Des heutigen Tages. Du bift ja gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte und Treue und erbarmest dich über alle, die deine Gnade im Glauben an Jejum Chriftum, den Berfühner aller Gunden, ernft= lich fuchen und bewahren. Stärte mich aber auch durch deinen Beift in dem ernften Borjag, alles, mas dir migfällt, zu haffen und zu laffen und mit Freuden ju thun, mas dein Wille von uns fordert. Silf mir mit jedem Tage meiner irdifden Bilgerichaft fertiger werden in allem guten Wert und mich auf jenes beffere Leben in der Ewigkeit vorbereiten. O Gott alles Troftes! Nimm dich auch in dieser Nacht aller Kranten und Rotleidenden väterlich an; hore die Seufzer aller Sterbenden, und ftebe ihnen in ihren legten Augenbliden mächtig bei. Dir, herr und Bater, übergebe ich mein Leben und alle meine Schickfale. Dein allmächtiger Schut bedecke mich, daß mich ein sanster Schlaf erquicke und meine Kräfte auf den kommenden Tag stärke. Erhöre mein Aleben um Jefu Chrifti willen. Amen.

#### Morgengebet am Freitage.

Allmächtiger, barmbergiger Gott, lieber Bater! Ich danke dir bemütiglich in der Morgenftunde Diefes Tages, daß du dich uns geoffenbaret und uns deinen lieben Sohn, Jesum Christum, zum Erlöser, zum Heiland und zum Troste gegeben hast, auf daß wir arme und verlorene Menschen durch seinen Tod und durch sein Berdienst ewiglich leben möchten. Ich bitte dich, lieber Bater, du wollest mir um feines heiligen, bittern Leidens und Sterbens willen gnädig und barmherzig fein und mir alle meine Gunde vergeben; wollest mich auch in diefem Glauben und Troft bis zu meiner letten Stunde gnädiglich erhalten und mich mit beinem heiligen Beifte erleuchten, auf daß ich in diefer Ertenntnis moge von Tage zu Tage machfen und zunehmen und mein ganges Leben nach deinem göttlichen Willen driftlich zubrin= gen. Auch wollest du, lieber Bater, bei mir bleiben und meinen Leib und meine Seele heiligen zu beiner Wohnung und mich zum ewigen Leben gnädiglich erhalten. Sienieden aber wollest du, o Gott, meinen Beruf und meine Nahrung fegnen und mir deine Gnade geben, daß ich darin moge thun, was recht ift, und dabei Glauben und ein gutes Gemiffen behalten. Gieb mir auch ein genügsames Berg, daß ich mir an beinem Segen, den bu mir aus Gnaden bescheret, genügen laffe; benn es ift ein großer Bewinn, wer gottfelig ift und laffet fich genugen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ift beffer, denn das große But der Gottlosen. Du, herr, tenust die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben; sie werden nicht zuschanden in der bösen Zeit, und in der Teurung werden sie genug haben. Du, Herr, för=

derst den Weg des Frommen und hast Lust an seinen Wegen; fällt er, so wird er nicht weggeworsen; denn du, Herr, hällst ihn bei der Hand. Dein Auge siehet auf die, so dich fürchten und auf deine Güte hossen.

Du wollest auch, lieber Gott und Bater, unfere Obrigkeit und unser liebes Baterland segnen, es behüten vor aller falschen Lehre, Krieg, Seuchen und teurer Zeit; wollest auch alle die Meinigen, meine Hausgenossen und alle frommen Christen an Leib und Seele segnen und vor allem Übel behüten und mein Haus samt allem, was ich habe, in deine gnädige und väterliche Obhut nehmen, durch Jesum Christum, unsern Gerrn. Amen.

#### Abendgebet am Freitage.

Ich preise und lobe deinen heiligen Namen, ewiger dreieiniger Gott, das du mich erhöret und mein Gebet nicht verschmähet haß, das ich heute in der Worgenstunde vor dein heiliges Angesicht gebracht habe. Zwar ist mir von deiner wunderbaren Güte um meiner Schwachseit willen noch das meiste verborgen; darum kann ich dich nicht so völlig und träftig loben, als ich studig bin, ja als ich durch deine Gnade wünsche und verlange. Doch preise ich dich mit meinen Lippen nach dem Maße deiner Enade, die du mir dazu darreichest, beides für die erkannten und unerkannten Wohlthaten, die ich dahin gelange, da ich sie alse erkennen, ja dich seher von Angesicht zu Angesächt siedes Rreuz, welches du mir als einem Jünger Christikassich aussellen für das liebe Kreuz, welches du mir als einem Jünger Christikassich aussellen die Aussellen des Vereiten der Welt recht zu

entwöhnen und zu dir zu gewöhnen.

Run ift ja diefes Tages Laft und Sige überftanden unter beinem gnädigen Beiftande. So wird ein Schritt nach dem andern aus diejem Elende beraus gurudgelegt, und wir tommen immer naber bin gu unfrer ewigen herrlichteit. Indeffen haft du Geduld mit uns und vergiebst uns täglich und reichlich alle unfre Gunden. Darum habe ich auch einen freien Butritt gu Dir, mein Bater, in dem Blute Jefu Chrifti, welches mich abgewaschen und von allen meinen Gunden gereiniget hat. Bie groß ift deine Liebe, daß du mich alfo aus Bna= ben felig gemacht haft, mein Bater! Ich werfe deine Gnade nicht weg, ob ich wohl meine Gebrechen und Untugenden an mir ertenne. Auch weißt du, daß es meines Bergens Berlangen ift, völlig davon befreit ju werden, und daß mich darum vornehmlich diefe fterbliche Sutte drudt, weil ich mich in derfelben nicht recht zu dir aufschwingen, noch mich völlig mit dir vereinigen tann, fondern immer von der mir antlebenden Gunde trage gemacht werde. Doch lag mir nur diefe Gnade widerfahren, mein Bater, daß mein Chriftentum bis an mein Ende rechtschaffen fei, und daß ich beine Bnade zu meinem täglichen Bachstum nicht vergeblich empfahe; fo genüget mir.

Run, so nimm mich benn jur Rube, lieber Bater. Denn ich lege mich in beine Arme in gläubigem Bertrauen auf beine Gnade. Schließe du mir mit beiner segnenden Baterhand meine Augen zu, und bleibe indessen vereinigt mit meinem Geift, daß der Satan keine Macht an mir finde. Behüte gnädiglich meinen Leib und meine Seele

und alles, was du mir gegeben hast. Erbarme dich auch aller Mensichen in der Wett, insonderheit aller deiner Kinder, meiner Brüder und Schwestern in Ehristo Jesu, und lat sie auch an diesem Abende meines armen Gebetes mitgenießen. Sisse nie dann an dem morsenden Tage wieder meine Augen, und erfülle meinen Mund aufs neue mit dei iem Lobe, damit ich so lange dich preise und dir zu Ehren lebe, bis der Abend dieses zeitlichen Lebens heransomme, danach ich mich herzlich sehne, und du mich ins Grab zur Rube legest und mich dann wieder auferwecksit an dem rechten Auses und Freudentage deisner Kinder, da meine Sonne ewiglich nicht untergehen wird, sondern ich vor dir in ewiger Wahrheit und Klarbeit leben werde. Amen

#### Morgengebet am Connabend.

Allmächtiger, barmberziger Gott und Bater! Ich armer, sündiger Menich ertenne in dieser Morgenftunde deine väterliche Suld und Enade, dadurch du mir von meiner Geburt an bis auf diese Stunde alles Gute an Leib und Seele reichlich erwiesen hast. Ich preise dich, gnödiger Gott, für alle solche deine ungähligen Wohlthaten; besons ders aber dafür, daß du mich in deinem Sohne, ehe noch der Welt Grund gelegt war, so herzisch geliebt und ihn um meinetwillen am Stamme des Kreuzes hast sterben lassen. Ach Bater! Ich danke dir, daß du mich haft in der wahren chriftlichen Krecke lassen geboren werden und mich zu einem Glied derselben gemacht hast, auch durch dein heiliges Wort stets erweckest, lehrest und tröstest.

Ich bitte dich herzlich; gieb, daß ich solche deine große Enade nimmenehr vergesse, sondern dich dafür mit stetem Tanke ehre. Schenke
mir auch, ich bitte dich demütig, deine Gnade und den Beistand des heiligen Geistes, daß ich alle solche himmlischen Güter durch mein fündliches Leben nicht verlieren möge. Laß mich stets vor dir wandeln und fromm sein und niemals wider dich, meinen Herrn, sundigen.

Bergieb mir, ich bitte dich, o Herr, alle meine Sünde und Missethat, damit ich die ganze Zeit meines Lebens hundurch in Gedanten, Borten und Werten dich erzürnet habe. Gedente nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen; gedente aber mein nach deiner Barmberzigteit um deiner Gite willen. Berwirf mich nicht vor deinem Angesicht, und siehe du mir in Gnaden bei, daß ich nicht durch Satans Tüde und List von dir abgeführt werde.

Lieber himmlischer Bater! Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Segne auch heute all mein Thun. In deinem Namen fange ich es an; sei mit mir, und laß es wohl geraten zu deiner Ehre, meines Nächsten Nugen und meiner Seligkeit. Auf dich, Herr, verlasse ich mich. Laß mich in meinem Amte und Beruf treulich wandeln und über alles dich suchen. Mehre in mir deine Erkenntnis, und erhalte mein Herz der den Einigen, daß ich deinen Namen fürchte.

Segne auch nach deiner Zusage den irdischen Borrat, den du mir gegeben has, auf daß ich für mich und die Meinigen die tägliche Notdurft haben möge, und laß die Weinigen nicht nach Brot gehen. Willst du nach deiner Liebe, heute oder jonst, Kreug, Trangsal, Berfolgung

oder eine andere Not über mich verhängen: so reiche du mir deine hand, daß ich nicht erliege, und lehre mich, in Geduld auf dich hoffen.

Erbarme dich nach beiner unendlichen Gute aller Menschen, die dich suchen und lieben. Schute beine bedrängte Kirche, und erhalte dir anch zu dieser Zeit ein Säuftein wahrer Gläubigen, die dich anbeten und ehren. Erhöre das Schreien der Berlassen und Elenden, und schaffe ihnen Rat und Troft. Gieb du dem Lande, darin ich wohne, den Frieden, den die Welt nicht geben kann, und laß uns alle die Geben deiner Gute mit Dantsagung empfangen und mäßig gebrauchen.

Erhalte, ichute und leite uniere Obrigfeit, und lag alle Bewohner unieres Landes leben in filler Ehrbarkeit und Gottfeligkeit. Berlaß

uns nicht, o Gott; denn wir hoffen auf dich.

Meinen Leib und meine Seele, meine Angehörigen, meine außern Güter, meine Chre, Stand und Gut, ja all das Meine befehle ich jest und allezeit in deine hände. Erhöre mich, mein Bater, um Jesu Chrifti willen. Amen.

#### Abendgebet am Connabend.

Dantet dem herrn; denn er ift freundlich, und feine Bute mahret emiglich. Wer tann die großen Thaten Des Berrn ausreden und alle feine löblichen Werte preisen! Ich dante dir auch von ganzem Bergen, ich will dich erhöhen, mein Bott, du König, und beinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich und auch jest am Ende die= fer Woche loben und beinen Ramen verherrlichen. Tenn mer bin ich, Berr, Berr, und mas ift mein Saus, dag du mich bis hieher gebracht haft? D du haft Dieje gange Woche über nicht mit mir gehandelt nach meinen Gunden und mir nicht vergolten nach meinen Miffethaten. Du haft mir Leben und Wohlthaten erzeiget, und durch bein Auffehen haft du meinen Odem bemahret. 3ch bin des Tages unter beinem Chirm gefeffen, du Bochfter, und des Rachts durfte ich ruben unter Deinem Schatten, Du Allmächtiger. Warum follte ich nicht von gangem Bergen zu dir iprechen: Meine Buvernicht und meine Burg, ein treuer Gott, auf den ich hoffe, auf den ich mich in völligem Blauben lebne! Denn du haft mich und mein Saus Dieje gange Woche por jo mancher= lei Unfall in Gnaden bewahret. Wie viel, wie reichlich haft du mir täglich vergeben! Wie herzlich haft du dich meiner Seele angenommen, Dag fie nicht verdurbe! Und ob du uns auch gegüchtiget und mit Leiden und Widerwärtigkeiten beimgesuchet: fo haft du uns doch dem Tode nicht übergeben, fondern es ift uns ju Rug geichehen, daß wir deine Beiligung erlangen.

Ach, vergieb mir um Jesu Chrifti willen meine Sünden, welche ich wider dich, wider meinen Rächsten und wider mich ilbit begangen habe. Schaffe in mir, Gott, ein reines herz durch das Blut Jesu, deines Schnes, und einen neuen Geift durch deinen heiligen Geift. Und gleichwie du mir aus Gnaden meine vielen Übertretungen erlässest, mit welchen ich diese Woche hindurch übertreten habe, also neige auch mein herz durch deine Erbarmungen zur Erbarmung gegen alle, die mich beleidigt haben, daß ich ihnen auch vergebe von herzen, einem jeglichen seine Fehle. Ich weiß zu nicht, ob nicht in dieser Nacht mit

dem Ende dieser Woche auch das Ende meines Lebens einbrechen möchte. Darum laß mich nicht weder in der Sinde des Zornes und der Unwerschulcheit, noch jont in einem Laster sterben oder verdersben, sondern in Christo Jesu, meinem Heiland, ersunden werden. In diesem tröste ich mich. Du, Herr, bist meine Zuversächt, und du, Höchler, bist meine Justucht. Durch deine Kraft bereite mich, alle die Meinigen und alle, die nach dir fragen und dein Heil sieh haben, daß ein jeder das Wert, das du ihm besohlen hast, von Tag zu Tag treuslich ausrichte und am Endeseines Lebens mit Freuden vollendet habe, damit das Ende, es somme heut oder morgen, eine Besteiung von dem Dienst des vergänglichen Wesens und ein Ansang der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes in jener Welt sei. Das thue, lieber Bater, um Zesu Christi, deines lieben Sohnes, unsers Herrn und Heilandes, wisten. Umen.

# Bebete für die Festzeiten.

#### Am Weihnachtsfefte.

Berr Jeju Chrifte, mein Beiland, des Bute nicht gu gablen! Ich bete dich an als die allerteuerste Babe des himmlischen Baters, Die er mir und aller Welt mit dir geschentt hat, daß er dich in der Fulle der Beit zu uns armen Gundern als den Cohn der Liebe aus feinem Schof vom himmel auf die Erde gejandt und von der Jungfrau Maria hat laffen geboren werden. Nun bift du gang unfer mit deiner Bottheit und Denichheit. Ginen folden Beiland follten wir haben, der uns tiefgefallne Gunder von allen unfern Gunden und dem damit verbundenen Glend des Leibes und der Geele in Zeit und Emigfeit volltommen erlösete. Run tonnen wir mit Freuden ausrufen; Alles und in allem Chriftus! Denn du bift das mahre Lebensbrot, fo tann meine Seele nicht hungern. Du bift der Brunnen des lebendigen Waffers, fo kann meine Seele nicht durften. Du haft mein Licht, fo fann fie nicht in Finsternis bleiben. Du bist meine Freude, wer fann mich betrüben? Du bist mein Beistand, wer fann mir's abgewinnen? Du bift meine Wahrheit, wer tann mich verführen? Du bift mein Beg, wie kann ich mich verirren? Du bift meine Beisheit, wer kann mich betrügen? Du bift meine Gerechtigkeit, wer kann mich verdammen? Du bift meine Beiligung, wer kann mich verwerfen? Du bift meine Erlösung, wer fann mich gefangen halten? Du bift mein Friede, wer fann mich unruhig machen? Du bist mein Gnadenthron, wer fann mich richten? Du bift mein Mittler, wer tann mich bei Gott in Ungnade bringen? Du bist mein Fürsprecher, wer kann mich verklagen? Du bist mein König, wer kann mich aus deinem Reich ftogen? Du bift mein Sobepriefter, wer kann dein Opfer verwerfen? Du bift mein Selig= macher, wer kann mich ungludlich machen? Wie könnte ich ein größer Beichent haben? Dies Beichent ift mehr wert, als ich nichtsmurdiger

Sünder, als alle Menichen, als alle Welt, als aller Welt Sünde, Jammer und Elend.

Ach, sente doch einen Strahl von deiner Kerrlichteit aus deiner Krippe in mein finsteres Herz, daß ich dich in völligem Glauben ertennen lerne. Tann wäre mir tein Unsall zu groß und tein Kreuz zu ichwer. Denn du bist in mir alles, und in dir ist alles mein, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Jukünstige. Alles ist mein; ich aber bin dein; du aber bist Gottes. Uch, da sinch denn dieses großen Heils recht mahrnehmen. Heilige mich dir selbst zum Diere dafür. Las mich stets in dieser deiner Liebe ruhen; las mich durch die Freude an dir all meines Elendes vergessen, die Sinde hassen, die Sinde hassen, die Sinde kassen. Die in dieser deiner Liebe gehorsam und in meinem letzen Stündsein nur in dir ersunden werden. Alles um deines Nannens willen, du Seligmacher aller in sich selbs der Sunder. Amen.

#### Bum Jahresichluß.

Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Liebe und Treue, die er an mir gethan? Ter Herr hat Großes an mir gethan, des din ich fröhlich. Also, o du dreieiniger Gott, Bater, Sohn und heiliger Geift, spricht meine in deiner Gnade sich freuende Seele, da ich nun abermals unter deinem Schut und Beisland ein Jahr glücklich zurückgelegt habe. Alch Gott, wie teuer ist deine Güte, daß Menickentinder unter dem Schatten deiner Flügel trauen! Sie werden trunten von den reichen Gütern deines Hauses; du träntest sie mit Bollust als mit einem Strom; denn bei dir ist die lebendige Quelle, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Mein Gott! Der Tage im Jahre sind viel, aber der Wohlthaten noch viel mehr; Stunden und Minuten im Jahre kann man zählen, aber deine Wohlthaten, die du mir erwiesen, sind unsählen, aber deine Wohlthaten, die du mir erwiesen, sind

Ich danke dir, daß du mir dieses Jahr dein heilig Wort haft laffen lauter und rein predigen und darin mir den Weg gum himmel und ju meinem ewigen Beil anweisen. Ach, versiegele alles, mas ich gehört habe, in meinem Bergen, und gieb mir beinen heiligen Beift, daß ich mein Leben Danach einrichten moge. 3ch danke dir, daß du mich in Deinem heiligen Mahle mit Deinem heiligen Leib und Blut haft gefpeifet und geträntet; ach, lag es mir gur Dauernden Glaubensftartung und Lebensheiligung gedeihen. 3ch dante dir, daß du mir oft die Sunde vergeben und die verdienten Strafen abgewendet haft. gieb mir Rraft, daß ich mich im neuen Jahre davor hute und fie nicht wieder vorfählich begehe. 3ch dante dir, daß du meinen Beruf gejeg= net, mir Rahrung und Rleidung beichert, mir Befundheit verliehen, Das Unglud abgewendet, mein Rreug erleichtert, in meinem Glend mich in Gnaden angesehen haft. Du haft mich behütet wie einen Augapfel im Auge. Du haft in Rot mich erhöret und mein Gebet durch die Wolfen vor deinen Thron dringen laffen. Du haft in meiner Trubfal mir Silfe gefendet vom Beiligtum und mich geftartt aus Bion. Du haft beinen Segen über mich ausgeschüttet, du haft bein Angeficht nicht vor mir verborgen, da ich zu dir ichrie. Du liebreicher Bater haft mich, dein Rind, an Deiner Sand geführt; Du mächtiger Konig haft

mich, deinen Unterthan, wider meine Feinde beschützt; du getreuer Hirt hast mich dein Schästein, auf grüner Aue geweidet. Deine Weissbeit hat mich das ganze Jahr durch geseitet, deine Viebe hat mich bedeckt, deine Kisse hat mich berdeckt, deine Kisse hat mich berdeckt, deine Kisse hat mich ersteut, deine Under hat mir jederzeit ausgeholsen, deine milde Baterhand hat mir gederzeit ausgeholsen, deine milde Baterhand hat mir glede zu der die des gegeben, was ich bedurfte, dein allsehendes Auge hat acht auf mich gehabt und meinen Auss und Gingang behütet, daß mir kein Übel begegnete. Haft du mich auch zuweisen ersahren lassen wie kein große Angst, jo haft du mich doch wieder lebendig gemacht. Hatte ich auch zuweisen viele Wetümmernisse in meinem Gerzen, so haben doch deine Tröstungen meine Seele ergötzt. War mir oftmals Geschrund von Vot nahe, so war auch deine Kilfe nahe, und dein Engel hat mich behütet auf allen meinen Wegen.

Uch mein Gott! Berzeihe mir aus Enaden alle Sünden, ach, alle Sünden, die ich in diesem Jahre gethan habe. Uch, ftrase mich deßwegen nicht in dem neuen Jahr, sondern verzeihe sie mir um Zesu willen. Herr, gedente nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung, gedente aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, um

Deiner Gute millen.

Herr, Herr, so beschstieße ich denn das Jahr mit Danken, Loben und Beten, und flehe dich demütig an: bleibe auch mein Schutz und gnädiger Gott in dem neuen Jahre; halte deine Hand über mir, und laß mich deinem Schutz, deiner Liebe und Gnade fernerhin besohlen sein. Amen.

#### Am Renjahrstage.

Sei hochgelobet, du fußester heiland, für deine heilbringende Erlöjung, zu welcher du haft den ersten Grund gelegt, indem du in Deiner Beschneidung dich dem Geset unterworfen und dein Leiden begonnen haft. Du ließest dich dabei einen Jesum nennen und ber= fprachft damit, dein Bolt felig zu machen von ihren Gunden. dir sei Dant, daß du diesen deinen heilvollen Ramen auch im ver= gangenen Jahr an uns bewiesen und uns aus so mancher Not errettet und vor mancher Versuchung und Gefahr traft deines Namens bewahret haft. Sei auch ferner unfer Beiland in der That und Wahrheit. Erlose uns bor allen Dingen von unsern geiftlichen Reinden und von den Gunden, als dem araften und gefährlich= ften Schaden. Dein Blut tilge die Ungerechtigfeit des alten Menichen und erneure und im Beifte unfers Bemutes, daß wir dich, Berr Jeju, mit aller deiner Bnade und Rraft anziehen und in dir mit der neuen Beit neue Menichen werden mögen. Siehe, unfer Berg fehnet fich nach Deiner neuen Schöpfung, darin du alles neu machen willft. Schaffe in uns einen neuen, gewiffen Beift, damit Das Alte alles ber= gehe, das uns plagt und beunruhigt, auch dich an deinem Segen gehindert hat. D Jefu! Erneure nun mit diesem Wechsel des Jahres Dein Gedächtnis in uns, daß du nun von neuem uns vor Augen gemalt werdeft durch den Glauben, den Gott felber mirtet. Werde uns, mas Dein Rame mit fich bringt, nämlich lauter Beil und Geligteit. Schente uns zum neuen Jahr neue Berechtigfeit, neue Beiligfeit, neue Weis= heit, neue Erlösung. Lag uns mit gang neuem Sinn und Ernft dies

Jahr anfangen, und nicht in dem alten Cauerteig der Beuchelei und Schaltheit, nicht in den alten Gunden und Gewohnheiten. Uch, daß wir nun alle ein Berg erfleheten, das dich findlich fürchte, berglich liebe, brunftig anrufe und treulich tampfe; daß wir Deiner Liebe anhangen, Deine Befanntichaft fuchen, Deine Gußigfeit im Bergen ichmeden und jo nach dir alle Tage u. Stunden durften möchten. Ich, werde uns alles in allem; denn in dir liegt alles, mas mir bedürfen. Berde unferer Obrigfeit das rechte Gefenbuch in Deinem heiligen Namen, das da ift Gottes Wort; jei ihr gerades Zepter, daß Dein Wille nur durch fie geichehe, und ihr Schirm und Schuk, Lohn und Rrone. Gei du allen Lehrern das mahrhafte Licht, das allen Men= ichen vorleuchte und die Irrigen gurechtweise, die Unwiffenden lehre, Die Schwachen ftarte, Die Traurigen tröfte. Allen Gemeinden werde mit deinem heiligen Ramen ein Tempel, darin fie in Ginigfeit Des Beiftes versammelt werden zur gemeinsamen Befferung. Dein Rame fei und bleibe der Urmen Echat, der Aranten Beilung, der Glenden Buflucht, der Berlaffenen Rat und Troft, der Bitmen Berjorger, der Baifen Bater, ja allen alles. Du himmliiches Manna! Gieb dich einer jeden Scele auch diefes Jahr jo ju geniegen, wie fie es bedarf und begehrt; denn du teilst dich gern mit allen, die dich suchen und anrufen. Berehre uns die foftliche Perle Deines Reichs, daran wollen wir ewig genug haben. Stille den hunger unferer Seelen nach dir, und führe das Wert beiner Erlojung an uns völlig aus; jo wollen wir uns an dir genügen laffen. Tenn du tannft uns im Tode erweden, uns in Schwachheit neue Kraft geben, den Zorn in Liebe und den Fluch in Segen verwandeln. Durch dein vergoffenes Blut loiche Das Feuer der verderbten Ratur, und durch dein Licht erleuchte unfre Finfternis, und führe uns dies gange Jahr auf rechter Strage, bag wir nicht mehr irren. Ja, lehre du uns felbft dein Bohlgefallen, und ohne dich lag und nichts reden, thun oder denten. Wir empfehlen uns dir gang mit allem, was wir find und haben, auf ewig. Umen. erbore uns, Amen.

#### In der Karwoche.

Herr Jein Christe, du Lamm Gottes, das der Welt Sünde weggenommen hat, erbarme dich über uns, und gieb uns deinen Frieden. Amen.

Gott, man sobet dich in der Stille zu Zion; ach, so mache denn auch mein Herz durch deinen sanften, heiligen Geift in der Wahrheit fittle zu deinem Lob. Meine Seele singet dir, und meine Lippen preisen deinen heiligen Namen, daß du mich nach deiner ewigen Erbarmung diese große und sittle Boche haft erleben lassen, in welcher du deinen eingebornen Sohn der Leibe für die gauze Welt und sitt mich elenden Sünder insonderheit in so unzählige Marter und Pein Leibes und der Seele bis zum Tod am Kreuz dahingegeben. Kun, so müsse mir denn in dieser großen Woche auß neue groß werden meine ewige Erlösung, die mir durch diesen deinen einigen Sohn, Zesum Christum, meinen Lieben Herrn und Heinan, geworden ist. Gert Zeil. Ach, daß alse Welt vor dir, der du nun, durch Leiden des Tods mit Preis und Chre getrönet, in deinem heiligen Tempel zur Kechten

des Baters fikeft, ftille murde in Diefer Woche, ftille in den Saufern, ftille auf den Stragen und Baffen, ftille bei Tag und Racht. Doch mache nur bor allem andern mein Berg, das unruhige Ubel, ftille gu, in und vor dir, du ftiller Jefu. Sammle durch deinen ewigen Beift, in welchem du dich beinem Bater geopfert haft, mein gerftreutes Berg, Daß ich Deine Stimme mit hörenden Ohren hore, wenn du mir ingbe= fondere in mein Inneres rufeft: Mir haft du Arbeit gemacht mit dei= nen Sunden und haft mir Dube gemacht mit deinen Miffethaten; ich aber, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gebente deiner Sunden nicht! Ja, daß auf deinen himmlischen Zuruf: Taran gedenke, Jatob; Berael, vergig mein nicht! aus dem innersten Grund meines neuen herzens wiederschalle: Ich denke daran, lieber herr Befu, und will dir dafür von heute an aufs neue dantbar fein. 3ch will dein Leiden und Sterben nicht migbrauchen, sondern mit allem Ernft verehren. Ich begehre, beinem Rreug unterthänig, gleichformig und gehorfam zu werden, bis ich in der Wahrheit fagen tann: 3ch bin mit Chrifto gefreuzigt; ich bin mit ihm gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Chriftus lebt in mir! Dein erfter Eingang in Dieje Welt und ganger Wandel darin in Gehorfam, Urmut und Riedrigfeit vervilichtet mich armen Gunder ichon fattiam ju deinem Opfer und Gigentum. Aber da dich die Leiden ohne Bahl bis jum Tod am Rreng ergriffen und jogar nichts an deiner beiligen Menichheit ift vericont geblieben im gottlichen Bericht, haft du mich Elenden dir fo verbunden, daß, wenn ich dich verleugnete und dein vergäße, du mit allem Recht mein ewiglich vergäßest und mich vor Deinem Bater und vor feinen Engeln verleugneteft. Go fegne denn, erbarmender Beiland, Deines Leidens Unfang, Fortgang und Musgang an mir Glenden. Gegne den Unfang desfelben zu einem grund= lichen Beginn des Glaubens mit mahrhaftigem Bergen an Dei= nen Ramen. Segne den Fortgang deiner Leiden gur Grundung in der Erfenntnis des Beheimniffes Deines Krenges, gur Ginmurzelung in der Liebe und zur willigen Ginsentung in die Gemein-ichaft deines Todes. Segne den Ausgang deiner Leiden an mir durch die Weduld in der hoffnung, daß ich dir ftille bleibe unter allen Widerwärtigfeiten, deinem Willen mich lediglich in meinen außern und inneren Umftanden aufopfere und jo aushalte durch Großes und Kleines, durch Bojes und Gutes bis ans Ende, daß ich mich dann ewiglich bei dir in deiner Berrlichkeit erfreuen tonne, um deines aller= teuersten Berdienstes willen. Umen.

#### Um Rarfreitage.

Ach Herr, du ewiger und gütiger Gott und Vater! Siehe doch an deinen lieben Sohn, was er für große Schmerzen meinethalben hat müssen leiden, Ach Vater! Siehe doch, wer solches seidet, und gedenke doch gunddiglich, für wen er leidet. It's nicht, ach treuester Vater, dein Sohn, das unschuldige Lamm Gottes, das du für den Knecht gegeben haff? It nicht das der Herr der Chren und des Lebens, der wie ein Lamm zur Schlachtbant gesühret und dir die in den Tod gehorfam gewesen, ja den allerschmählichsen Tod auf sich genommen

hat? Ach, gedente doch, o Gott, der du der Welt Leben begehrest: dein geliebter und einiger Sohn ist es, den du aus deinem Verzen geboren und meiner Schwachheit teilhaftig gemacht hast. Ach surwahr, das ist deine Gottheit, die meine Natur an sich genommen und sich an das Kreuz hat lassen heiten und die schwere Strate unierer Sünden getragen hat. Ach Herr! Wende deine Augen auf dieses große Vert deiner Gnade und Gütigleit. Siehe an deinen lieben Sohn, wie er an seinen ganzen Leibe ausgedehnt und ausgespannt ist. Siehe an seiner Nuelle stieket, und verzieh mir gnädiglich die Missethat, die meine Honde begangen haben. Siehe an, herr, wie seine Seite durchstochen ist, und erquide mich mit dem Aute, das daraus gestossen. Siehe an seine Küße, die nicht aus dem Wege der Sünde gegangen sind, sondern allezeit in deinem Gesch gewandelt haben, wie dieselben mit Nägeln durchgraben sud, und verleihe mir Enade, daß meine Füße in deinen Wegen gehen. Thue weg von mir den Weg der Bosheit, und laß mich allezeit auf deiner Wahn wandeln. Amen.

#### Um Diterfeft.

herr Jefu Chrifte, du ftarter Lome vom Stamme Juda, du unüberwindlicher Beld, du mächtiger Ciegesfürft, du Gundentilger, Überminder des Todes, du Schlangentreter und Berftorer der Solle! Ich fage dir berglichen Dant für deine fieg hafte, frohliche Auferftehung, Dadurch du dem Tode die Macht genommen und emiges, unvergang= liches Weien wieder ans Licht gebracht. Du haft dich bewiesen als ein allmächtiger Berr, der da hat die Schlüffel der Bolle und des Todes, der da aufichließt und niemand guichließt. Du warest tot, und fiebe, nun lebest du von Ewigteit zu Ewigteit. Du haft dein Bolt vom nun lebest du von Ewigteit gu Ewigteit. Tode errettet und aus der Hölle erloiet. Tod, mo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Tir sei Tant, daß du uns den Sieg gegeben haft. Du haft den Tod verichlungen ewiglich und alle uniere Thranen von uniern Augen abgewiichet. Rommt, laffet uns gum Berrn geben; er hat uns geichlagen, er wird uns wieder verbinden. Er hat uns vermundet, er mird uns wieder heilen. Er wird uns wieder aufrichten nach dreien Tagen; er wird uns lebendig machen, daß wir bor ihm leben werden. Darum freuet fich mein Berg, und meine Ceele ift frohlich. Tenn Gott hat feine Geele nicht in der Bolle gelaffen und nicht zugegeben, daß fein Beiliger die Bermefung febe. Du bift eine fleine Beit von Gott verlaffen gemejen, aber nun mit Ehre und Schmud getronet. Du bift aus Angft und Gericht bin-weggeriffen; wer will beines Lebens Lange ausreden? Der Stein, Den die Bauleute verworfen haben, ift jum Gaftein geworden; das ift bom herrn geichehen und ift ein Bunder, vor unfern Augen. Man finget mit Freuden in den Butten der Berechten: Die rechte Sand des herrn ift erhöhet; Die rechte hand des gern behalt den Gieg. 3d werde nicht fterben: jondern leben und des herrn Wert verfündigen. Du bift mahrhatig die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubet, mird leben, ob er gleich fturbe. Du bift der Glaubigen Leben,

Darum tonnen fie nimmermehr fterben. Denn du, ihr Leben, ftirbit

nicht, darum tonnen fie ihr Leben nicht verlieren.

Uch, mein Berr, Du bift hervorgebrochen wie die ichone Morgen= Run giebst du deinen Gläubigen beinen emigen Frieden, welcher alle himmlischen Guter in fich begreift: Bottes Suld und Gnade, Bergebung der Gunden, Berechtigfeit, Sieg, Troft, emige Freude, ewiges Leben. O liebreicher, holdfeliger, trofftlicher, leben-biger, ewiger Friede, Du edle Frucht der Auferstehung Jeju Christi, tomm in mein Berg, erfreue meine Seele. Denn über Diesen Frieden wird man fich freuen, wie man fich freuet in der Ernte: wie man frohlich ift, wenn man Beute austeilt.

Lag uns auch, herr, mit dir durch mahre Buge auferfteben. Lag uns teil haben an der erften Auferstehung, auf daß der andere Tod an uns nicht Macht habe. Stehe du in uns auf, lebe du in uns, fiege und überwinde in uns die Welt, Sünde, Tod, Teufel und Hölle. Tröfte unfere Seele in Angst und Traurigfeit durch dein Wort und den Geist des Friedens. Erwede auch am jungften Tage fraft beiner Auferstehung meinen Leib jum ewigen Leben. Ja, herr, da wirft du fagen: Bachet auf und ruhmet, Die ihr ichlafet unter Der Erde! Denn mein Tau ift ein Tau eines grunen Feldes. Alsdann wird mein nichtiger, verweslicher, sterblicher Leib anziehen Unverwes= lichteit, Unfterblichteit, Kraft und Ehre und wird ahnlich fein deinem verklärten Leibe; denn unfer Leben ift in dir verborgen. Wenn du aber, unfer Leben, wirft offenbar merden, fo werden wir auch mit dir offenbar werden in der Berrlichkeit. Dazu verhilf uns, auferftunde= ner Beiland. Amen.

#### Um Simmelfahrtstage.

D Beiland, der du aus Liebe ju uns dich aller deiner herrlichkeit entäußert und Anechtsgestalt angenommen haft und gehorsam wardst bis jum Tode am Kreuz, dem aber auch Gott einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ift: o lak die Kraft deiner Gerrlichteit unfern Bergen befannt werden, Damit auch wir in Deinem Namen uns beugen und dir, unferm Könige, dienen und anhangen. Wir danten dir, herr Befu, daß du durch beine himmelfahrt uns den Weg zum himmel gebahnt und beines Baters herz uns aufgeschlossen haft. Du figest zur Rechten der Rraft Gottes, damit dir alle Bergen als ihrem rechtmäßigen Könige unterthan werden jollen. Giebe, hier find Ber= gen, über welche du als Berr, als triumphierender König herrichen und regieren follteft; ach, fende einen Blid beiner Freundlichkeit auf uns herab.

berr Jein! Bieb uns ein himmlifches Berg, und lag uns durch deine Gnade bewahret werden vor allen eitlen, irdischen Gedanten; fammle uns in Deiner Begenwart; ftille unfer Bemut durch Deine gnadenreiche Mitteilung; lag uns vor deinem Angesichte gesegnet fein. Berr, der du den rechten Schluffel der Ertenntnis haft, ichliege durch Die Salbung beines heiligen Beiftes unfere Augen auf, daß wir feben mögen die Broße deiner Berrlichteit und die Überschwenglichteit deiner Liebe; damit wir anfangen mogen, mit gangem Bergen, Sinn und Bemute gen himmel zu mandeln, bor deinem Angenichte beilig zu leben und dich zu lieben, der du uns fo hoch geliebet haft und unend=

lich liebenswürdig bift.

D Herr! Bergieb um deiner Liebe willen, daß wir so oft von dir und von deiner Aufsahrt zur Gerkichseit gehört und noch jo wenig ihre Kraft in unsern Gerzen erfahren haben. D daß wir dir die Ehre geben und uns deinem allmächtigen Zepter unterwerfen möchten!

Berherrlichter Zeius! Berherrliche dich in uniern Herzen. Werde erfannt in deiner Größe, werde geehrt und geliebt von uns, und ziehe ein in uniere Herzen. Laß sie deine Werkkatt sein; schleuß sie auf, daß mir mögen ermuntert werden, dir getroit nachzwandeln, wie du nus vorangegangen bist und das Ziel erreicht hast. Erhöre unser schwacks Seutzen, o großer Hoherriester zur Rechten Gottes; erwird uns traft deiner Verdienste ein träftiges Ja und Amen.

#### Um Pfingitfeft.

Großer und erhabener Gott, du Bater in der Höhe, der du verbeißen halt, zu wohnen bei denen, die demitigen Herzene find und sich fürchten vor deinem Borte: o jchasse in uns solch demütig derz, gied uns heilige Furcht vor deinen Geboten. Was hülse uns das Leben der Natur, wenn wir nicht deines göttlichen Lebens durch den Geist Zesu Christi sollten teilhaftig werden? Was würden wir am Ende diese zeitlichen Lebens übrig haben, wenn wir dich nicht haben iolten.

Du mahres und emiges Leben unferer unfterblichen Geele?

Herr! Du weißt, welche zerstreute Herzen wir haben: o so sammle und! Du weißt, welche harte und tote Herzen wir haben: o nihre und erwede und! Du weißt, wie wir noch viderstreben deinem Borte, und wie wir und von Natur nicht unter dein Zerter beugen wollen. Darum, o Herr, beweise deine Macht; sende deinen Geist auf der Höhe, daß er unter und wirte, dir untere Herzen unterthan und und tüchtig mache, ganz mit dir, unterm Heil, vereinigt zu leben und deiner Gnade und ganzsich zu übersassen. O tomm, heiliger Geist, und entzünde untere Herzen zu heiliger Liebe; tomm, du Geist der Kraft, und errege untere Seelen, daß sie dürsten nach dir, dem rechten und wahren Führer, daß ihnen geholsen werde durch deine allvermögende Gnade.

Mache dich auf, du Geist des Lebens, daß wir durch dich beginnen zu leben; ergieße dich über uns, und schaffe uns zu Menschen nach dem Berzen Gottes, erneuert zum Bilde Christi und von einer Alarheit

jur andern übergehend.

O Geift, der du die Tiefen der Gottheit erforscheft, lag uns erfahren, was wir an unserm Gott und Heiland haben, damit wir durch feine lebendigmachende Erfenntnis in der Liebe brünftig gemacht und durch dielelbe träftig gestärtet werden, ihm unbeweglich anzuhangen.

owirte in uns die Befreiung von allem Irdicken und reine Liebe gene einander; wirte in uns die Aufrichtung des Königreichs Jelu Christi durch die Mitteilung deiner Gerechtigkeit, deines Friedens und deiner heiligen Freude. Romm, du Strom der Ewigteit, der von dem Throne Gottes mächtig hervorbricht, und überströme uniere Berzen; tilge in uns alles Wefen der Belt, alles, was im Paradiese Gotzes nicht bestehen tann. Komm und gieße dich aus in taufend Berzen, die bis dahin ohne Leben und Gnade gewesen sind. Las dir Kinder

geboren werden, wie der Tau aus der Morgenröte. Laß den Tau deiner Gnade auf die dürren Herzen reichlich niederfallen, daß noch viele mögen erwedet, viele zum Himmelreich geboren werden. O Gott, du höchstes Gut! Wache dich uns bekannt und verherrliche dich an unserem Inwendigen. Erbarme dich über unß; laß deinen Segen von uns nicht abgewendet werden; thue mehr, als wir zu ditten vermögen. Begleite mit deiner Araft unsere Herzen, damit sie reiche Frucht bringen zu deines Namens Ghre. Erhöre uns um dein selbst willen, nicht um unsers armen Gebets willen; erhöre uns um Jesu Christi willen. Er, unser Mittler, vereinige sein träftiges Gebet mit unseren schwachen Seufzern, und du, o Herr, versiegele es mit einem ewigen Ja und Umen. Umen.

# Bebete zur Vorbereitung und feier des heiligen Abendmahls.

#### Buggebet.

D barmbergiger Gott, emiger Bater! Groß find meine Gunden, viel und mannigfaltig ift meine Miffethat, meine Übertretungen find unzählig, denn all mein Dichten und Trachten von Jugend auf war zum Bojen geneigt. Uch, herr, wer kann merken, wie oft er fehle? Berzeihe mir auch die verborgenen Wehler! Siehe, ich erkenne meine Miffethat, und meine Gunde ift immer vor mir. Un dir allein, o herr, habe ich gefündiget und übel vor dir gethan, auf daß du Recht behaltest in deinen Worten. Ich bitte dich aber, du wollest nach dei= ner unaussprechlichen Mildigkeit mit mir nicht ins Bericht geben; denn por dir ift tein Lebendiger gerecht. Wenn du, herr, willft Gunde gurechnen, wer wird bestehen? denn fiehe, auf taufend Fragen konnen wir dir nicht ein Bort antworten; denn alle unfere Gerechtigkeit ift por dir, wie ein beflecttes Rleid. Deshalb erbarme dich mein, o Gott. nach deiner Bute, und tilge meine Sunde nach deiner großen Barm= herzigkeit: Wasche mich von meiner Miffethat, und reinige mich von allen meinen Gunden um deines Namens willen. Berr, fei mir gnädig, beile meine Seele; benn ich habe an dir gefündigt. Bedente, herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gute, welche von der Belt her gewesen ift. Bedente doch nicht mehr der Gunden meiner Jugend und meiner Übertretungen; gedente aber mein nach beiner großen Barmherzigfeit um deiner Bute willen. Dautiger Gott! 3ch betenne vor dir, daß nicht meine Werte, noch mein Berdienst tonnen austilgen meine Sunde oder beine Gnade erwerben, fondern foldes vermag allein das heilige, bittere Leiden unseres herrn und Beilan= des Jefu Chrifti, der sein Blut für uns vergoffen hat gur Vergebung der Sunden und unfere Seelen gereinigt. In Diefem Glauben rufe ich voll Bertrauen und hoffnung zu dir; du wollest meine Übertretung

aus Guaden vergeben, meine Sünde zudeden und meine Missethat mir nicht zurechnen. Berzeihe mir auch die verborgenen Fehler, auf daß meine betrübte Seele und die Gebeine, welche sehr erichroden sind, wiederum erfreuet, getröstet und erquidet werden; denn dein ist die Barmherzigteit, und bei dir ist Enade und viel Vergebung. Oherr, erhöre die Stimme meines Flebens, und berachte nicht das Ausen meines Herzens zu dir um Jesu Christi, meines Herrn und heilandes, willen. Amen.

#### Sündenbefenntnis.

Allmächtiger Gott, barmherziger Bater! Ich armer, elender, fündiger Menich betenne dir alle meine Sünde und Missethat, die ich
begangen mit Gedanken, Worten und Werten, damit ich dich jemals
erzürnet und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdienet habe. Sie
sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr, und ich ditte dich
um deiner unergründlichen Barmherzigkeit und um des unschuldigen,
bittern Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Zein Christi
willen, die wollest mir armen, sündhaften Menichen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und mir zu meiner
Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Umen.

#### Gebet nach ber Beichte.

Dankend erhebt fich mein Berg zu dir, dem Gott des Troftes, dem Bater der Barmherzigfeit. Du haft deinen Cohn in die Welt gefandt, die Sünder felig zu machen. Du haft mich, dein reumütiges Kind, aufs neue deiner alles verzeihenden Liebe und Gnade versichert und den Troft deines Evangeliums von dem gefreuzigten Beiland aller fterblichen Gunder meinem Bergen nahe gebracht. 3ch dagegen habe mich dir und meinem Erlofer Jeju Chrifto aufs neue gum Gehorfam verpflichtet. Befestige in mir Dieje beilige Entichliegung, nach beinem Wohlgefallen zu mandeln. Meine Comache und Gebrechlichkeit ten= neft Du, Allwiffender. Rraftige mich mit himmlifcher Ctarte gum Kampf gegen alle Bersuchungen meines herzens und der Welt, und mache mich immer ausmerssamer auf die Zucht deines Geifies. Bewahre mich doch davor, daß meine äußere Andacht nicht heuchelei fei und daß ich dir nicht mit falichem Bergen Diene. Lag mich machen und beten. Ceque mir befonders das heilige Mahl, das ich feiern will, jum Bachstum in Der Gnade und Erfenntnis Deines Cohnes, meines Erlofers; fegne es mir gur Forderung des Fleiges in der Gottfeligteit, welche Die Berheißung hat nicht nur für Diefes, fondern auch für das ewige Leben. Umen.

#### Gebet vor dem heiligen Abendmahl.

Herr Jesus Christus, ewiger Sohn Gottes! Du haft in deiner wahren Menscheit für uns den Tod erlitten und uns von unsern Sünden und der ewigen Berdammnis erlöset. Und damit wir diese deine Liebe und Treue nimmer möchten vergessen, hast du in deinem letzten Abendmahl uns ein ewiges Gedächtnis des neuen Bundes gestiftet, in welchem der Sünden derer, die da glauben, nun und in

Ewigteit nicht mehr soll gedacht werden. Darum haft du uns versordnet, deinen wahrhaftigen Leib zu effen und dein Blut zu trinken, und haft damit die Verheißung der Bergebung unserer Sinnden verbunden, welche du uns dadurch versiegelst und gewiß machst.

Bir arme, elende Menichen tommen nun gu dir, dem Born aller Gnade und Barmherzigfeit, und bitten dich: du wollest abwaschen alle unfere Gunde und unfere Geele reinigen und erquiden, auf daß wir mit mahrer Rene und Leid, im rechten feften Glauben und mit ichul= Diger Chrerbietung, mohl zubereitet und wurdig deinen beiligen Leib und dein Blut zu unserer Geligfeit empfangen. Silf, daß durch dies Beheimnis des neuen Testaments der Glaube in uns gemehret, die Soffnung geftärft, Die Liebe entzündet, Das ichmache Gemiffen getröftet, alle Unfechtung überwunden und wir in unfern Bergen deiner göttlichen Suld und der ewig mahrenden Erlöfung unjerer Geelen allenthalben versichert und versiegelt werden, so daß wir also die überschwengliche Gnade empfinden, welche in Diesem Saframent verborgen ift. D du gnadenreicher herr! Bieb uns erleuchtete Augen des Berftandniffes, daß wir ertennen mögen den Reichtum deines herrlichen Abendmabls, in welchem du uns famt deinem Leib und Blut fpendeft Bergebung der Sunden, mahre Berechtigfeit und alle himmlifden Guter, und lag uns dadurch bewegt werden, oft und mit herzlichem Berlangen dies Satrament würdig ju genießen, und durch deine Liebe gur Liebe gegen dich entzündet werden. Rimm du von uns weg alles, mas dir miß= fällt und uns von dir abwendet, und gieb uns, was uns tehret und führet zu dir, damit wir des Segens deines heiligen Abendmahls recht teilhaftig, und unfere Geelen dadurch wahrhaftig gespeiset und getränket werden, und wir auch einst in jenem Leben das Abendmahl mit dir halten mögen. Umen.

#### Gin anderes.

Barmherziger Gott und Bater! Wir bitten dich, du wollest in Diesem Abendmahle, in welchem wir das teure Gedächtnis des bitteren Todes deines lieben Sohnes Jeju Chrifti begeben, durch deinen bei= ligen Beift in unfern Bergen wirten, daß wir uns mit mahrem Glauben deinem Cohne Jefu Chrifto je langer je mehr ergeben, damit unfere muhfeligen und zerschlagenen Bergen mit feinem mahren Leib und Blute, als dem ewigen himmelsbrote, gespeiset und erquidet werden. Gieb denn, daß wir nun nicht mehr in unsern Sunden, sondern er in uns und wir in ihm leben, und aufgenommen in den neuen Bund der Gnade, nicht zweifeln, du wolleft ewiglich unfer gnas diger Bater fein und uns unfere Gunden nimmermehr gurcchnen, fondern uns an Leib und Seele verforgen, als beine lieben Rinder und Erben. Berleihe und auch beine Gnade, daß wir getroft unfer Rreuz auf und nehmen, und felbft verleugnen, unfern Beiland beten= nen und in aller Trubfal mit aufgerichtetem Saupte unfers herrn Jeju Chrifti warten, welcher unfern fterblichen Leib feinem verklärten Leibe ähnlich machen und uns zu fich in den himmel aufnehmen wird in Emigteit. Umen.

#### Gebet mahrend bes Gennffes bes heiligen Abendmahle.

herr Jeju! Der Genuß deines heiligen Leibes ftarte und bewahre mich im rechten Glauben gum ewigen Leben.

herr Jeju! Der Benug deines heiligen Blutes farte und bemahre

mich im rechten Glauben jum ewigen Leben.

Mein Herr und Heiland! Du bist mein, und ich bin dein. Lak mich der Welt und Sünde absterben und dir ewig angehören. Wie du littest, laß auch mich leiden; wie du starbest, auch mich sterben. Pühre mich einst durch die Nacht des Todes hinüber zu deinem ewigen Lichte.

#### Gebet nach dem heiligen Abendmahl.

D herr Jejus Chriftus, unfer rechter und emiger Sohepriefter, der Du figeft gur Rechten Gottes auf dem Stuhle der Majeftat im Simmel und bift ein Pfleger der heiligen Guter und der mahrhaftigen Sutte, Die nicht mit Sanden gemacht ift! Du bift durch dein heiliges Blut einmal in das Beilige eingegangen und haft eine ewige Erlöfung erfunden, indem du dich felbit durch den heiligen Beift Bott geopiert haft, um unfere Gemiffen gu reinigen von den toten Werten und gu Dienen dem lebendigen Gott. Wir danten dir von gangem Bergen, daß du den ichmählichen Tod am Rreuge für uns arme Gunder gelit= ten, auch dein Saframent jum Gedachtnis deiner gottlichen Suld und Treue und jum gemiffen Siegel und Unterpfand der Bernderung, daß uns unfere Gunden vergeben feien, eingefest und uns jest mit beinem beiligen Leib und Blut gespeifet und getrantet haft. D herr, wie groß ift beine Liebe, wie unaussprechlich beine Barmbergigteit und unergrundlich beine Gnade! Du ichliegest niemand aus bon Diefem Deinem Abendmahl; wen da hungert und durftet, der wird hier gefattigt; wer arm und durftig ift, der findet bier Echage und allen Reichtum Des Lebens. Wer geangstiget in, Der empfänget Rube, und mer mit Sunden beladen ift, der hat Erquidung feines Gemiffens. Co hilf nun, gutiger Gott, daß uns dies heilige Caframent gereiche gum ewigen Leben und gur Geligfeit, und ftarte uns, daß wir hinfort hal= ten an dem Betenntnis Der hoffnung und nicht manten; benn du bift treu in Deiner Berheißung. Gieb auch, daß wir untereinander uns felbit mahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werten und nicht verlaffen unfere Berjammlungen, fondern uns untereinander vermah= Und wenn dann einft der lette Tag fich nahet und das Ende unieres Lebens herantommt, fo lag und frohlich erwarten Deine Butunft und mit Dir eingeben in das emige Reich, gu effen das Sim= melsbrot mit allen Auserwählten. Amen.

# Krankengebete.

#### In der Krankheit.

Allmächtiger Gott, himmlischer Bater! Weil du uns geboten haft und gesprochen: Ruse mich au in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, deswegen ruse ich zu dir in dieser meiner großen Not durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, und bitte dich, du wollest mich armen, sündigen Menschen nicht verlassen. So nun diese meine Krankheit nicht zum Tode ist, so hist mir auf, daß ich genese um deiner Barmserzigteit willen, auf daß ich deine Macht und Krast an mir verkündige und preise. Wenn es mir aber nützlicher ist, setzt schwarze und nicht länger in diesem Jammerthal zu bleiben, so geschebe, herr, dein göttlicher Wille, wie im Himmel, also auch auf Erden. Berleihe mir nur Enade, daß ich mich in deinen Willen, der allezeit der beste ist, gänzlich ergebe. Erhalte mich sest im chinktichen Glauben und wahrer Erkenntnis dis an mein Ende. Laß mich von dir nimmermehr abgeschieden werden, sondern nimm meine Seele zu dir in dein Neich, durch deinen lieben Sohn, Jesum Christum, unsern Ferrn. Amen.

#### Ein anderes.

Mein Gott! Es hat dir nach deinem heiligen Rat und Willen gefallen, mich auf dieses Arantenbettzu legen und dadurch nicht allein mich von meinen Geschäften, meinen Sünden und fündlichen Gewohn = heiten abzuschund jud au meinen Tod zu erinnern und mich aufmerkam zu machen, daß ich ein sterblicher Wensch sei. Siehe, meine Tage sind eine Hand breit bei dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir; ach, wie gar nichts sind das Alenschen, die doch so sing auch, daß dem Menschen gesetzt ist, ein= mal zu seichen, danach das Gericht; aber ich vergesse es leider nur zu leicht wieder!

Darum bitte ich dich: Ach Here, sehre mich doch, daß es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muß. Ich weiß auch, daß ich alles muß verlassen, mene Hole, Gut, Chre, Effic und was ich in der Welt besitze. Ich habe hier teine bleibende Stätte, sondern die zufünftige suche ich. Daran möge mich meine Krantheit erinnern, damit ich mich mit Gebet, mit Buße und Glauben, mit wahrer Prüfung meines bisherigen Lebens zum seligen Sterben bereite und also von Welt und Sünden abgezogen und mein Leben, Geist und Seele dir geheiligt werde. Siehe, mein Gott, hie din ich, nimm meine Seele dir, aber bereite mich zuvor recht in der Zeit, daß, wenn ich sterbe, ich möge in deiner Gnade und self serben. Umen.

#### Gebet nach ber Genefung.

Opfere Gott Dant, und bezahle dem Söchsten deine Gelübde. Pf. 50, 14.

Du, herr, hast Großes an mir gethan, des bin ich fröhlich. Du hast mich von meiner Krankheit wieder aufgerichtet, darum komme ich vor dein Angesicht, dich zu loben und dir zu danken. Uch herr! Wer

bin ich, daß du dich meiner also haft angenommen? Wer bin ich, daß Du meiner jo gedacht haft in meiner großen Rot? Welche Angitftunden habe ich durchwacht, welche Schmerzen ausgestanden, in welcher Gefahr habe ich geschwebt! Aber du, allmächtiger und getreuer Gott, haft mich väterlich behütet, meine Schmerzen gestillt und meine Klagen verwandelt in Freude und Wonne. Die Laft der Krantheit haft du von mir genommen und mich wieder gefund gemacht; darum will ich dir mei= nen Dant opfern und vor allem Bolt verfündigen, mas du an mir gethan haft. Lag mich nimmer beiner Barmbergigteit und Treue bergeffen, o Berr, und mit allem Gifer bemuht fein, Dir zu bezahlen meine Gelübde. Als du mich mit Krantheit geschlagen, da fuchte ich Dich und erfannte, Berr, wie groß meine Miffethat, und wie ichwer ich mich an dir verfündiget habe. Und da gelobte ich dir, daß ich hinfort der Sunde absterben und dir leben wolle; da verpflichtete ich mich aufs neue, Dir alle Rrafte meines Leibes und meiner Seele zu weihen und in gefunden Tagen, wenn ich fie ja wieder jehen follte, Dir allein au dienen in Beiligfeit und Unfträflichfeit. Co verleihe du, beiliger und allmächtiger Gott, mir denn hiezu Gnade und Segen. Erleuchte mich an den Augen meines Berftandniffes, daß ich die Richtigteit Diefer Welt recht ertenne und mein Berg nie wieder daran hange. Bieb mir Rraft, Die Lufte meines Fleisches zu bezwingen, und hilf mir verleugnen alles ungöttliche Weien und guchtig, gerecht und gottielig leben in Diefer Welt. Treibe mich, Berr, Durch Die machtige Stimme Deines Wortes zum Bachen und jum Beten, Dag ich am guten Tage nicht in Sicherheit verfalle, fondern mich ftets bereit halte auf die ungewiffe Stunde, in der du tommen wirft. Mache mich geduldig, wenn es dir gefällt, mich wieder mit neuen Trubfalen heimzuluchen, und mache du mein Berg getroft im Andenten an Die treue Silfe, Die Du mir in Diefer Krantheit zugewandt haft. Erfülle, Berr Jeju, mein Berg mit der unverbrüchlichften Liebe gu bir, dag uns nichts von ein= ander icheiden fann und felbit der Tod mir ein Gingang zu dir werden muß in das emige Leben. Umen.

#### Für Sterbende.

Du frommer und getreuer Gott und Bater unfers lieben Berrn Jeju Chrifti! 3ch bitte dich von Bergen, du wollest mich in meiner Not nicht verlaffen, fondern mit dem Licht deiner mahren Erfenntnis erleuch= ten, daß ich in demfelben aus Diefer Finfternis gu dir, dem ewigen Licht, moge mandeln. D Berr, fei du bei mir, wenn ich fterben foll: ftehe du mir gu meiner rechten Sand, wenn ich foll meinen Beift aufgeben. Errette mich aus der Sand des Feindes, trofe und farte mich, erhalte mich in Deiner Ertenntnis und festem, ftarten Bertrauen auf Deine große Enade und Barmherzigfeit. Uch herr Gott! Lag das lette Wort Deines lieben Cohnes am Stamme Des Kreuzes auch mein lettes Wort fein, daß ich mit ftartem und gläubigem Bertrauen im Bergen fagen darf: Bater, in Deine Sande bejehle ich meinen Beift; denn du haft mich erlojet, du getreuer Gott! Und wenn ich aus Schwachheit und Große meiner Krantheit foldes mit dem Munde nicht tonnte ausreden, jo lag doch mein Berg alfo in der Stille gu dir rufen und feufgen. Umen.

#### Gebet, einem Sterbenben vorzusprechen.

Ach Gott, himmlischer Bater, der du mich erschaffen und Leben und Tod in deiner Hand haft; herr Jeius Christus, der du mich erlöset hast; herr Gott heiliger Geist, der du mich zur Kenntnis meines Erlösers gebracht hast; ich bitte dich, verzeihe mir alle meine Sünde, tröste mich wider alle Unsechtung, verfürze mir des Todes Qual, beschere mir ein seliges Ende, und gieb mir das ewige Leben um deiner ewigen Erdarmung willen. Amen.

Bater, ich befehle meinen Beift in Deine Sande! Berr Jefu, nimm

meinen Beift auf! Umen.

#### Senfzer für einen Sterbenben.

Heiliger, barmherziger Bater! Siehe in Enaden an unsern Miteerlöften, der mit dem Tode ringet. Erbarme dich seiner in der letzten Angst. Erbarme dich seiner im Gerichte. Wir besehlen dir seine Seele, die du zum ewigen Leben erschaffen has; erlöse sie von allem Übel, und nimm se auf in deine treuen Kände.

Übel, und nimm sie auf in deine treuen hande. Göttlicher Erlöser, Jesus Christus! Auch für diesen Sterbenden hast du dein Blut vergossen, auch für ihn die heißen Todeskämpfe gekämpft. Stehe ihm bei in seinem letzen Rampf. Du hast seine unsterbliche Seele erlöset zum ewigen Leben. Rufe den scheidenden

Beift in die Beimat zu dir, daß er Deine Berrlichteit ichaue.

Heitiger Geift, göttlicher Tröfter! Sei Licht, Troft und Kraft diefem Sterbenden, dessen Auge bricht. Stärte ihn in seiner letzten Schwachheit. Hilf ihm hindurchdringen durch die enge Pforte zum Leben. Bringe seine Seele zum ewigen Frieden. Amen.



# Alphabetisches Liederverzeichnis.

Mummer

Abermal ein Jahr verfloffen .. 400 Mch bleib bei uns. herr Jeju. 196 Ach bleib mit beiner Gnabe .. 11 Ach Gott! es hat mich gang .. 41 Uch Gott, vom himmel fieh ... 160 Ach Gott und herr! Wie groß. 264 Ach Berre, bu gerechter Gott .. 414 Ach, mein Jeju! bein Rabefein. 295 Ach, fagt mir nichts von ..... 308 Uch fei mit beiner Gnabe .... 13 Ach, Bater, ber die arge Belt. 171 Ach. mas bin ich. mein Erretter 40 Ach munbergroßer Giegeshelb.122 Allein auf Chrifti himmelfahrt. 123 Allein Gott in ber boh fei Ehr. Allein gu bir, herr Jeju Chrift. 262 Alle Menichen muffen fterben. 498 Aller Gläubgen Sammelplas .. 508 Alles ift an Gottes Gegen .... 359 Umen! Deines Grabes Friebe. 106 Un bem Tag b. Bornesflammen 518 Urme Witme! weine nicht .... 469 Auf, auf, ihr Reichsgenoffen .. 48 Auf Chriftenmenich, auf, auf. . 329 Auferstanben, auferstanden .... 119 Auferstehn, ja auferstehn ..... 517 Auf Gott nur will ich feben .. . 468 Auf Gott und nicht auf meinen 369 Auf meinen lieben Gott ..... 350 Aus Gnaben foll ich fel. werben 291 Aus irbifchem Getümmel ..... 81 Aus meines bergens Grunde. 427 Mus tiefer Dot ichrei ich au bir. 261 B Nummer

6

Chrifte! bu bift der helle Tag. 440 Chrifte, du Lamm Gottes..... 240 Chrifte, mein Leben im...... 313 Chriften erwarten in allerlei. 417 Chrifti Blut und Gerechtigkeit. 289 Chriftus, der ift mein Leben... 496 Chriftus ift erstanden...... 107

3

Der Glaub ift eine Ruberficht. 278 Der Seiland tommt! Lobfinget. 51 Der Berr bricht ein um ...... 137 Der Berr fährt auf gen himmel 125 Der Berr ift Gott, und teiner. 16 Der Berr ift mein getreuer birt 344 Der im Beiligtum bu wohneft .. 203 Der Mond ift aufgegangen .... 449 Der Tag ift bin; mein Jefu ... 444 Der bom Rreuge bu regiereft .. 225 Des Jahres ichoner Schmud. . 398 Dich. Jejum, lag ich ewig nicht.319 Die Reinbe beines Rreuges ... 167 Die gulbne Conne, Boll Freud. 431 Die helle Sonn leucht't jest ... 428 Die Rirche Chrifti, b. er geweiht 176 Die Liebe barf wohl weinen .. 514 Die Geele ruht in Jeju Urmen.531 Die Gunben find bergeben .... 285 Dies ift ber Tag, ben Gott ... 63 Die Belt tommt einft zusammen 523 Dir, dir, Jehovah, will ich .... 388 Dir, Berr, fei biefes Rinb .... 224 Dir jauchzet frob b. Chriftenh .. 152 Du Abglang bon bes Baters .. 426 Du breimal großer Gott ..... 159 Du geheft in den Garten beten 87 Du Glang bom emgen Lichte .. 317 Du. Gott. bift felbit bir Ort und 17 Du großer Zionstönig ...... 192 Du meines Lebens Leben ..... 88 Durch Abams Fall ift gang .... 38 Du reicher Gott ber Armen ... 416

Œ

Ein Chrift tann ohne Kreuz...366 Sine herbe und ein hirt......183 Siner ist's, an bem wir hangen 186 Sines wünsch ich mir vor allem 322 Ein seite Burg ist unser Gott. 194 Ein Lämmlein geht und trägt. 85 Ein sieblich Lod ist uns gesallen 298 Ein reines herz, herr, schaff in 331 Eins ist not! ach herr, bies...312

Nummer Ei, wie fo felia ichläfest bu ... 509 Empor zu Gott, mein Lobgefang 66 Endlich bricht ber beife Tiegel. 372 Endlich, endlich muß es boch .. 363 Erhalt uns beine Lehre ..... 162 Erhalt uns, Berr, bei beinem. 10 Erhalt uns. Berr b. Berrlichteit 391 Erheb, o Geele, beinen Ginn. 80 Erhöhter Siegesfürft und Beld 118 Erhöre gnabig unfer Fleben .. 221 Erinnre bich, m. Geift, erfreut.117 Ermuntert euch, ihr Frommen. 135 Es glanget ber Christen ..... 279 Es ift bas Beil und tommen ber 273 Es ift gewißlich an ber Reit .. 519 Es ift nicht schwer, ein Chrift zu 338 Es ift noch eine Ruh vorhanden 532 Es ift vollbracht! Gottlob .... 497 E3 ift bollbracht! fo ruft am. 92 Es toftet viel, ein Chrift au fein 337 Es wolle Gott und gnabig fein 179

R

Fahre fort, sahre fort, Zion...164
Fest steht zu Gottes Ruhme...170
Fest, wie ein Fest im wilden. 198
Fortgetämpft u. fortgerungen. 371
Freu dich sehr, o meine Seele. 495
Freuet euch der schönen Erde. 396
Friedhos, den wir ernst betreten 205
Fröhlich soll m. herze springen 61
Frühmorgens, da die Sonn... 108
Fürnahr, du bist, o Gott.... 33

63

Geh aus, mein herz, und suche 394 Geht nun hin und grabt mein. 503 Geist des Glaubens, Geist der. 151 Geist des Lebens, heilge Gabe. 150 Geist Gottes, aus des Ewgen. 147 Geist dom Bater und vom Sohn 148 Gekreuzigter! zu beinen Füßen 373 Gelobet sei der Çerr, Mein Gott 155 Gelobet seist du, Jesu Christ. 56

Bott! beine Gute reicht fo weit 260 Gott! bein Lieben ift ein Lieben 324 Gott. ben ich als Liebe tenne. 471 Gott ber Macht, in beinem ... 31 Gott ber Bater wohn und bei.154 Gott bes Simmels und ber ... 429 Gott, bu Licht, bas ewig bleibet 433 Bottes Stadt fteht fest gegr'bet 169 Gottes und Marien Cohn .... 65 Gott ift gegenwärtig! Laffet ... Bott ift getreu! Gein Berg .... 24 Gott ift mein bort, und auf fein 209 Bott ift mein Lieb, Er ift ..... 15 Bott lebt! Wie fann ich traurig 364 Gottlob! ber Sonntag tommt.211 Gottlob! die Rrantheit ift ..... 476 Gottlob! ein Schritt gur ..... 402 Gott fei Dant burch alle Belt .. 50 Gott Bater, aller Dinge Grund 202 Gott Bater, ber bu allen Dingen 14 Gott, bor beffen Ungefichte ... 20 Gott will's machen, bag bie .. 367 Großer hirte beiner Berben .. 218 Großer Mittler, ber gur Rechten 130

õ

Salleluja! Amen, Amen ......511 Balleluja! jauchat, ihr Chore .. 116 Balleluja! Jejus lebet ...... 121 Balleluja! Lob, Breis und Ehr 157 halleluja! schöner Morgen .... 213 Balt im Gebächtnis Jejum .... 311 Beiland! beine Menichenliebe. 77 Beilger Refu. Beilgungequelle.. 73 Berr, beine Rirche bantet bir.172 Berr! bein Bort, die eble Gabe 208 Berr, b. bu als ein ftilles Lamm 247 herr, ber bu mir bas Leben . . 448 Berr, ber bu bormals haft bein.418 Berr, beffen Thron bie himmel 226 Berr! bu fahrft mit Glang und 126 herr! bu haft bie Rinber uns . 465 Berr! bu haft für alle Gunber 243 herr! bu haft in beinem Reich. 35 Hunmer Herr! bu wollst uns vorbereiten 238 Herr! ein ganzer Leidenstag. 474 Herr Cott, dich loben wir; Herr 376 Herr Gott, dich loben wir;

Gut, Du Brunnquell .......235 herr Jesu Christ, bu höchstes

Gut, Du Quelle ..... ... 263 Berr Jeju Chrifte, Gottes Sohn 177 Berr Jeju Chrift, wahr'r Menich 488 Berr Jeju, beiner GlieberRuhm 128 Berr Jeju, Gnabenfonne ..... 257 Berr Jeju, Licht ber Beiben .. 67 Berr! mache meine Geele ftille.370 berr! meine Leibeshütte ..... 483 Berr, unfer Gott! lag nicht gu. 348 herr bon unendl. Erbarmen .. 287 Berr! weihe biefe Schule hier. 204 berr, wie bu willft, fo ichid's. 254 Berr Bebaoth! bein hl. Bort .. 207 Berr Rebaoth! wie liebl. icon Berglich lieb hab ich bich, o Berr 299 Berglich thut mich berlangen .. 493 Bergliebfter Jeju, mas haft bu 84 Bergog unfrer Geligfeiten .... 333 Berg u. Berg bereint gufammen 174 Silf, Belfer, hilf in Ungft unb.346 Bilf, Berr Jeju, lag gelingen .. 407 Silf, Berr, und lag gelingen .. 201 Simmelan geht unfre Bahn ... 481 Simmelan, nur himmelan .... 482 Simmel, Erbe, Luft und Meer. 26 Sinunter ift ber Conne Schein. 441 Hofianna! Davids Cohn ..... 52 Bochfter Gott! burch beinen ... 435 bor ich euch wieber, ihr Tone. 395

| Nummer                                |
|---------------------------------------|
| Büter! ift b. Racht verschw'den. 188  |
| hüter! wird die Nacht ber 436         |
| 3                                     |
|                                       |
| Ja, fürwahr, uns führt mit 32         |
| Jauchzet, ihr himmel! frohlocket 62   |
| Jauchet unserm Gott mit 23            |
| Ich armer Mensch, ich armer.236       |
| Ich bin bei Gott in Gnaben 275        |
| Ich bin ein Gaft auf Erben 478        |
| Ich bin ein kleines Kindelein. 422    |
| Ich bin getauft auf beinen223         |
| Ich bin im himmel angeschr 290        |
| Ich bin in dir und du in mir. 232     |
| Ich dent an dein Gerichte 522         |
| Ich freue mich ber frohen Zeit 516    |
| Ich geh zu beinem Grabe 113           |
| Ich glaube, daß die Beiligen 175      |
| Ich habe nun den Grund282             |
| Ich hab in guten Stunden472           |
| Ich komme, Herr, und suche bich 246   |
| Ich komm jett als ein armer.242       |
| Ich lobe bich, mein Auge schauet 163  |
| Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. 252 |
| Ich singe dir mit herz u. Mund. 27    |
| Ich steh an beiner Arippe hier. 60    |
| Ich steh in meines Herren Hand 375    |
| Ich und mein haus, wir find. 464      |
| Ich weiß, an wen ich glaube,          |
| Sdj297                                |
| Ich weiß, an wen ich glaube,          |
| unb502                                |
| Ordi maili man Kainam andama 000      |

| Nummer                               |
|--------------------------------------|
| Jesu! geh voran 79                   |
| Jeju, großer Bunderftern 68          |
| Jefu, hilf fiegen, bu Fürfte 335     |
| Jesu, meine Freude305                |
| Jeju, meines Lebens Leben 97         |
| Jesus Christus herrscht als132       |
| Jesus Christus ist erstanden120      |
| Jeju, Seelenfreund ber Deinen 7      |
| Jesus, Jesus, nichts als Jesus 310   |
| Jesus lebt, mit ihm auch ich 115     |
| Jesus, meine Zuversicht515           |
| Jesus nimmt die Sünder an237         |
| Jesus soll die Losung sein 404       |
| Jesu! wir gehn zu dem Effen. 456     |
| Ihr Kinder! lernt von Anfang 467     |
| Ihr Waisen! weinet nicht 470         |
| Im Namen des herrn Jesu230           |
| In allen meinen Thaten355            |
| In Christi Bunden schlaf ich ein 489 |
| In der stillen Ginsamkeit 397        |
| 3ft Gott für mich. fo trete 353      |

#### R

König, den, tein König gleichet 131 Komm, heiliger Geist, herre...138 Komm, mein herz, in Jesu...248 Komm, o tomm, du Geist des...144 Kommt ins Reich der Liebe...326 Kommt, Kinder, laßt uns gehen 480 Kommt, laßt uns knien und...405

#### 6

Laß, Gott, mich Sünder Enade 37
Laß mich dein sein und bleiben. 253
Laß, Bater, beinen guten Geist. 328
Lasset uns mit Jesu ziehen. . . 74
Licht, das in d. Welt gekommen 190
Licht vom Licht, erleuchte mich. 5
Liebe, die du mich zum Bilde. . 306
Liebster Jesu! laß mich nicht. . 500
Liebster Jesu! nich nich hier,

36

Lobe ben Herren, o meine Seele 389 Lobsingt am frohen Erntesest. 413 Lobt Gott, ihr Christen, alle... 58

#### M

Mache bich, mein Geift, bereit. 339 Mach's mit mir, Gott, nach ... 494 Macht hoch die Thur, die Thor. 44 Macht weit bie Pforten in ber. 187 Man lobt bich in ber Stille ... 382 Marter Chrifti, wer tann bein. 101 Meine Lebenszeit verftreicht .. 485 Meinen Refum lag ich nicht ... 304 Mein erft Gefühl fei Breis unb 438 Mein Rels hat überwunden ... 114 Mein Friedefürft! Dein ...... 281 Mein Geift, o Gott, wird gang 527 Mein Glaub ift meines Lebens . 296 Mein Gott! das Berg ich bringe 228 Mein Gott! ich weiß wohl, daß 484 Mein Seiland nimmt bie ..... 272 Mein Berg, gieb bich aufrieden 368 Mein Jefu, bem b. Geraphinen. 129 Mein Jefu, ber bu bor bem ... 245 Mein Jefus lebt in mir ..... 250 Mein Leben ift ein Bilgrimftanb 479 Mir ift Erbarm'g wiberfahren. 286 Mir nach! fpricht Christus .... 75 Mit Ernft, ihr Menichenkinder 49 Mitten wir im Leben find .... 486 Morgenglang ber Ewigkeit ... 432 Mube bin ich, geh gur Rub ... 450

#### M

 Num jauchst bem herren, alle. 379

Rur in Jeju Blut und Bunben. 447 D bağ boch balb bein Feuer .. 182 D bağich taufend Bungen hatte 386 D brudten Jeju Tobesmienen. 102 D bu allerfüß'fte Freube ..... 143 D bu Liebe meiner Liebe ..... 104 D Durchbrecher aller Banbe. . 334 D Ewigkeit, bu Donnerwort .. 520 D Ewigfeit, bu Freudenwort . 521 D Fels b. Beils, o Gotteslamm 244 D frommer und getreuer Gott 420 D Gott, ber bu bas Firmament 415 O Gott. bu frommer Gott .... 255 D Gott, mein Gott, fo wie ich. 25 D Gott. o Beift. o Licht bes .... 146 O Gott voll Macht und ...... 392 D Gott, bon bem wir alles .... 410 D Saupt voll Blut u. Bunden .. 86 D heilger Geift, tehr bei uns .. 142 D heilger Geift, o heilger Gott. 140 D Jerufalem, bu Schone ..... 530 D Jefu Chrifte, mahres Licht .. 180 D Jefu Chrift, mein ichonftes. 303 D Jeju Chrift, mein's Lebens . . 491 D Jein, Berr ber Berrlichteit .. 219 D Jeju, Jeju, Gottes Cohn .... 301 D Jefu, Licht u. Beil ber Belt .. 166 D Jefu, meines Lebens Bicht .. 437 D Jeju, meine Wonne ..... 249 D tomm, bu Geift ber Bahrheit 199 D Lamm Gottes, unichulbig .. 83 D Liebe, Die ben Simmel hat. 42

D Mai'ftat, wir fallen nieber .. 390 D Menich! bebent zu biefer ... 477 D Sabbat, ben ber Berr ..... 216

D Schöpfer, welch ein ..... 43 D felges Licht, Dreifaltigfeit ... 439

D füßesWort, bas Jejus fpricht 351 D Tob, wo ift bein Stachel nun 109 D Bater ber Barmbergiateit .. 268

D Welt! ich muß bich laffen ... 487 D Belt! fieh hier bein Leben ... 89

D wesentliche Liebe ......460 D wie fröhlich, o wie felig .... 528

D wie felig feib ihr boch, ihr .. 525 D wie felig find bie Geelen .... 280

#### m

Reich bes berrn, Reich bes ... 191 Ringe recht, w. Gottes Unabe. 336 Rube hier, mein Geift, ein .... 91 Ruhet mohl, ihr Totenbeine .. 507 Rüftet euch, ihr Chriftenleute.340



Schaffet, ichaffet, Menichen=

finder ..... Schaff in mir. Gott, ein reines 267 Schaut die Mutter voller .... 93 Schmude bich, o liebe Geele .. 241 Schmudt bas Fest mit Maien.145 Schöpfer meines Lebens ..... 425 Schweige, bange Trauerklage. 505 Schwing bich auf zu beinem .. 276 Seele, geh nach Golgatha ..... 90 Seelenbräutigam ......309 Seele, was ermubit bu bich ... 76 Sei getreu bis an bas Enbe. . 330 Sei hochgelobt, Berr Jeju Chrift 424 Sei Lob und Ehr bem höchften 383 Gei mir gegrüßt, bu Simmel81.475 Gei mir tausendmal gegrüßet. 98 Gelig find bes Simmels Erben. 534 Siegesfürft und Ehrentonig ... 127

Sieh, ein weites Totenfelb ... 184

Nummer Sieh, hier bin ich, Ehrenkonig 256

So führft bu boch recht felig .. 29 So ift die Boche nun geschloffen 451 Sollt es gleich bisweilen ..... 357 Sollt ich meinem Gott nicht .. 381 Sorge, Berr, für unfre Rinber. 466 So rubeft bu. D meine Rub .. 105 So mahr ich lebe, ipricht bein. 274 Speis uns, o Gott, beine .... 455

## Straf mich nicht in beinem Rorn 269 Such, wer ba will, ein ander. 302

Stärt uns, Mittler! Dein finb . 229

Tag, den uns ber herr gemacht 217 Thut mir auf die ichone Bforte 4 Trauernd und mit bangem ... 112 Treuer Meifter, beine Worte., 72

#### 11

Und ruft bein beilges Bert ... 193 Unter jenen großen Gütern ... 323

Valet will ich bir geben ..... 492 Berlag mich nicht.bis ich ertalte 293 Berleih mir, Jefu, beinen Ginn 327 Bergage nicht, du bäuflein tlein 197 Bergage, Bolt b. Chriften, nicht 64 Bom himmel tam ber Engel .. 57 Bon bes himmels Thron ..... 231 Bon bir, bu Gott ber Ginigfeit 459 Bon Gott will ich nicht laffen.345 Bor Jeju Augen ichweben .... 288

#### 203

Bach auf, bu Geift ber erften .. 181 Wach auf, mein Berg, die Nacht 110 Bach auf, mein Berg, und finge 430 Wachet auf! ruft uns bie ..... 134 Bann b. Berr einft bie Gefang. 374 Warum betrübst bu bich, mein.341 Warum follt ich mich benn .... 354 Warum willft bu brauken .... 46 Bas freut mich noch, wenn bu's 158

Was Gott thut, bas ift wohlge= than! Es bleibt......358 Was Gott thut, bas ift wohl=

Bas Gott thut, bas ift wohl= gethan! Go benten ......411 Bas mein Gott will, gescheh .. 343 Mas foll ich. liebstes Rind .... 71 Bas willft bu bich betrüben.349 Beicht, ihr Berge, fallt ihr .... 21 Beil ich Jeju Schäflein bin ... 423 Weine nicht! Gott lebet noch. 365 Belt, hinmeg, ich bin bein mube 526 Wen haft bu bir gelaben ..... 239 Wenn alle untreu werben .... 320 Wenn Chriftus feine Rirche .... 165 Wenn ich, o Schöpfer, beine .... 30 Benn fleine himmelserben ... 513 Wenn meine lette Ctunbe .... 504 Wenn meine Gund mich franten 96 Wenn m. Stündlein borhanden 490 Wenn wir in höchften Nöten.342 Berbe Licht, bu Bolt ber Beiben 70 Berbe munter, mein Gemute .. 443 Wer Gott bertraut, hat wohl .. 347 Ber im Bergen will erfahren .. 69 Ber nur ben lieben Gott laft. 356 Wer find die bor Gottes Throne 529 Wer weiß, wie nabe mir mein. 499 Wie groß ift bes Allmächtgen. 22 Bie groß ift unfre Geligteit. 292 Wie gut ift's, bon ber Gunbe .. 78 Bie herrlich ift bein Ruhm .... 28 Bie herrlich ift's, ein Schäflein 284 Wie könnt ich fein bergeffen .. 321 Bie lieblich flingt's ben Ohren 53 Wie fchon ift's doch, herr Jeju. 461 Bie ichon leucht't uns ber .... 300

Nummet Bie Simeon berichieben ..... 501 Wie foll ich bich empfangen ... 45 Bie wenig wird in guten .... 473 Wie wird mir bann m. Beiland 535 Wie wohl ift mir, o Freund ber 277 Billfommen, Selb im Streite .. 111 Wir banten bir, Berr Jeju ... 95 Bir banten bir. o berr b. Belt 34 Bir banten Gott für feine ... 458 Wir glauben all an einen Gott 153 Wir tommen, beine bulb gu .. 412 Bir liegen hier g. beinen Fugen 271 Bir Menichen find au bem. o .. 206 Wir ichauen, herr ber herrl ... 133 Wir ichmören heut aufs neue. 393 Bir find bereint, Berr Jefu .. 189 Bir fingen bir, Immanuel ... 59 Wir treten in bas neue Jahr. 408 Bir übergeben uns aufs neue 234 Wir warten bein, o Gottes ... 136 Wo ber herr bas haus nicht. 453 Bo Gott, ber Berr, nicht bei .. 195 Wohl bem, ber Gott verehret 463 Bohl einem Saus, wo Refus .. 462 Bo ift ein folcher Gott, wie bu. 294 Bomit foll ich bich wohl loben. 387

Wo foll ich hin, wer hilfet mir...270 Bunderbarer König...... 385

Bo foll ich fliehen hin .......265

Beige bich uns ohne hülle....215
Beuch ein zu meinen Thoren...141
Beuch hin, mein Kind......512
Beuch uns nach dir.......124
Bion, gieb dich nur zufrieden.162
Bion Klaat mit Angli und.....161









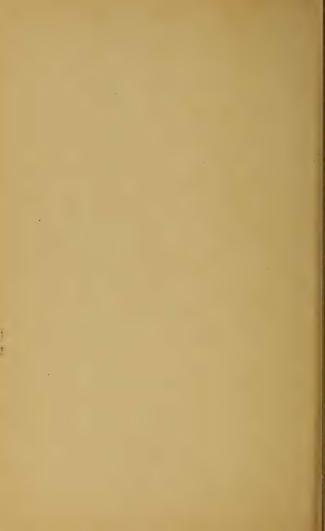













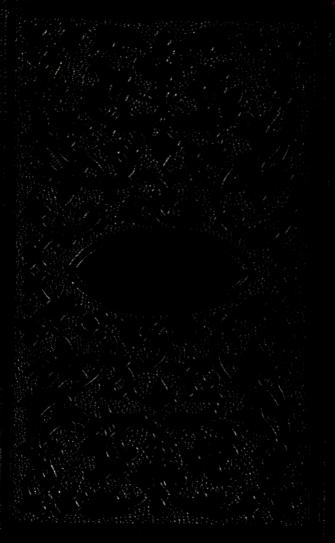